

Facilities of the state of the

.VIII II .

.

.

1

# FONTES RERUM AUSTRIACARUM

# **ESTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN**.

#### HERAUSGEGEBEN

VON DER

#### HISTORISCHEN COMMISSION

DER

# KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

### DIPLOMATARIA ET ACTA.

VIII. BAND.

- CODEX TRADITIONUM MONASTERII GOTTWICENSIS

CUM DIPLOMATARIO MISCELLO.



WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREL 1855.

## DAS

# SAAL-BUCH

DES

#### BENEDICTINER - STIFTES

# GÖTTWEIG.

MIT ERLÄUTERUNGEN

UND

## EINEM DIPLOMATISCHEN ANHANGE

VON

### WILHELM KARLIN,

MITGLIED DIESES STIFTES.



WILEIA.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSBRUCKEREI. 1855. DB 3 F683 Bd:8

### Vorwort.

Die philosophisch-historische Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften hat die Sammlung und Herausgabe eines "Codex diplomaticus Austriae inferioris" beschlossen, und zu diesem Zwecke alle Freunde und Forscher der vaterländischen Geschichte dringend aufgefordert, die bisher noch unbekannten, das österreichische Kronland unter der Enns betreffenden Urkunden und Acten, deren Benützung ihnen zu Gebote steht, entweder selbst in genauen Abschriften und verlässlichen Auszügen mitzutheilen, oder wenigstens auf ihr Vorhandensein aufmerksam zu machen. Vorzüglich wurde aber von den österreichischen Stiftern und Klöstern mit Recht erwartet, dass sie ihre so reichhaltigen, verhältnissmässig noch wenig bekannten Archivschätze zum Besten der Vaterlandsgeschichte ohne Rückhalt zu Tage fördern und veröffentlichen werden.

Das Benedictiner-Stift Göttweig will dieser Aufforderung gerne Folge leisten und gleich anderen geistlichen Communitäten seine wichtigeren urkundlichen Documente der zur Pflege vaterländischer Geschichte von der kaiserlichen Akademie aufgestellten Commission zur Verfügung stellen, um den gehegten Erwartungen so viel als möglich zu entsprechen.

Es besitzt unter seinen zahlreichen Archivalien zwei sehr alte Saalbücher — Codices Traditionum:— welche verschiedene Schenkungen, Vermächtnisse, Stiftungen, Kauf- und Tauschgeschäfte u. dgl. von der Gründungszeit des Stiftes durch Bischof Altmann von Passau im Jahre 1072 bis in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts enthalten.

Wie wichtig und interessant dergleichen Aufzeichnungen nicht blos für das betreffende Gotteshaus, sondern überhaupt für die Landesgeschichte sind, wie viel reichen Stoff sie insbesondere für die alte Topographie und Genealogie enthalten und darbieten; welche lehrreiche Notizen und Aufschlüsse über die ehemaligen Bewohner des Landes, über Beschaffenheit und Bewirthschaftung der Güter, über Rechts-, Besitz- und Dienstverhältnisse, Steuern, Abgaben und sonstige Leistungen der Unterthanen u. dgl. mehr sich daraus bei gründlicher und sorgfältiger Benützung entnehmen lassen, haben alle Forscher in diesen Fächern längst erkannt und oftmals ausgesprochen.

Einen vorzüglichen Werth haben in dieser Hinsicht ganz gewiss auch die Göttweiger Saalbücher. Vor Allem desshalb, weil mehrere Regenten Österreichs aus dem Hause Babenberg darin in verschiedenen wichtigen Verhandlungen und bisher unbekannten Beziehungen vorkommen und auftreten; dann auch weil viele Glieder hochadeliger Familien und edler Ministerialgeschlechter darin als Wohlthäter oder als Zeugen namentlich angeführt werden, und so über Abstammung, Rang, Macht und Besitzthum derselben sich ganz neue und festere Anhaltspuncte ergeben.

Überzeugt von dieser grossen Wichtigkeit der Saalbücher seines Stiftes hat schon Abt Gottfried Bessel deren Bekanntmachung beabsichtiget und versprochen, indem er in der Vorrede zum bekannten Chronicon Gottwicense (Tegernsee 1732, Prodrom. I. Praefat. pag. XXVI) sagt: "Pone comparebit insignis Codex Traditionum sive Chartularium Monasterii nostri".

Magnus Klein, Gottfried's zweiter Nachfolger in der abteilichen Würde (1768—1783), richtete fortwährend seine vorzügliche Sorge und Aufmerksamkeit auf die Fortsetzung und Vollendung des grossartigen Werkes, und sammelte insbesondere zur genealogischen und topographischen Erklärung der Stifts-Saalbücher viele Materialien, um dieselben dann dem zweiten Bande des Chronicon beizufügen. Leider wurde er aber sehon während der Herausgabe seiner Notitia Austriae antiquae et mediae (Tegernsee 1781) durch einen frühzeitigen Tod dahingerafft.

Über das weitere Schicksal des Chronicon Gottwicense hat der hierortige hochwürdige Herr Stiftsarchivar Friedrich Blumberger, auf geschehene Anfrage im Archive der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde (IV. Band 1822, Seite 233—243) genügende Antwort und Auskunft gegeben.

Ihm selbst war es nicht möglich bei seinen zeitraubenden Amtsgeschäften als Kämmerer und Kanzleidirector, an eine gründliche und erschöpfende Bearbeitung der alten Traditionsbücher und übrigen Urkunden des Stiftes, zum Behufe einer vollständig genügenden Separat-Ausgabe derselben, Hand anzulegen. Doch hat er in einigen seiner kritischen Aufsätze und Beiträge zur Geschichte Inner-Österreichs im Mittelalter (im Archive für Geographie, Historie u. s. w. Wien 1818, IX. Jahrg., Nr. 61, S. 238—249, Nr. 143—148) die wichtigeren betreffenden

Stellen aus den besagten Saalbüchern angeführt und entsprechend erläutert.

Im Jahre 1830 ward eine genaue Abschrift des vollständigeren Codex dem Freiherrn von Hormayr auf dessen Verlangen überschickt, der daraus mehrere Traditionen in die Monumenta boica (Vol. XXVIII. P. II. pag. 225 und XXIX. II. pag. 51—66) aufnahm, und einige Noten hinzufügte.

In neuester Zeit hat Dr. Andr. v. Meiller, k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivar in sein ausgezeichnetes Regesten-Werk zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge Österreichs aus dem Hause Babenberg (Wien 1850) auch die Bezug habenden Stellen aus dem Göttweiger Saalbuche (so weit sie ihm aus den Monum. boic. loc. eit. bekannt geworden) aufgenommen, wobei er dasselbe — gleichwie das Saalbuch des Stiftes Klosterneuburg — "als eine unerschöpfliche Quelle der reichsten Ausbeute für die Geschichte und historische Topographie Österreichs unter der Enns preiset, zugleich aber auch sein Leidwesen ausspricht, dass vom Göttweiger Saalbuche nur ein verhältnissmässig kleiner Theil gedruckt ist, und selbst dieser in einem ausländischen Quellenwerke seinen Platz finden musste". — (Loc. cit. S. 209, Note 93.)

Schon früher äusserte sich der so hochverdiente Herausgeber österreichischer Geschichtsquellen, Herr k. k. Regierungsrath Joseph Chmel im Vorberichte zum 1. Bande (II. Abtheilung) der Fontes Rerum Austriacarum (1849) S. XX. . . . . "unentbehrlich für die Landesgeschichte ist "ein Diplomatarium Gottwicense (Göttweig), das man "schon so lange vergeblich erwartet. Die in Hormayr's "Geschichte von Wien und in den Monumentis boieis mit-

"getheilten Urkunden und diplomatischen Aufzeichnungen "sind nur geeignet, das Verlangen nach den Schätzen des "dortigen so wohleingerichteten Archives zur höchsten "Stufe zu erheben. Warum zögert man so lange dieselben "mitzutheilen?"

Durch dergleichen vielseitig geäusserte Wünsche und dringende Aufforderungen fühlte sich der Unterzeichnete angeeifert, die Bearbeitung der für so wichtig und gehaltvoll erkannten Saalbücher und übrigen Stiftsurkunden nach Massgabe seiner geringen Vorkenntnisse zu versuchen, wozu ihm der Hochwürdigste Herr Abt Engelbert Schwertfeger gerne Erlaubniss ertheilte und gnädigst die nöthige Musse gönnte.

Beide Original-Codices Traditionum sind im gleichen Gross-Octav-Format auf Pergament geschrieben und in starken, mit Leder überzogenen Holzdeckeln gebunden. (Archiv, A. II. 1, 2.)

Der Eine, den wir mit A bezeichnen, besteht aus 96 Blättern, wovon die ersten acht später hinzugefügten, eine zweifache Reihe der Stifts-Äbte enthaltend, zum eigentlichen Saalbuche nicht gehören. Dieses beginnt erst auf dem 9. Blatte mit einer kurzen Vorrede: Diffinitio operis sequentis, worauf dann die verschiedenen Traditionen folgen, deren jede mit einem grösseren, meistens rothen Anfangsbuchstaben bezeichnet, auf einer neuen Zeile beginnt.

Den grösseren Theil des Codex (bis Seite 143) hat eine und dieselbe Hand rein und sorgfältig geschrieben, und zwar den Schriftzügen und dem Inhalte nach um die Mitte des zwölften Jahrhunderts. Nur an zwei Stellen (Seite 26 und 80—81) zeigt sich eine andere Schrift. Von Seite 143—191 sind spätere Traditionen, bis zur Hälfte des dreizehnten Jahr-

hunderts reichend, von verschiedenen gleichzeitigen Schreibern eingetragen. Auf dem noch übrigen Raume des letzten Blattes sind die Namen der österreichischen Regenten angeführt, auf der Rückseite schrieb dieselbe Hand die Reihenfolge der Bischöfe von Passau, welche Hieronymus Pez in sein Werk Scriptores Rerum Austriacarum. Tom. I. pag. 11-13, aufgenommen hat, wo er sich zugleich über unseren Codex A folgendermassen ausspricht: ".... cum huc loci (nach Göttweig) lustrandae bibliothecae causa venissemus, exhibuit nobis (Bibliothecarius scil.) praestantissimum quendam Codicem ab amplius quingentis annis in membrana pereleganter descriptum hoc titulo: ""Liber prediorum ac mancipiorumque a fidelibus hoc in loco sunt delegata. " Paucos, fateor, in itineribus nostris literariis visos a nobis veteres libros, qui ad ejus praestantiam accedant. Sub finem mox laudati Codicis annectitur brevis Pataviensium Episcoporum Catalogus, quem hic damus ab incerto saeculi XIII. auctore primum inchoatus, tum ab insequentis saeculi manu productus, quod ex diversae scripturae forma non obscure collegimus etc."

Im II. Theil der Scriptores pag. 278—285 gab Hi e r o n. P e z mit einigen Vorbemerkungen über die Gründung von Göttweig auch das weitläufigere von den oben erwähnten zwei Verzeichnissen der Stifts-Äbte: "Catalogus Abbatum hujus Monasterii . . . . . extat in prioribus foliis Codicis Traditionum Gottwicensium, Seculo circiter XII. collecti, licet ille non nisi manu Seculi XV. exaratus, et postmodum usque ad calcem ab aliis coaevis continuatus sit etc."

Der zweite Codex Traditionum (B) aus 76 Blättern bestehend, scheint zwar einige Jahre älter zu sein, reicht aber

nicht so weit, und ist auch nicht so schön und sorgfältig geschrieben, wie Codex A, welcher von jeher für werthvoller und wichtiger gehalten wurde, wie aus dessen schönerem, mit Messingbuckeln beschlagenem Einbande zu schliessen ist.

Übrigens enthalten beide Codices grösstentheils dieselben Traditionen, nur in verschiedener Reihenfolge, wesshalb es überflüssig gewesen wäre, beide abzuschreiben. Es folgt demnach nur der vollständige Text des Codex A, dem jene Traditionen hinzugefügt sind, die sich nur im Codex B finden. Ihre Reihe beginnt mit Nr. CCCXXXVII. Am Schlusse ist dann beigesetzt, was auf den zugebundenen ersten acht Blättern und am Ende des Codex A geschrieben steht.

Dem Texte folgen einige Erläuterungen, wozu dem Bearbeiter viele genealogische und topographische Notizen, welche Abt Magnus Klein, wie bereits bemerkt, dazu gesammelt und handschriftlich hinterlassen hat, als verlässliche Anhaltspuncte zu weiteren Forschungen sehr gute Dienste leisteten, was er pflichtschuldigst hier bemerken muss.

Bei unbekannten oder zweifelhaften Puncten, besonders über die älteren Verhältnisse und Begebenheiten unseres Hauses und der dazu gehörigen Pfarreien, Besitzungen, Rechte u. dgl. wendete ich mich an den Herrn Archivar Friedrich Blumberger, der jederzeit bereit war, aus dem reichen Schatze seiner langjährigen Erfahrung und vielseitigen Kenntnisse mir die nöthigen Aufschlüsse mündlich und schriftlich mitzutheilen, und überhaupt das wärmste Interesse an meiner unvollkommenen Arbeit bezeugte. Ihm gebührt mein ergebenster Dank für seine so gütige Theilnahme und vielfache Unterstützung.

Eine reiche Fundgrube boten mir ferner die gehaltvollen Werke dar, welche von der zur Pflege der vaterländischen Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien bisher herausgegeben wurden: die "Fontes Rerum austriacarum"; das "Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen"; und dessen Beilage, das "Notizenblatt". Sehr viele Daten entnahm ich Dr. v. Meiller's unerschöpflichem Regesten-Werke, welches daher auch fast bei jeder Note eitirt ist.

Mit sorgfältiger Benützung dieser angegebenen Hilfsmittel war es mir möglich, die wichtigeren Stellen unserer Traditionsbücher zu erklären, und vorzüglich die in denselben vorkommenden bedeutenderen Personen und älteren Ortsnamen näher zu bestimmen; doch war ich auch oft genöthiget, diese oder jene Angabe in Frage zu stellen, ja manche Tradition ganz zu übergehen, und unerörtert zu lassen, wenn ich mich nicht zurecht finden konnte. Gründlichere und erfahrenere Forscher werden gewiss noch manche Ausbeute zur Aufhellung und Bereicherung der vaterländischen Geschichte im vorliegenden Saalbuche finden.

Stift Göttweig, am Feste des sel. Bischofs Altmann, 8. August 1854.

Wilhelm Karlin.



Fac simile ex Codice A.

Diffinitio operal lequentis.

FDIVERSA FIDELIVO contatione. He libellus e conterp tus.

Incipit liber palori de mancipios falidelib hoe unloco s delegata, ecceces

OUERINT vniversi sce ecclesie Film tam nia etate plentes

VItima Traditio Codicis A. pag. 190. (:01º CCCXXXVI.)

l'or q'agenda g'eirea ecclias 9 moda intuitu mercedi duanes pricipi debet accede deli gnua.

Ex Codice B. pag.1.

O V & BIHI Vniversiste ecclie filn tamnia state plentes. qua futura posternate succedentes qo

Traditio Nº CCCLI .- folio 61. Cod. B.

nno ab incarnatione din Milie exxxi. indiccione ix Kudolfus archipbr pdi um fuñ unta woluspach inloco qui

# Diffinitio operis sequentis.

De Diversa Fidelium conlatione iste libellus est conscriptus, qui pro remedio anime sue. priuatim uel publice propria nobis largiti sunt bona. Que ideireo scriptis assignauimus, ut siquis eadem in posterum retrahere nititur, euidenti testimonio conuincatur. Nunc enim tantis inueteratus est mundus malis. ut quod plures pro spe mercedis eterne conferunt ecclesie. alii iusticie obliti non metuunt diripere. Non autem soluminodo a potentibus et nobilibus, sed etiam ab infimis iste locus in uariis expensis adcreuisse dinoscitur. Quorum omnium singularis inuenitur beate memorie dominus noster Altmannes patauiensis episcopus. apostolice sedis legatus, qui huius loci extitit fundator strennuissimus. Denique hunc locum qui uocatur mons Kotwigensis a solitudine edificans. deo famulantibus habitabilem reddidit ac amenum. et monasterium construens in honore sancte dei genitricis perpetue uirginis Marie dedicauit. fratribusque regulariter eo adunatis. plura quibus pro sua necessitudine carere poterat. in prediis et in aliis donariis subministrauit. Precipue uero de beneficiis militum suorum que in eius potestatem iustis ex causis deuenerant. uel qui absque herede uita excesserant. contradidit. quod infra scriptum. melius declarabitur. Has autem omnes traditiones quas fecit. partim testimonio tam spiritalium quam secularium personarum, partim episcopali auctoritate firmauit.

# Incipit liber prediorum ac mancipiorum que a fidelibus hoc in loco sunt delegata.

Ī.

Noverint universi sancte ecclesie Filii. tam nostra etate presentes quam futura posteritate succedentes, quod hee sunt suburbana que felicis memorie Altmannus patauiensis ecclesie episcopus tradidit Fontes, X.

super altare sancte Marie in monte Kothwigense in usum fratribus. deo illic eiusque genitrici seruientibus.

Parrochiam ad muttarin super idem altare sancte Marie delegauit. et a fratribus eiusdem loci prouidendam constituit. itemque parrochiam ad mulibach. parrochiam ad pirchahi. parrochiam etiam ad chuleub cum decimationibus que ad has pertinent.

Super idem altare tradidit predictus pontifex uillam totam ad *Palta* excepto beneficio Razin. et uillam ad *vurta* ut ad se pertinuit. sed et uineas ad *huntisheim*. dominicale etiam ad *Crucistetin*. itemque uillam ad *horiginbach* excepto beneficio Adalberti. dominicale ad *Echindorf*.

#### II.

Hec quoque beneficia ab eodem felici episcopo et ab aliis fidelibus uicissim per tempora super idem altare S. Marie sunt donata.

Beneficium quod Ekkirich (superscriptum est: de vinchinheim) habuit ad muttarin.

Beneficium Azilini ad muttarin.

Beneficium alterius Azilini.

Beneficium Rodwini ad huntisheim.

Beneficium Gemmuntis.

Beneficium Wibizinis.

Beneficium Adalberonis.

Beneficium Peziliui ad steina.

Beneficium Rodhardi.

Beneficium Gerhardi ministerialis exceptis noualibus.

Beneficium ad Werdarin.

Ad Rötkerisdorf uineas duas.

Ad heiminburch decimationes inter beneficia Dietpoldi marchionis. de villis scilicet houilin. ascrichisbrucca. scorrindorf. arawezital. et de omnibus beneficiis et villis que ad se uel ad suos pertinent inter vischah et litah.

Viscahisgimundi mansum unum.

Apud Chirchlingin de beneficio domini Odalrici (superscriptum est: signiferi) uineam cum manso uno.

Ad Kukkingin duas uineas cum suis appendiciis.

Sed et alias uineas duas ad Chunihohstetin quas predictus pontifex dedit. et aliam uineam quam Wazilio presbiter dedit in eodem loco. sed et aliam quam Adalhalm dedit ibidem. et uineam quam comparauimus cum communi peccunia in eodem loco. episcopi scilicet et nostra. et dimidiam partem uinearum predicti antistitis ad winzingin.

Ad Talarin villam totam cum uineis

Predium ad prunni.

Predium ad estrici.

Prediolum Goteboldi cum vinea una.

Predium illud dimidium ad obizi et vineas duas cum appendiciis.

Decimationem ae frowindorf cum manso uno.

Decimationem ad mura.

Decimationem ad Tiemindorf et winidorf.

Decimationem ad Pernekke.

Decimationem ad Ramuoltisbach.

Decimationem vinearum ad liubisa et ad Chremisa.

Decimationem ad Chetsi cum manso uno.

Decimationem ad Gansaraueldi cum tribus mansis.

Decimationem ad Straneisdorf cum manso uno.

Decimationem ad Pielaha.

Decimationem vinearum ad houestetin.

Decimationem ad s. Petronellam.

Decimationem illam quam Adalbero presbiter prouidebat.

Adalonem cum manso uno.

Engilmannum cum manso uno.

Pennonem cum uxore et filiis suis cum tota illa decimatione quam prouidit.

Nouale Sigifridi et quod Heizo possessum habet.

Oblationes de ecclesia s. Michaelis ad steina.

Prata illa ad Treisim. et molas duas.

Ad Quumberch uineas cum manso uno ad has pertinente.

Ad Porzindorf duas.

Ad Imizinisdorf vineam cum appendiciis suis.

Ad Richeriscreberin uinea.

Ad Staudratisdorf mansum unum.

Ad Zeizinmuri augiam in danubio.

Ad Isinuurta decem mansus regales.

Ad Chamba duas vineas.

Ad Chrengilbach mansum unum cum appendiciis suis.

Ad Riuti dominicale unum cum appendiciis suis.

Ad Aschaha vineas duas. quas Õdalricus patauiensis prepositus in beneficio habuit.

Ad hunisperg mansum unum.

Ad halla sartaginem unam.

Ad succhant mansos. IIIIor liberales.

Ad huginse uineam unam cum his que ad eam pertinent.

Ad Patauiam curtale unum.

Ad Reginsburch curtale unum.

Ad *Houperga* quod episcopus dedit. et *Meginhardus* in beneficio habebat.

Ad Pechsutilin beneficium quod idem pontifex dedit.

Ad Scowingin beneficium quod episcopus cum mancipiis dedit.

Ad Smidahi decem mansus.

Desertum illud ad grie.

Desertum illud ad fuchowa.

Idem episcopus ad houperg quicquid sui iuris erat inter duas persnicchas cultum et incultum uersus Karinthum tradidit super altare S. Marie nihil excipiens omnino. preter censum publicum et publicam uiam.

#### III.

Notum sit cunctis sancte ecclesie filiis qualiter quedam matrona nomine Richiza tradidit super idem altare S. Marie mansum unum ad Chuliub absque omni contradictione. in quo edificata est ecclesia que a domino Altmanno episcopo postea in parrochiam est canonice firmata.

Super idem altare quidam nomine Geroldus delegauit mansum unum in eodem loco.

#### IV.

Nouerint omnes Christi fideles qualiter quidam nomine Ernist qui nobiscum postea conversatus seculum mutavit. et sub milicia spirituali deo auxiliante vite cursum implevit. beneficium suum bumannisdorf dietum eum viris ac feminis universisque appendieiis suis domino Ödalrico advocato domino suo reddidit. Quod idem advocatus episcopo Altmanno mox tradidit. et testes huius rei per aurem sunt adtracti. Piligrim. Ödalrich. Tiemo. Engilpreht. Volchrat. Gerhart. Razo. Izo. Willihalm. Adalhalm. Hartwich.

Heinrich. Quod etiam episcopus super altare S. Marie delegauit, fratribus deo sanctisque eius hic seruientibus in usum.

#### V.

Nouerint universi sancte ecclesie filii quod quidam nobilis N. Waltchon predium suum Ratoldisdorf dietum eum manu matris sue et uxoris et filii et filie sue legauit in manum Piligrimi. cuiusdam nobilis uiri, ea uidelicet ratione ut idem Piligrimus idipsum predium legaret quocunque episcopus Altmannus uellet, in cuius potestate beneficium Růdolfi felicis memorie fratris Waltchoni adhuc fuit. pro quo beneficio redimendo predium predictum eidem antistiti absque omni contradictione tradidit. Testes uero huius rei per aurem sunt adtracti. Adalbertus comes. Ógo. Raffolt. Piligrim. Pabo. Albwin. Bertolt. Rödpreht. Arnolt. Wolfram. Investiture Adalbertus comes. Ogo. Postea uero rogatu predicti antistitis idem Piligrimus hoc idem predium super altare s. Marie legauit. et inuestituram contradidit. Et ut hee traditio stabilis deinceps permaneat omni euo, testes isti sunt adsciti. Gebehart puer. Raffolt. Engilpreht. Meginhart. Heinrich. Reginger, Volchrath. Richpoto. Aribo. Adalpreht. Inuestiture Gebehart. Heinrich. Engilpreht.

#### VI.

Isdem etiam Waltchon . . . . alium mansum tradidit super altare S. Marie ob remedium anime fratris sui Růdolfi et mancipia quorum sunt nomina. Rodpreht. Altman. Huius traditionis testes per aurem sunt adtracti. Otachar marchio. Raffolt. Piligrim. Rodpreht. Chazo. Wizilie. Aribo. Gnanno. Werinhere. Rapoto. Chraft. Reginpreht. Adalpreht.

#### VII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris. quod ecclesia Gotwicensis cum haberet pascua inter Wchileinsdorf et Wigeleinsdorf. quedam nobilis et honesta matrona de Zakkinge Mahthilt nomine addidit eidem ecclesie pro remedio anime sue in eodem loco ad duo iugera et dimidium. et hoc de suo patrimonio. quorum terminus est Pinizporz. Huius rei testes sunt. Hadmar de Chûfarn. Chunradus de Griez. Wicpotus de Piela. Albero de Vihouen.

#### VIII.

Iste est terminus parrochie ad Muttarin quam dominus Egilbertus patauiensis episcopus in honore S. Stephani dedicauit. et infra scriptas terminationes eidem ecclesie episcopali auctoritate confirmauit. Postmodum etiam felicis memorie dominus Altmannus patauiensis ecclesie episcopus. apostolice sedis legatus. eandem parrochiam cum omni sua terminatione super altare S. Marie in monte Kotwigensi tradidit. eamque providendam fratribus ipsius cenobii commisit. simul banno suo declarans. eam perpetue damnationis reum esse. qui horum aliquid quoquo pacto presumpserit temerare.

Ascendit autem terminus iste de chlebidorf recta linea ad tiurgidin. de tiurgidin ad chûfarin in fontem ibi manantem. inde recta uia per eginindorf in flumen fladniz. de fladniz usque tiemindorf. inde ad scoingin. de scoingin usque ad uillam ekkibrehtisperg dietum (sie). et sic per unam curtam ipsius uillule usque Karlistetin in fontem inibi prope manantem. inde siluam usque ad chirchperch. de chirchperg in poginpach. de poginpach in fiesilbach. de fiesilbach in pigartinpach. de pigartinpach usque in achispach. et descendit de achispach usque in danubium. et sic per danubium usque ad prenominatam uillulam chlebidorf. unde idem terminus exurgit.

#### IX.

Notum sit ecclesie filiis quod uenerabilis patauiensis episcopus Altmannus in allodio apud piricha S. Marie eiusque patrocinio in monte Kötwich subiacentis congregationis. abscisis partibus adiacentium parrochiarum a suis ecclesiis longius remotis. et noualibus nondum terminatis. sic plebis necessitate ut cleri consilio canonice parrochiam construxit. eiusque euram et regimen eum ceteris appendiciis eiusdem congregationis prouidentie commisit. Hunc eiusdem parrochie terminum episcopali iure predestinauit. versus occidentem treisimam fluuium ab ortu suo usque ad uillam s. ypoliti. deinde uiam septentrionalem que ducit de s. ypolito ad mehtyris per uillam Wagrein. et per siluam que uocatur vorahach. deinde ad uillam sibinhirtin. deinde inter duo allodia Williberti et Waltonis in uillam tiurin. uersus orientem persnicham. ab ortu suo usque ad uillam tiurin. uersus australem partem semita que uocatur pechstich. inter confinia allodiorum marchionis Haderici et Růdolfi. et ita uersus carinthiam.

quicquid infra hos terminos est ad parrochiam piricha pertinet. Cenobitis autem apud s. Petrum ne quam de abscisione sibi sub-iacentis parrochie penuriam sufferrent. ad hoc ne qua amplius de decimatione apud houistat quam affirmabant suam querela oriretur. dimidium oblationis in ecclesia S. Michaelis. et decimationem uini ad eandem ecclesiam terminati. prediete congregationi subtrahendo. ac sue partis dimidium decimationis frumenti eiusdem ecclesie. et decimationem uini sui apud steina. utriusque monasterii preposito assentiente restituit.

#### X.

Notum sit ecclesie filiis, quod uenerabilis Altmannus patauiensis ecclesie episcopus de latitudine parrochie apud huriwin precidit partem ad condendam nouam parrochiam. Cuius noue parrochie matrem ecclesiam apud chuliub fieri uoluit. Eiusdem parrochie certus limes est uersus occidentem inter allodium marchionis. et quorundam nobilium descendens a montanis usque ad mazinbach, inde ad smidibach. Juxta quem riuum habet ascensum ad uillam que uocatur smidibach, inde habet terminum dorsum tumentis terre. quam rustici dicunt scheith, ad uillam heimonis, dein ad moisinbach. Juxta quem habet deseensum ad riuum huriwin. et sie iuxta eius deeursum usque ad sirnicha. Cuius etiam decursus limes est usque ad radwanasbach. quem ascendit usque ad tumulum qui excreuit super wagrein. Inde eandem altitudinem habet quam rustici dieunt Wagrein, usque ad ortum hediliz. Inde usque ad proximum montem qui pertinet ad houistat. Hinc habet descensum iuxta chrebizbach usque ad pilam. Quem etiam pilam transit recto limite inter duo allodia marchionis et domini Piligrimi. pertingens usque ad montana. Hos predictos riuos habet eadem parrochia certos limites, ita tamen ut uille eisdem riuulis infra adiacentes, quacunque transcenderint eosdem riuulos ut assolet per quelibet extrema sui limitem promoueant.

#### XI.

Iste est terminus parrochie Mulibach. A ponte qui dicitur Zionza cum uillula que proxima est nomine straza. et inde descendit usque Gerrichistal. inde ad uiam que uocatur plechuntirwech. inde wirindisdorf. et inde a porta Gnannilinis. predia liberorum recta linea usque Perehardesstich. et inde usque tichmannes. inde rursum

supra habichisbach. et de habichisbach ad pontem in principio nominatum Zionza.

#### XII.

Notum sit omnibus sancte ecclesie fidelibus quod quidam nobilis nomine Rapoto. qui postea seculo renuncians nobiscum est conuersatus. rogatu filii sui Adalrammi predia sua quecunque et ubicunque inferius anesim fluuium habuit pro remedio anime sue super altare S. Marie tradidit. Huius traditionis testes per aurem adtracti sunt comites. Engilbertus. et Gebehardus. Odalrich. Taginie. Raffolt. Reginger. Gudrabo. Meginwart. Ehkirich. Liutwin. Otpolt. Poto. Ötpreht.

Addidit etiam mancipia . . . . . pro tributo. V. denariorum. Dietrich. Razo, Röthart. Růdolf. Trutman. Heriman. Truta. Irmingart. Chuniza. Ita. Gunthere. Heriman. Ita. Voluza. Sub his testibus Raffolt. Bertolt. Alrich. Wezil. Růdolf. Salcho. Riwin. Sigifrit. Dietrich. Aribo. etiam alia dedit in proprium seruicium. Ranzo. Adalger. Adala. Engilpreht. Reginhart. Wasiburch. Heinrich. Otto. Gnanwib. Růzil. Chuniza. Herloch. Hesila. Heilka. Liutkart. Woluolt. Hemma. Friderich. Hadaloch.

#### XIII.

Notum sit omnibus qualiter quedam nomine Meriza dimidium predii sui apud Noppindorf delegauit in manum aduocati Ödalrici delegandum super altare S. Marie. mutuo recepto a fratribus eiusdem loci predio apud persniche. exceptis pratis qaod Tobilan et filii eius super idem altare delegauerunt. Huius mutue delegationis testes hi per aurem sunt adtracti. Eberhart. Eppo. Wolfrat. Sigiboto. Eberlöch. Chazo.

#### XIV.

Notum sit cunctis sancte ecclesie filiis qualiter quidam nomine Nanzo seculo renuncians. delegauit super altare S. Marie mansum unum iuxta fluuium urla situm.

#### XV.

Nouerint omnes Christi fideles. quod quidam nomine *Marchwart*. tradidit ad eundem tytulum duos mansus et dimidium iuxta fluuium *urla*.

#### XVI.

Nouerint uniuersi sanete ecclesie filii. qualiter quidam nomine Lanzo rogatu patris sui Adalhalmi tradidit super altare S. Marie beneficium suum ad Lanzindorf. et mancipia XXIIII. cuius soror nomine Adalheit tradidit. V. mancipia super idem altare sub his testibus. Wiker. Meginwart. Gudrabo. Ödalrich. Adalhalm Razo. Grif. Heinrich. Reginboto. Azilie. Snello. Perahart. Chazilie. Gnanno. Heinrich.

#### XVII.

Nouerit universitas deum colentium quod quidam nomine Meginhart tradidit super altare S. Marie beneficium suum pro remedio anime uxoris sue et filii eius..... vineam unam eum iurnalibus XVIIII. pratum et mancipia. IIII..... testibus istis per aurem adtractis. Werinhere. Ödalrich. Hadamar. Engilpreht. Mazilie. Tagine. Richpolt. Heinrich. Grif. Tobilan.

#### XVIII.

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas quam successura posteritas. qualiter quidam nobilis nomine Irmindie adhibitis testibus. Wigrat. Růdolf. Egino. legauit in manum cuiusdam nobilis uiri Rapotonis uineam unam ad Eginindorf cum appendiciis suis. ea conditione. ut idem Rapoto eandem uineam legaret super altare S. Marie. Quod et factum est. Huius legationis testes per aurem adtracti sunt. Irminhart. Ceizzo. Liupolt. Riucin. Liuce. Richo. Aribo, Izo.

#### XIX.

Notum sit omnibus Christi fidelibus. qualiter quidam nobilis uir. N. Wolftrigil liberalem mansum legauit in manum Adalberti comitis. ea conditione. ut idem comes pro remedio ipsius et uxoris eius Adalheide super altare S. Marie delegaret. Quod et factum est. Huius legationis testes per aurem adtracti sunt. Rapoto. Dietmar. Heinrich. Reginpolt. Ascwin. Dietrich.

#### XX.

Nouerint omnes Christi fideles. qualiter quidam nomine Riwin legauit super altare S. Marie ad nuzdorf curtale unum. Huius

legationis testes per aurem sunt adtracti. Liupolt. Albwin. Snello. Adalpreht, Razo. Penno.

#### XXI.

Nouerit omnium in Christo fidelium tam presens etas quam successura posteritas. qualiter Adalheit comitissa ob remedium anime uiri sui Heinrici dedit duos mansus et dimidium ad altare S. Marie. unum ad Winzingin et Crufilingin. alterum ad Pielaha. dimidium ad Muri. Sed et filii cius Gebehardus et Dietricus post excessum matris dederunt uineam unam ad Mirchingin cum suis appendiciis. Huius traditionis facti sunt testes. Liupoldus marchio. Gudrabo. Ascwin. Et mancipium unum. N. Irmingart. eadem matrona tradidit super idem altare pro tributo. V. denariorum.

#### XXII.

Notum sit cunctis sancte ecclesie filiis quod quedam matrona. N. Bertha delegauit super altare S. Marie ob remedium anime uiri sui Albwini predium suum.

#### XXIII.

Nouerint universi sancte ecclesie filii. qualiter quidam. N. Chazilie sesulo apud nos renuncians tradidit super altare S. Marie predium suum. quod adiacet chamba testibus istis adhibitis. Gebehart. Gudrabo. Dietrich. Sigifrit. Penzo. Arnolt. et puerum. N. Heinrich.

Cuius matrem post alio tempore cum alio paruulo tradidit super idem altare pro censu. V. denariorum. et testes isti per aurem sunt adtracti. Rapoto. Reginger. Liupolt. Wichperth. Bertolt. Penno. Gunzo. Bertolt.

#### XXIV.

Notum sit universis sancte ecclesic tiliis. qualiter quedam matrona N. Ita tradidit super altare S. Marie uineam unam apud Anzindorf ob remedium anime filii sui leonis.

#### XXV.

Notum sit omnibus Christi fidelibus qualiter quedam matrona. N. Wezala tradidit super altare S. Marie mansum unum apud Ödalrichischirchin. et mancipia XXVIIII. quorum hec sunt nomina. Adalpreht. Hartwich. Gebehart. Meginpreht. Engilpreht. Richpreht.

Diethpreht, Irinch. Zeizman, Gebehart, Hartwich, Rilint, Sizila, Irmburch, Pezala, Hilta, Suanihilt, Gnanni, Heilka pro tributo V. denariorum.

#### XXVI.

Nouerint universi eeclesie filii qualiter quidam nobilis uir. N. Eberhart qui nobiscum postea in sancta conversatione vixit. et frater eius Adalbero legaverunt in manum episcopi nostri Altmanni et advocati Ödalrici delegandum super altare S. Marie ad Agalstreifingin villam unam. et ad Mehtrys dominicale unum. et vineam unam. eum omnibus appendiciis. et pomarium unum et mancipia. V. Suarzman. Ludwich. Christan. Heriman. Hazaho. adhibitis mox testibus quorum ista sunt nomina. Razo. Reginhart. Heriman. Ödalrich. Engilram. Snello. Taginie. Ögo. Wolfram.

#### XXVII.

Nec nou et illud memorie commendandum. quod quidam iuuenis diuino amore conpunctus. N. Adalbero substantiam suam ex paterno sibi iure collatam. legauit super altare S. Marie. seque ipsum professione ibi stabiliuit. adhibitis testibus superioribus.

#### XXVIII.

Notum sit cunctis ecclesie filiis. qualiter quedam. N. Richiza delegauit super altare S. Marie predium suum ad Poumgartin ea conditione ut quamdiu ipsa uiueret. usum propriis expensis haberet.

#### XXIX.

Nouerint cuncti sancte ecclesie filii. qualiter quidam. N. Gozwin delegauit super altare S. Marie predium suum ad Poumgartin uidelicet curtale unum cum tribus iugeribus per manum cuiusdam nobilis uiri N. Egini. et mancipia. IIII. quorum sunt nomina. Pretinch. Azala. Imiza. Liuza et testes hii sunt adhibiti. Reginpreht. Sigifrit. Egini. Erwin. Tobilan. Meginhart. Půso. Liupolt. Salcho.

#### XXX.

Nouerint omnes Christi fideles quod quidam. N. Gozwin tradidit super altare S. Marie curtale unum cum tribus iugeribus apud lzindorf.

#### XXXI.

Nouerint omnes tam presentis quam successure posteritatis fideles. quod quidam nobilis Piligrimus de Rotingin tradidit super altare S. Marie dominicale unum ad Biugin pro remedio anime sue. Et ut hee traditio stabilis maneat perpetuo. hii testes idonei. per aurem sunt adtracti. Sigihardus comes. et Adalbertus comes. Egilolf. Õgo. Piligrim de Grie. Heidinricus de erlaha. Volcholt. Rapoto. Pabo. Gerolt. Reginger. Erchinpreht. Hartwich. Inuestiture. Sigihardus comes. Egilolf.

#### XXXII.

Sed et post alio tempore idem *Piligrimus* tradidit super idem altare duas vineas apud *Mura* ob remedium anime sue. Huius traditionis. adhibiti sunt testes. *Ekkibertus comes*. et *filius eius Eberhart*. *Hezil. Megingoz*. Inuestiture *Ekkibertus*.

#### XXXIII.

Nouerint Omnes uniuersalis ecclesie fideles. qualiter *Ödalricus* comes. noster aduocatus dederit unum mansum ad altare S. Marie in loco qui *Tobilarin* uocatur pro suis militibus qui Mauribergensi bello succubuere. et postea alium ad Chamba ob remedium filiorum suorum. addens etiam non multo post gratuito dimidium.

Sed et uxor eius post obitum mariti tradidit alium in eodem loco pro remedio amborum. Huius traditionis adhibiti sunt testes Ekkibertus comes. Gebehardus. Junior Ekkibertus. Raffolt. Engibram. Ödalrich. Hezil. Inuestiture Ekkibertus.

#### XXXIV. et V.

Nouerit omnium in Christo fidelium tam presens etas quam suecessura posteritas. qualiter comes Ekkibertus pro remedio anime uxoris sue Mathilde dedit mansum unum super altare S. Marie, duobus quidem locis diuisum. sed plus tamen predicta quantitate habentem. Cuius uidelicet una pars Iringisperg. altera vuchilinisdorf sita est. addens etiam locum apud fluuium treisim molendino aptum. et publica uia tritum. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Eberhardus eiusdem comitis filius. Hecil. Megingoz. Irmfrid. Ödalrich.

Idem etiam Ekkibertus comes alio tempore tradidit super idem altare dimidium mansum ad vuchilinisdorf. et duo mancipia.

#### XXXVI.

Nouerint omnes Christi fideles qualiter quedam matrona. N. Mathilth tradidit super altare S. Marie mansum unum apud trebinse cum manu filiorum suorum Piligrimi et Bertholdi.

#### XXXVII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus qualiter quidam. N. Adalhalm tradidit super altare S. Marie dimidium mansum apud pirchahi.

#### XXXVIII.

Nouerit uniuersitas Christi fidelium qualiter Liupoldus marchio tradidit super altare S. Marie augiam in danubio apud tiscizin.

#### XXXIX.

Nouerint uniuersi sancte ecclesie filii qualiter comes Herimannus de Biugin cum manu filii sui Gebehardi delegauit in manum Dietmari cuiusdam nobilis uiri dominicale unum ad flinsbach. ea conditione. ut isdem D. (ietmarus) delegaret super altare S. Marie. pro remedio anime Gebehardi. Quod isdem D. impleuit. et mancipia quorum sunt nomina. Egilolf. Heimo. in proprium seruicium. et testes hii sunt adseiti. Herimannus comes. et filius eius Gebehardus. Piligrimus.

#### XL.

Nouerint omnes Christi fideles. qualiter quidam. N. Volchrat radidit super altare S. Marie dimidium mansum ad Penningin.

#### XLI.

Nouerint cuncti ecclesie fideles. quod quidam. N. Wasigrim tradidit ad altare S. Marie uineam ad Chumberga sub his testibus. Ödalrich et Albrich.

#### XLII.

Notum sit cunctis saucte ecclesie filiis. quod quidam. N. Anshalm de primis ministerialium marchionis tradidit dominicale quoddam Ebingin in manum Dietmari cuiusdam nobilis uiri. ea uidelicet conditione. quatenus ipse pro sui suorumque parentum salute traderet super altare S. Marie. Quod et factum est. Et ut hec traditio

inconuulsa permaneat perpetuo. testes isti per aurem sunt adtracti. Haderich. et filius eius Haderich. Raffolt. Piligrim. Gundachar et filius eius Gerolt. Liupolt.

#### XLIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus. quod quidam. N. *Dietmar* tradidit super altare S. Marie uineas duas. et testes hi sunt adhibiti. *Egilolf. Gozman*.

#### XLIV.

Nouerint omnes tam presentis etatis quam future posteritatis sideles. qualiter quidam nobilis N. Wolfker. cupiens illud euangelicum preceptum implere, qui uult post me uenire. statuit hierosolimam ire. Sed quia minus abundabat sumptibus pecunie, predium suum quod situm est horiginbach et wizilinisdorf delegauit super altare S. Marie in manum domini Hartmanni abbatis. pro XXti marcis. eo tenore ut si ipse in uia uiuus uel mortuus remaneret, ecclesia sibi predium in ius proprium pro anime sue et parentum suorum requie uendicaret. si uero redisset, quinto anno equali pecunia predium redimendi postestatem haberet. Quod si facere nollet uel non posset, quinto anno transacto ecclesia deinceps libere et absque ulla contradictione perpetuo iure possideret. nec deinceps redimi omnino posset. Qua conuentione fratres commoniti. predium quod habebant pro predicta pecunia emere (superscriptum est: uel uendere) non sunt cunctati. In predicta autem delegatione, testes hi per aurem sunt adtracti. Haderich et filius eius Heinrich. Piligrim. Albwin. Rumolt et filius eius Tiemo. Erchinprecht. Dietmar. Eberhart. Merboto. Amalunch. Wichman. Snello. Zeizo. Růdolf. Meginhart. Azilie. Bertolt. Adalpreht. Gunzo. Inuestiture Haderich. Heinrich. Alwin. Quam traditionem sollempniter celebratam et quasi quodam sigillo obsignatam idem Wolfkerus temerare presumpsit. Nam oblitus diuini iudicii et karitatis erga eum exhibite. domino Nizoni comparandum optulit. quod nobis iam possidendum tradidit. Quod etiam ita sine respectu humane defensionis dominante iniustitia usque ad obitum eiusdem. N. (izonis) permansit. et tunc deo miserante seeus quam (sie) se humana iudicia habent. nobis restitutum est. Nam uxor eius Truta deo semper deuota ob remedium anime mariti sui. accepto eius uice alio predio apud chamba sito quod Anshalm dedit istud nobis. quod et uicinitas et utilitas commendat tota alacritate restituit. Huius traditionis per aurem adtracti sunt testes idonei. Filii cius Adalbero et Dietmar. Gundachar. Hecil. Marchwart. Reginger. Wolfpero. Snello. Dietmar. aliique.

#### XLV.

Nouerint universi sancte ecclesie filii qualiter bone memorie Heinricus comes secundum euangelicum preceptum tollens erucem suam gratia inuisendi dominicum sepulchrum predium suum myrsi dictum delegauit in manum Meginhardi euiusdam nobilis uiri sui militis apud Tulnam ea uidelicet conditione, ut si ipse non reverteretur, prefatus Meginhardus idem predium super altare S. Marie delegaret. Huius traditionis introducti sunt testes. Otto frater eiusdem Heinrici. Quam ita factam esse constat coram Liupoldo marchione. Sed et huius traditionis, testes idonei per aurem sunt adtracti. Egilolf. Haderich. Hartlieb. Starhfrit. Tiemo. Reginger. Nizo. Adalbero. Ödalrich. Poppo. Adalpreht. Rödiger. Baldwin. Gerunch. Meginhart. Inuestiture Egilolf. Haderich.

Cuius partem cum post Otto predicti comitis frater negaret. eo quod ipse ubi hec delegatio facta est non affuisset. rogatu seniorum nostrorum mutauit sententiam. et Chozzindorf cum suis appendiciis. in manum cuiusdam nobilis uiri delegans. fecit ut illuc ob remedium sui suorumque parentum traderetur. quo a fratre suo fuerat ante destinatum. adhibitis mox testibus istis. Egilolf. Tuto. Tagini. Eberhart. Albwin. Karloman. Swiker. Chōno. Quod et factum est. Huius delegationis ad hibiti sunt testes. Weringant. Starhfrit. Marchwart. Rödiger. Gotefrit. Gerloch. Inuestiture Werigant.

#### XLVI.

Nouerit uniuersitas Christi fidelium qualiter quidam Ödalricus apud nos seculo renuncians delegauit predia sua que sibi hereditario iure debebantur in manum Werigandi cuiusdam nobilis uiri. eo tenore quatenus idem. W. delegaret illue quo uel ipse uel frater eius Bertoldus rogaret. Quod ita factum esse constat. Nam cum prefatus legator diutius solito abesset. rogatu predicti Ödalrici legauit eandem tradicionem in manum Heidinrici cuiusdam nobilis uiri. Sed et ipse tradidit eam sicut rogatus fuerat. super altare Sancte Marie. Huius

traditionis testes hi sunt per aurem adtracti. Otachar marchio. Otto. Růdolf. Otto. Pabo. Sigihart. Inuestiture Otachar.

#### XLVII.

Notum sit omnibus tam presentis quam futuri eui fidelibus qualiter quidam. N. Amalpreht tradidit super altare S. Marie dimidium mansum apud S. Andream. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Gerolt.

#### XLVIII.

Notum sit cunctis sancte ecclesie filiis qualiter quidam nobilis. N. Poto mundo apud nos renuncians. predia sua hereditario sibi iure tradita. scilicet Perihartidorf et Cumpotingin absque omni contradictione tradidit super altare S. Marie cum XX<sup>u</sup> mancipiis. quorum hee sunt nomina. Gotebreht. Ellisa. Suanehilt. Mathilt. Rapoto. Wiker. Sinza et filia eius Meriburch. Gōta. Rapoto. Trutman. Hizila. Chuniza. Eberhart et filius eius Ōto. Heilka. Judita et filia eius. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Hartwich de treisim. Rudolf. Rapoto. Lanzo. Pernolt. Liutolt. Amalunch. Sigifrit. Snello. Otto. Walraba. Zeizo. Ekkihart.

#### XLIX.

Nouerint omnes Christi fideles quod quedam matrona Hiltipurch dicta. ob remedium anime mariti sui Egilolfi tradidit super altare S. Marie predium unum Pettindorf situm quod Wernhardi fuerat beneficium. Testes uero hi sunt adhibiti. Piligrim. Megingoz. Reginger. Hirz. Rapoto. Altman. Gerunch. Reginhart. Adalbero. Rahwin.

#### L.

Notum sit omnibus Christi fidelibus quod quidam Růdolfus nobilis pro remedio anime uxoris sue dedit mansum unum ad Cumpotingin ad altare S. Marie. Huius traditionis per aures adtracti sunt testes. Peringer. Perinhart. Pato.

#### LI.

Nouerit omnium in Christo fidelium tam presens etas quam successura posteritas qualiter fraternitas ista comparauerit partem predii apud grie. Irinsperg dictum ab Essone. IIII. marcis. Huic traditioni per aures adtracti sunt testes. Piligrim. Megingoz. Reginger. Hauwart.

#### LII.

Nouerit omnium Christi sanguine redemptorum tam presens etas quam successura posteritas. qualiter quidam Otto tradidit uineam unam eum uno mancipio in manum cuiusdam nobilis uiri Lanzonis. ea uidelicet conditione. quatenus idem legator eandem super altare S. Marie delegaret. Quod et factum est. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Piligrim. Reginger. Ratpoto. Adalbreht. Dietprant. Snello. Mancipium quod dedit. N. Hemma.

#### LIII.

Nouerint omnes tam presentis etatis quam successure posteritatis fideles qualiter quidam Hartnith cum licentia domine sue Hiltipurch dedit predium suum Pettindorf situm ad altare S. Marie ob remedium anime sue et domini sui Egilolfi. usu sibi fructuario derelicto. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Piligrim. Megingoz. Rahiwin. Meginhart. Inuestiture Piligrim.

#### LIV.

Nouerint universi sancte ecclesie filii tam nostra etate presentes quam futura posteritate succedentes. qualiter quidam Heinricus secularem miliciam apud nos in spiritualem commutans. dominicale quoddam Tobiraniswisin dictum. et mansum unum iuxta Potinbrunnin. Wierantisdorf dictum per manum patris sui Haderici tradidit ad altare Marie. absque ulla contradictione. Huius traditionis satis idonei testes sunt adhibiti. Haderich iunior. Gundachar et filius eius Gerolt. Rumolt. et filius eius Meriboto. Otto. Eberhart. Richpolt.

#### LV.

Idem etiam Heinricus alio tempore hierosolimam profecturus tradidit ad eundem tytulum aliud predium Haderichiswert dictum per manum cuiusdam Arnoldi nobilis uiri. eui erat delegatum. Huius traditionis introducti sunt testes. Chûnradus puer aduocati Ödalrici filius. Reginger. Rumolt et filii eius.

#### LVI.

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas quam successura posteritas. qualiter quedam matrona nomine *Richiza* pro remedio anime uiri sui *Heinrici* iam ante alio loco. postea hic tumulati dedit Fontes. X. mansum unum zi Ellingin ad altare S. Marie sine ulla contradictione. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Piligrim. Megingoz. Bertolt.

#### LVII.

Notum sit omnibus tam presentibus quam successure posteritatis fidelibus. quod quedam matrona uocabulo *Margareta* tradidit super altare S. Marie mansum unum ad *Straneisdorf*. ob remedium filii sui et parentum suorum. Huic traditioni per aurem adhibiti sunt testes. *Piligrim. Megingoz. Gumpo*.

#### LVIII.

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas quam successura posteritas. qualiter quedam matrona Helmburch dieta. pro remedio anime mariti sui Ebonis tradidit mansum unum iuxta Persnichie. ad altare S. Marie. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Piligrim. Megingoz. Perahart. Wezil. Burchart. Hoholt. Snello. Inuestiture Piligrim.

#### LIX.

Nouerint universi sancte ecclesie filii. qualiter quidam Albwinus ob remedium anime uxoris sue dedit mansum unum apud Grunti possessioni chetsi contiguum. Et ut hec traditio inconvulsa perpetuo permaneat. hii testes sunt adhibiti. Piligrim et filius eius Rapoto. Hezil. Heinrich. Snello. Otto.

#### LX.

Nouerint universi sancte ecclesie filii. quod quidam nobilis. N. Adalpreht tradidit super altare S. Marie duas uineas apud Chopansburch sitas. ea scilicet conditione. ut sibi quousque uiveret. usus fructuarius deserviret. Huius traditionis per aurem adtracti sunt testes. Friederich. Wiezil. Hagano. Wolfkanch. Wolfhere. Gotiscalch. Inuestiture Wezil.

#### LXI.

Nouerint omnes Christi fideles, qualiter quidam. N. Berhtolt pro dilectione filii sui Waltheri nobiscum in monasterio educandi. tradidit super altare S. Marie dimidium mansum ad Raztingin. et pomarium cum uinea.

Quidam etiam. N. Wizilie ibidem tradidit VIIII. iugera.

In eodem loco tradidit super idem altare quidam. N. Adalpreht. VI. iugera.

# LXII.

Nouerint omnes uniuersalis eeclesie tam presentis etatis quam successure posteritatis fideles. qualiter quedam matrona Hadamüth dieta pro dilectione filii sui Gotifridi nobiscum in monasterio educandi. et pro remedio anime uiri sui Adalberonis uia hierosolimitana bene consummati. tradidit. V. mansus eum ninea ad mehtrys ad altare S. Marie absque ulla contradictione. in usum fratribus, hie deo eiusque genitriei seruientibus. Huius traditionis per aurem adtracti sunt testes. Piligrim. Megingoz. Diethpolt. Sigifrit. Snello.

# LXIII.

Notum sit omnibus uniuersalis eeclesie fidelibus. tam huius eui presentibus quam eis in affutura posteritate succedentibus. qualiter fratres isti supra facultatem suam comparauerint predium Liuzimannisdorf dictum a domina Elisabeth palatina comitissa. XX. mareis. Cuius traditionem delegauit in manum euiusdam Ödalrici nobilis uiri. ea uidelicet conditione. quatenus ipse illuc traderet quo dominus Chönradus uel fratres eius rogassent. adhibitis his testibus coram ipsa. quorum hee sunt uocabula. Piligrim. Heinrich. Ödalrich. Heinrich. Diepolt: Richart. Quam ipse tradidit ad altare S. Marie sub iuramenti interpositione. qua se affirmauit eius tradendi compotem. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Egilolf. Hartwich. Ratpoto. Willihalm. Brunno. Snello. Hirz. Meriboto. Inuestiture Egilolf.

# LXIV.

Nouerint universi sancte ecclesie filii tam in presenti etate positi. quam in sequenti posteritate successuri. qualiter quedam matrona. N. Sophia delegauit in manum filii sui Chonradi ad Pielaha mansum unum et uineam. eo tenore ut idem Chonradus legaret super altare S. Marie pro requie anime sororis sue. Quod et factum est. et testes isti sunt adsciti. Dietmar. Wichpoto.

#### LXV.

Hoe etiam memorie commendandum est. quod quidam. N. Gebehart de gozinsdorf tradidit super idem altare iugerum et partem augie scilicet iugerum unum et dimidium. Sed et alii in eodem loco reliquam partem eiusdem augie tradiderunt.

## LXVI.

Nouerint omnes Christi fideles qualiter quidam. N. Herwich tradidit super altare S. Marie dimidium mansum ad Mirsi prius iuramento super idem altare dato. quo se compotem tradendi affirmauit. quocunque uellet. Huius delegationis per aurem adtracti sunt testes. Piligrim. Megingoz. Ödalrich. Gunthere. Rödpreht. Bertolt. Liuker. Waltchon. Trutman. Reginhart. Liuze.

#### LXVII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus . . . . . . qualiter quidam. N. Gerrich tradidit super altare S. Marie dimidium mansum . . . . . . et duo mancipia. N. Waldman et Hirzman in proprium seruicium. et alia. IIII<sup>or</sup>. N. Woluolt. Gnanna. Mahthilt. Hiltigart. pro tributo. V. denariorum annuatim persoluendo.

## LXVIII.

Nouerint universi sancte ecclesie filii. qualiter quidam. N. Fridericus tradidit super altare S. Marie mansum unum in loco qui uocatur Terna. et mancipium. N. Wigo cum tribus aliis in proprium servicium. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Adalpreht. Marchwart. Willihalm. Wigant. Dietprant. Adalpreht. Heribreht. Investiture Willihalm.

#### LXIX.

Nouerit uniuersitas Christi sanguine redemptorum qualiter quidam. N. Hartwicus ministerialium Engilberti comitis. in extremis suis misit fratrem suum Tutonem ad propinquum amborum seilicet Ödalricum eo quod nobilis esset. quatinus traditionem predii sui Purchartiswisin dictum delegaret ad altare S. Marie quod ipse dudum sanus cogitabat facere. Cuius etiam uotum rogatus delegator perduxit ad effectum. Huius traditionis per aurem adtracti sunt testes. Ödalrich. Rantwic. Ortwin.

#### LXX.

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas quam successura posteritas qualiter *Dietricus* frater *Gebehardi comitis* pro remedio anime eiusdem germani sui dedit predium quoddam *Egizinisdorf*  dictum ad altare S. Marie mancipiis possessum in usum fratribus deo hic et eidem genitriei eius die noctuque servientibus. Huius traditionis testes satis idonei hi sunt adhibiti. Heinricus et frater eius Sigihardus filii scilicet Sigihardi comitis. Chono. Meginhart. Gumpoldus. aliique quam plures.

# LXXI.

Nouerint uniuersi sancte ecclesie filii. qualiter quidam Piligrimus pro dilectione filii sui Chonradi nobiscum in monasterio educandi. tradidit predium quoddam horne dictum in manum Ottonis nobilis uiri delegandum ad altare S. Marie. Quod ille impediente cuiusdam rei obstaculo implere non ualens. signauit eandem traditionem in manum Werigandi comitis delegandam sicut ipse rogatus fuerat. Quod et factum est. Huius traditionis adsunt testes conscripti. Volcholt. Erchinpreht. Anshalm. Snello. Otto. et alii.

# LXXII.

Noverint omnes sancte ecclesie fideles, qualiter Liupoldus marchio rogatu domini abbatis et fratrum, fecit divisionem silve Nortwalt quam dominus Altmannus episcopus tradidit ad altare S. Marie. Hee enim nobis fuerat aliquanto tempore iniuste ablata, sed deo adiuvante per iuniorem L. restituta. Hanc etiam dirimens cepit a fluvio qui vocatur obizinpach versus occidentem posito et terminum faciens amnem Chremisiam e regione fluentem. Subinde incipiens a monte qui metallicus (superscriptum est: arizperch) dicitur ad australem plagam sito, et pertendens ad viam que ducit ad novale Chotanisriuti dictum. Cuius diremptionis ab ipso sollempniter super altare S. Marie celebrata est traditio, et ne umquam temeretur adhibitis testibus confirmata, quorum hee sunt nomina. Werigant. Dietmar. Gotiscalch. presentibus etiam suis ministerialibus plurimis.

# LXXIII.

Nouerint omnes universalis matris ecclesie fideles. tam presentium etas. quam succedentium futura posteritas, qualiter quidam nobilis Waldo coram marchione L. et eius consensu propter pactum uidelicet quod inierant. tradidit siluam quandam uulgarica lingua Chotiwalt dictam ad altare S. Marie. sieut fratres nostri cum legatis eius certis terminis designauere. Quam dirimentes. ceperunt a fluuio Chremisia dicto ad orientalem plagam decurrente. et terminum huius

dimensionis prata Wolfperti uersus occidentem sita fuerunt. Deinde incipientes a nouali quod dicitur Sigin ad austrum uergente. finem huius diuisionis posuerunt uiam que ducit uogitisawa respiciente ad aquilonem. Huius designationis et celebrate traditionis per aurem sunt adtracti testes idonei. Werigant. Gotiscalch. Nizo. Anshalm, Adelolth. et alius Adelolth. Osrich.

# LXXIV.

Notum sit universis sancte ecclesie fidelibus qualiter quidam nobilis Aribo in extremis suis hereditaria iura inter monasteria distribuens tradidit predium quoddam . . . . . . in manum  $Otachari\ marchionis$ . delegandum hoc in loco ad altare S. dei genitricis. Quod et actum est. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Odalrich. Walthere, Rapoto. Hezil.

## LXXV.

Nouerint uniuersi sancte ecclesie filii qualiter quidam de familia s. Stephani uocabulo Wezil ob remedium anime sue tradidit dimidiam uineam apud huntisheim sitam ad altare S. Marie. usu fructuario sibi quo ad uiueret concesso. hanc addens etiam conditionem ut si absque legitimo herede obiret. altera dimidietas deo hic eiusque genitrici seruientibus perueniret. Huius traditionis introducti sunt testes. Werigant. Piligrim fratres eiusdem Wezilonis. Alrich. Zeizo. Liuprant. Otto. Heriman.

## LXXVI.

Nouerint universitas Christo credentium qualiter quidam Diethardus eum compare sua Elisabeth dieta apud nos seculo renuncians tradidit predium suum Waltrichisdorf dietum ad altare S. Marie pro remedio amborum. Quod trans montes in medio duorum fluminum Triestnich et Piestnich situm iungitur illi fundo quem fratres IIIIº marcis comparauerunt ab eius cognato. Addidit etiam V. mancipia quorum hec sunt nomina. Engilhalm cum uxore sua. Diethpurch. Ozie. Liuphilt. Hizala.

## LXXVII.

Nouerit uniuersitas Christianitatis qualiter quedam matrona uocabulo *Bertha* non longe in nostra possessione conuersa tradidit predium suum *Götlingin* dictum ad altare S. Marie pro remedio anime sue. cum mancipiis quorum hic sunt nomina conscripta. Sigihart.

Gisilhere et uxor eius Engiza et filii eorum Ekkirich Wigant Gisilhere. Mazile et uxor eius Meginza et filii eorum. Mazilie eum filiabus eius Ita Otilia. Perwin et filius eius Engilbertus cum filia Chuniza. Item alius Engilbertus. Chazilie. Heilka et filius eius Aribo. Gisila. Irmingart et filius eius Walthere cum filia Richkart. et alius Walthere. Christina. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Perehart. Snello. Reginhart. Otto. Heriman. Lanzo. Willihalm.

#### LXXVIII.

Nouerint omnes sancte ecclesie fideles, qualiter quidam Marchwardus rogatu domini Chazilini presbiteri nobiscum in monasterio iam degentis, tradidit tria mancipia Starchman. Dietmar. Bertha, ad altare S. Marie pro. V. denariis annuatim soluendis. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Perehart. Izo. Wiziman. Alrich. Marchwart.

## LXXIX.

Nouerit uninersitas Christi fidelium tam presentium etas quam succedentium futura posteritas. qualiter quidam Růdiger delegauit quoddam mancipium Irmingart ad altare S. Marie pro. V. denariis annuatim soluendis. subiungens hane etiam conditionem. ut si statutum transgrederetur. seruitutis debito obligaretur. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Brun. Grim. Ebo. Bertolt. Liutolt.

# LXXX.

Notum sit cunctis Christi sponse filiis. qualiter quidam *Poppo* cum uxore sua *Rilinda* tradidit unum mancipium ad altare S. Marie eui uocabulum est Volrath cottidiane seruitutis penso mancipandum. Huius traditionis testes adhibiti sunt satis idonei. *Grim. Ebo. Adalbero. Bertolt. Agalbero. Erminhart.* 

# LXXXI.

Notum sit omnibus catholice matris ecclesie fidelibus. qualiter quidam *Ludiwicus* tradidit Illl. maneipia. Heriman. Adalgoz. Hirzpurch. Judita. ad altare S. Marie pro consueta census solutione. annuatim soluenda. Huius traditionis introducti sunt testes. *Grim. Othpolt. Liupolt. Rödpreht. Snello. Gerunc.* 

#### LXXXII.

Et hoc notandum quod quidam Northpreht tradidit mancipium unum. N. Arnoldum ad altare S. Marie. interposito huius conditionis tenore. ut si trium annorum curricula neglexerit. debito cottidiane seruitutio subiaceat penso. Huius traditionis testes extiterunt. Snello. Liupolt. Otto. Meginhart.

# LXXXIII.

Notum sit omnibus sancte ecclesie cultoribus qualiter quedam fidelis mulier. N. Frizala ancillam suam Irmingart et eius filium Engilbertum cum filia Hadaloch cum omni posteritate eorum tradidit ad altare S. Marie ob censum. V. denariorum. Huius traditionis testes presenti pagina continentur fideles. Snello. Liuthere. Bertolt. Ekkirich. Bertolt.

# LXXXIV.

Nouerit uniuersitas fidelium sanguine Christi redemptorum qualiter quidam Guntherus frater Potonis monachi nostre congregationis tradidit predium suum Tristnich dietum ad altare S. Marie absque omni contradictione pro sua suorumque parentum absolutione. Huius traditionis extiterunt testes. Piligrim. Othpolt. Dietrich. Liutolt. Inuestiture Piligrim.

#### LXXXV.

Nouerint uniuersi Christi sanguine redempti. qualiter quidam uocabulo Sueiko cum uxore nomine Widara tradidit iugerum unum et dimidium apud Grie situm ad altare S. Marie pro remedio amborum nullo contradicente hominum. Huius traditionis testes extant hic notati fideles. Snello. Reginhart. Mazile. Azilie. Snello. Riwin. Wichman. Hiltimar.

#### LXXXVI.

Nouerint omnes uniuersalis ecclesie fideles quod quidam *Mazile* cum compare sua. N. *Wirtinna* eadem die sub eisdem testibus dedit IIII! mancipia ad eundem tytulum pro consueta eensus solutione annuatim soluenda. quorum uidelicet hec sunt uocabula. Gisala. Hazaha. Adala. Bertha.

#### LXXXVII.

Nouerit numerositas omnium Christi sanguine redemptorum. qualiter quidam Vrliuch cum compare sua uocabulo Imila tradidit duas uineas cum suis appendiciis ad altare S. Marie absque ulla contradictione pro remedio amborum uel animarum utrorumque parentum. unam uidelicet sitam ad *Imizinisdorf*. alteram ad *Altmannisdorf*. Huius traditionis testes sunt adhibiti. hac pagina notati. *Huch* eiusdem traditoris germannus. *Volrat*. *Hirz*. *Ódalrich*. *Engilman*. Inuestiture *Huch*.

# LXXXVIII.

Nouerint omnes Christi sideles qualiter quidam presbiter. N. Chazilie tradidit super altare S. Marie predium suum ad Chumberg. et uineam unam.

## LXXXIX.

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas quam successura posteritas, qualiter quidam *Nantker* ob remedium anime sue tradidit dimidium mansum ad altare S. Marie. Huius traditionis per aurem adtracti sunt testes. *Brun. Huc. Heriman. Sigifrit.* 

# XC.

Et hoc memorie commendandum quod fratres nostri precio dato comparauerunt aliud predium hezimannisdorf dietum ab eodem Nantkero. predicto quidem fundo contiguum tribus tamen partibus excellens. sub testibus iam supradictis.

## XCI.

Notum sit cunctis sancte ecclesie filiis qualiter quidam nobilis uocabulo Ruodolfus dedit mansum unum ad Adilindorf situm ad altare S. Marie pro remedio anime sue. ea uidelicet conditione si ipsum absque legitima coniugii copula contigerit obire. Huius traditionis testes adsciti sunt. Brun. Grim. Reginger. Ebo. Liutolt. Wolfkanch.

# XCII.

Notum sit cunctis Christi sanguine redemptis. qualiter quedam matrona uocabulo Richiza ob remedium anime sue suorumque parentum absolutione tradidit predium quoddam Geroltingin dictum ad altare S. Marie in usum fratribus deo hic sanctisque eius seruientibus. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Manegolt. Bertolth. Marchwart. Ödalrich. Werinhart. et alius Ödalrich. Wigo. Wichart. Inuestiture Manegolt. Bertolt.

## XCIII. et XCIV.

Nouerint universi Christi sanguine redempti. qualiter domina Sophya Herimanni regis relicta tradidit ad altare S. Marie predium quoddam Meginoldi dictum habens trium quantitatem mansorum tam pro sue anime quam pro remedio parentum utrorumque. Huius traditionis sunt adseiti testes satis idonei. Otto filius eiusdem regine. Wichpoto. Wirinch. Heriwich. Adalbero. Hecil. Ödalrich. Zeizo. Dimar. Otto. Inuestiture Otto.

Qua hora. quo loco etiam predictus Wichpoto tradidit predium quoddam in Machlant situm ob remedium anime uxoris sue nouiter defuncte et apud nos sepulte sub testibus prenotatis.

# XCV. et XCVI.

Nouerint tam presentis eui fideles quam eorum loco successuri heredes qualiter quidam nobilis Marchwardus rogatu uxoris sue Mathilde tradidit dominicale quoddam. uineam et molendinum cum appendiciis suis apud Pielaha sita ad altare S. Marie fratribus die noctuque. dei omnipotentis genitrici seruientibus. Huius traditionis testes idonei habentur presenti pagina conscripti. Manegolt. Dietmar. Hartwich. Regil. Meriboto. Ellinwich. Chöno. Adalbero.

Idem etiam *Marchwardus* eadem hora sub eisdem testibus tradidit aliud dominicale ad eundem tytulum S. Marie *Marchwartisdorf* dictum cum duabus uineis et *ecclesic partem* quam eum *Friderico* habebat communem. Hee omnia donauit sicut dictum est pro sua suorumque parentum absolutione.

## XCVII.

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas quam successura posteritas. qualiter quedam nobilis matrona nocabulo Margareta multis erga nos beneficiis dedita. que ad Straneisdorf mansum ante dedit. etiam possessionem duorum mansorum et dimidium iuxta Persniche sitam et Pennindorf dictam ad altare S. Marie tradidit. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Wierigant. Gebehart. Piligrim. Wolfker. Vrliuch. Marchwart et filius eius. Inuestit. Werigant.

## XCVIII.

Commendandum est cunctorum memorie fidelium, qualiter priuilegium *regis Heinrici* uidelicet. V. imperatoris nobis auctoritate super ecclesie nostre bona donatum. in synodo patauiensis ecclesie precipiente uenerabili episcopo Ódalrico est recitatum. et ipsius banno eleri primatumque fauore. perpetua stabilitate firmatum. Huic conuentui interfuere he probabiles persone. De domo s. Saluatoris Adalrammus abbas. De elero autem. IIIIºr prepositi. De domo s. Stephani Jembertus. De domo s. Nikolai Ódalricus. De domo s. Floriani Isinbertus. De domo s. Michaelis Pezimannus. Willibertus decanus de domo S. Stephani. Archipresbiteri tres. Eppo. Helmbertus. Gumpoldus. De primatibus etiam isti. Dietricus comes. Ódalricus de Williheringin aduocatus super domum s. Stephani. Reginbertus et duo filii eius. aliique quam plures idonei testes.

## XCIX.

Nouerint omnes tam presentis eui superstites quam loco eorum successuri heredes, qualiter fratres isti diuina gratia opitulante, iudicio igniti ferri siluam hauperq dictam optinuerint, quam dominus Altmannus episcopus S. Marie et ei hic seruientibus tradidit. Hanc ergo controuersiam cum aliqui de ministerialibus s. Stephani erga episcopum concitarent, et se beneficium in eadem silua habere dicentes. inportunis uocibus iudicium exigerent, placuit episcopo et precepit id divino examini committere, nullo eius sententiam valente nostri uice permutare. Nos uero tam etsi justam causam habentes non auderemus contraire, sicut nec fas est tali decreto, talique persone, tamen presumentes de miseratione superne pietatis, et precibus cui deuoti existimus, dei genitricis manus tetendimus, et sicut notum est teste eodem presule et multis coram positis, misericordiam consecuti sumus. Huius rei idonei testes extant. Engilbertus archipresbiter et prepositus s. yppoliti. Witimar. Ozie. Adalram presbiteri. De laicis uero Rudolfus de berga. et Hartlieb.

C.

Notandum atque diligenter est memorie fidelium committendum. qualiter abbas noster communicato seniorum consilio. commutationem fecerit possessionis Rategasth erga Ödalricum de houistetin. ipso uidelicet Ödalrico nobis hoc consilium subministrante. data sibi uicissim tercia decimationum parte ad houistetin que nobis contingebat. Sed et hoc cum licentia domini episcopi. et marchionis consensu est patratum. nichilominus etiam advocati nostri sicut iustum

est interueniente equitatis ratione. Huius mutue traditionis adhibiti sunt idonei et necessarii testes. seilicet filii tres eiusdem.  $\mathring{O}$ .(dalrici) Piligrim.  $\mathring{O}dulrich$ . Tiemo. Ratolt. Eber. Snello.

# CI.

Nouerint uniuersi katholice matris ecclesie filii. qualiter quidam nomine *Pabo* predia sua que proprietatis iure possedit in *bawaria* cum mancipiis. XXVIII. tradidit ad altare S. Marie absque ulla contradictione pro consueta. V. denariorum solutione. excepto Richberto quem ut predia optulit ex toto. Huius traditionis adhibiti sunt testes. *Heriman. Perehart. Piligrim. Perehart. Adalbero. Zeizo. Wizilie. Mahtfrit.* 

## CII.

Notum sit uniuersis sancte ecclesie filiis qualiter quidam nobilis Růdolfus delegauit predium suum tiufinbach situm plus dimidio manso habens. in manum Peringeri cuiusdam nobilis uiri tradendum super altare S. Marie ob remedium anime sue pariterque parentum suorum absolutione. Quod et factum est. Huius traditionis adsciti sunt testes idonei. Harthlieb et frater cius Růdolfus. Heriman. Vrliuch. Meginhart. Heriman.

## CIII.

Nouerint uniuersi christiane religionis cultores, qualiter quedam uidua Gerdrut ob remedium anime mariti sui Dietrici dedit dimidium mansum ad altare S. Marie apud tiufinbach situm. Huius traditionis testes continentur presenti pagina conscripti. scilicet Růdolf. Ödalrich. Růdolf. Penzo. Adalhalm. Werinhart. Waltchön. Dietpreht. Dietprant. Winther. Riwin. Snello.

## CIV.

Notum sit uniuersis christiani nominis cultoribus. quod quidam diues. N. Hecil de Putine delegauit predium suum ad Stichinbrunnin situm. IIII.º scilicet mansus. et XXX.III. mancipia in manum marchionis Otachari. ea uidelicet conditione. ut ipse hoc ad altare S. Marie delegaret. in quibus nominatim Chazilinum cum uxore Heiza et liberis eorum. Bertoldum cum coniuge Sprinza et filiis eorum. Idem uero marchio aliis rebus impedientibus idipsum in manum Hartwici nobilis uiri de Rudnicha delegauit. ut ipse hoc uice sua ad supra dictum tytulum contraderet. Quod et peregit idem. H.(artwicus) his

idoneis testibus ad hoc adhibitis. Ekkirich de Chuffarin. Heriman et frater eius Reginhart. Gundolt. Purgman. Meginhart. Wichardus et frater eius Heinricus. Tiemo. Wielant. Isinrich.

## CV.

Nouerint tam presentis eui superstites quam future posteritatis fideles. qualiter quidam *Heinricus* dedit uineam unam ad *Imizinisdorf* sitam cum suis appendiciis ad altare S. Marie absque ulla contradictione utpote paterne hereditatis iure et pro sue anime remedio et parentum absolutione. Huius traditionis adhibiti sunt hi testes. *Nizo. Ódalricus. Engilpreht. Hirz.* 

## CVI.

Notum sit eunctis matris ecclesie filiis, qualiter quidam miles uocabulo Rapoto cum licentia domini sui Gebehardi tradidit uineam unam Cholinbach sitam ad altare S. Marie. cum uno mancipio Willihart dicto. Huius traditionis extant per aurem adtracti testes. Adalbertus. Diethere.

## CVII.

Nouerint omnes christiane religionis cultores, qualiter quidam Wolfker ob remedium anime fratris sui tradidit quantitatem iugeris Rorisbach sitam ad altare S. Marie absque ulla contradictione. Huius traditionis habentur testes presenti pagina conscripti. Werinhart. Walthere. Hadamar. Meginhart.

# CVIII.

Nouerit uniuersa sancte ecclesie compago qualiter quidam iuuenis uocabulo Pezilie tradidit uineam unam Nuztorf sitam ad altare S. Marie. addens etiam adhuc quod maius est. seilicet quod se ipsum optulit iugiter hie seruiturum. Huius traditionis testes habentur per uocabula presentes. Snello. Wizile. Otto. Reginhart. Plidolf. Crechin. Starcholf. Liutram. Wichart. Heripolt. Salman.

#### CIX.

Nouerit universitas sancte ecclesie filiorum. qualiter quidam nobilis Wolfker pro remedio anime sue et militis sui Megingaudi tradidit mansum unum ad altare S. Marie de predio quod Sewarin dicitur absque ulla contradictione. Huius traditionis habentur testes

idonei. Ernist. Dietrich. Adalbertus. Nantker. Tiemo. Willihalm. Meginhart. Friderich. Hoholt.

### CX.

Notum sit omnibus ecclesie filiis. qualiter idem dominus Wolfkerus ecclesiam apud Naliuph cum dote et decimatione uel omnibus ad eam pertinentibus delegauit super altare S. Marie pro remedio anime sue et patris et matris sue. Huius traditionis testes fuerunt. Adalbertus. Burchardus. Hagano. Fridericus. Gotifridus.

# CXI.

Nouerit uniuersitas Christi fidelium qualiter quidam Gumpo cum uxore sua magno deuotionis desiderio optulit uineam unam Gukkingin sitam ad altare S. Marie pro suarum et utrorumque parentum remedio animarum. Huius traditionis per aurem adtracti sunt testes. uocabula presenti scedula habentes. Bertolt. Meriboto. Marchwart. Dietrich. Reginolt. Nanzo et alii.

## CXII.

Nouerint uniuersi adoptionis spiritu renati. qualiter quidam Dietricus rogatu cuiusdam matrone Trute. delegauit Adalbertum quendam ad altare S. Marie pro suorum absolutione parentum. designato. V. denariorum censu. annuatim soluendo. Huius traditionis testes hi per aurem adtracti sunt fideles. Hesso. Sigifrit. Perhart. Sigifrit. Adalpreht. Snello. Heriman. Ekkihart.

#### CXIII.

Notandum est cunctis ecclesie fidem seruantibus qualiter quidam de ministerialibus marchionis uocabulo Truthman commutationem fecerit predii Potingin dictum. data sibi uicissim alia possessione a nobis apud litaha per manum Heidinrici nobilis uiri presente aduocato nostro Chonrado cuius etiam consensu est celebrata. Huius traditionis extant testes idonei in presentiarum adseripti. Ekkirich. Hartwich. Adalpreht. Reginger. Eppo. Gerunch. Sigifrit. Gundolt. Maginus. Waltchon. Willihalm. Inuestiture Adalpreht.

#### CXIV.

Notum sit omnibus deo et ecclesic eins fidem seruantibus qualiter quidam nobilis *Bertoldus* tradidit mancipium unum ad altare S. Marie

ob remedium anime sue et comparis Chunigunde pro consueta. V. denariorum solutione. quam si trium annorum supersederet curriculo. cottidiane seruitutis debitor existeret perpetuo. Huius traditionis testes representantur pagina presenti seilicet. Erchinpreht. Meriboto. Rapoto. Snello. Chönrat. et alii.

# CXV.

Nouerit omnium in Christo renatorum tam preseus etas quam successura posteritas, qualiter fratres nostri communis causa utilitatis commutationem fecerunt quorundam prediorum sibi pro elemosina oblatorum erga dominum Dietricum de Vormbach. consentiente aduocato nostro. Horum siquidem que nos dedimus fuerunt duo mansus in bawaria siti quos dominus Hecil nobiscum in monasterio degens optulit. et due uinee ad Aschaa quas episcopus Altmannus dedit. et. Egizinisdorf duos mansus et semissem habens. quod predium pro remedio parentum eius huc oblatum est. At contra ipse dedit totum quiequid apud Muri habuit. seilicet ecclesiam cum sua dote uineas cum suis appendiciis, quicquid ruris cultum et incultum. Hec mutue donationis conuentio signata in manum Ekkirici habet testes idoneos presenti pagina scriptos. Hartliebin. Epponem. Guntherum. Ogonem. ea uidelicet conditione facta ut post sollempniter super altare S. Marie celebraretur. Quod et factum est. Huius traditionis testes sunt adsciti. Rudolfus. Arnolt. Rahwin. Gundolt. Wolfker. Meginhart, Otto, Heriman, Ödalrich,

# CXVI.

Notum sit cunctis ecclesie filiis. qualiter Liupoldus marchio litem que inter nos et illum erat ad Grie definiens de suo adiecit. tradiditque ad altare S. Marie predium quod uocatur Liupoldi. Sed et de adiacente silua quantum economus eius designauit. idem ipse ad eundem tytulum delegauit. Huius rei testes extant hi. Ekkiricus de chûfarin et frater eius Wolfkerus. Heinricus filius Haderici. Ödalricus filius Reginberti. Meriboto. Inuestiture Ekkiricus.

# CXVII.

Notandum quoque et hoc quibusque fidelibus quod quidam non ignobilis uir nomine Adalbero de Staudiza dedit tres mansus super altare S. Marie potestatiua manu hoc in loco deo seruientibus in usum.

Huius traditionis testes extant hi. Ödalricus de Zemiliub. Sigifridus. Dietricus. Heriman.

# CXVIII.

Sed et hoc memorie fidelium commendandum quod quidam nomine Dietprant. delegauit uineam unam sitam ad Anzindorf quam dudum emerat propria pecunia a bone memorie domino Hartmanno abbate. super altare S. Marie pro remedio anime sue. Huius rei testes sunt. Durinch. Sigibolt. Heinricus. Heriman.

# CXIX.

Nouerint omnes Christi fideles. qualiter quidam clericus. N. Hartwicus filius Rimundi tradidit super altare S. Marie mancipia XV. pro tributo. V. denariorum singulis annis persoluendo. quorum sunt nomina. Ita. Öza. Gozpolt. Ita. Dieza. Enzi. Wallaburch. Liuzi. Aribo. Engilpreht. Eberhart. Pezala. sub his testibus. Ekkibertus et filius eius Ekker. Hecil.

#### CXX.

Vt in noticiam perueniat posteritatis. curiosa memoria antiquitatis. literis mandamus. quoddam pietatis officium. ab eo qui cognomento pius Otto dicebatur peractum. Is enim ierosolimam iturus predium suum apud Plintindorf quod iure libertatis possederat. et quod extra partem et ius hereditarium affinitatis in presentia liupoldi marchionis per sententiam optinuerat. Kotewicensis monasterii fratribus tradidit. Et hanc in traditione conditionem interposuit. ut quicunque sue posteritatis idem predium redimere uellet. prescriptis fratribus ducentas marcas argenti persolueret. Acta est hec traditio in eminentiori chremisie foro. in presentia liupoldi marchionis quando eiusdem principis in prefato loco sollempnis habebatur contio. Huius rei testes sunt. Gebehardus comes de piugen. Otto et frater eius Hartwicus de lengenbach. Hademarus de chufarn. Hartwicus de rudnich. Hademarus de Kuneringen et frater eius Albero de chobanesburc. Hartunc de Ruhenekke.

## CXXI.

Ad eundem tytulum quidam. N. Bertoldus seculo renuncians tradidit mancipia duo. N. Iwan. Chuniza. pro tributo. V. denariorum.

#### CXXII.

Sed et alius quidam. N. Pernott. seculo et ipse renuncians tradidit super idem altare mancipia duo. N. Gerlint. Dietmut. pro tributo. V. denariorum.

## CXXIII.

Ad predictum tytulum quidam. N. Enziman secularem habitum relinquens tradidit mancipium unum. N. Wiziman in proprium seruicium et alia tria. N. Paulus. Imiza. Richkart. pro tributo. V. denariorum sub his testibus. Piligrim. Megingoz.

## CXXIV.

Quidam etiam. N. Zeizo ad eundem tytulum tradidit mancipium unum. N. Etich pro tributo. V. denariorum.

## CXXV.

Sed et Odalricus quidam hierosolimam iturus super idem altare tradidit. VI. mancipia pro tributo. V. denariorum.

# CXXVI.

Hoe quoque notandum quod Gunthardus presbiter de Piricha ad eundem tytulum delegauit Ш<sup>or</sup> mancipia in proprium seruicium fratribus deo hie famulantibus. Huius rei testes sunt. Reginger filius Regingeri. Hartwicus de treisma. Meginhart.

## CXXVII.

Et hoe notandum quod quedam . . . . . . tradidit super idem altare unum mancipium. N. Azala. pro tributo. V. denariorum.

## CXXVIII.

Nec non et hoc memorie mandandum quod quidam. N. Eppo delegauit in manum fratris sui Herwici maneipium unum. N. Hadamarum. ca conditione ut idem delegaret super altare S. Marie pro tributo. V. denariorum. quod isdem Herewicus postea deuotus impleuit sub testibus his. Piligrim. Megingoz. Wolfpreht. Gunzo. Izo.

#### CXXIX.

Notum sit omnibus quod quedam. N. Lantrath conuersa dedit super idem altare. IIII<sup>or</sup>. mancipia. quorum sunt nomina Renthuich. Rantwich. Gisila. Azala. in proprium seruicium pro remedio anime Fontes. X.

sue et pro salute *filii sui. H.* nobiscum in monasterio conuersi. sub his testibus. *Meginwart. Ózi.* Pro. V. autem denariis annuatim persoluendis. eadem *sanctimonialis Lantrath* delegauit ad idem altare. Purgilint. et eius filios. Enziman. Sigila.

# CXXX.

Et hoc memorie fidelium commendandum est. quod quidam. N. Starchant tradidit ad altare S. Marie duo mancipia. N. Razile et Gisila pro. V. denariis annuatim soluendis. interposito huius conditionis tenore. ut si trium annorum curricula neglexerint. debito cotidiane seruitutis subiaceant penso. Huius traditionis testes extiterunt. Egilolf. Gerhart. Eppo. Fridericus. Heriman. Heinricus.

# CXXXI.

Sed et hoc notandum. quod quidam. N. Wican tradidit ad eundem tytulum uineam unam et partem agri ad nuzdorf. acceptis a nobis pro commutatione duabus marcis. Huius commutationis sunt testes hi. Hartwicus de treisma. Reginger et filius eius Reginger. Meginhart. Wezil. Ortwin.

# CXXXII.

Hoc quoque notum sit. quod quidam clericus nomine Raffolt etiam et presbiter tradidit ad altare S. Marie quedam mancipia quarum hec sunt nomina. Regila. Irmingart. Diemòt. cum natis earum pro tributo. V. denariorum annuatim exsoluendo. Huius traditionis sunt testes hi. Reginhart. Adalbero. Snello. Azile. Starchant. Rahwin. Bertolt. Engilman. Dietmarus.

#### CXXXIII.

Notum sit omnibus ecclesie filiis. quod quedam matrona nomine Gisila tradidit ad altare S. Marie cum manu filii sui Tiemonis uineam apud Imizinisdorf pro remedio anime uiri sui Reginheri. In quo loco testes affuerunt. Eppo. Adalfrit. Swithart. Wicpoto. Eberhart. Swithart. Inuestiture Eppo.

#### CXXXIV.

Hoc etiam memorie commendandum quod quidam Starcholf cum manu comparis sue delegauit partem quandam agri post obitum suum ad altare S. Marie. et isti sunt huius rei testes. Reginmar et alius Reginmar. Pero. Ortolf.

## CXXXV.

Nouerint universi in Christo renati. qualiter Dietpoldus marchio delegavit mansum unum Wielantisdorf situm de predio Brunonis militis sui qui nobiscum conversatus. seculum feliciter reliquit. manu sua et ipsius ac filii eius Eigilwardi super altare S Marie. deo eiusque genitrici hic servientibus. Huius traditionis testes fuerunt. Õdalricus de Williheringin. Perinhardus de Truna. Chonradus frater predicti marchionis. Meginhardus miles eius.

# CXXXVI.

Nouerit uniuersa sancte ecclesie compago. quod quedam matrona filia Ögonis iam defuncti. N. Gerdruth delegauit super altare S. Marie ecclesiam ad Graze cum dote et decimatione ad ipsam pertinente. et unam uineam cum IIIIor. maneipiis in usum fratribus hic deo seruientibus. Huius traditionis testes habentur per uocabula presentes. Dietmarus. et filius eius Dietmarus. Heinricus. Heriman. Herrant. Germunt. Gozwin. Tiemo. alius Dietmarus. Manegolt. Adalbero. Perinhart. Inuestiture Dietmar. Heinrich. Heriman.

# CXXXVII.

Item alio tempore tradidit ad eundem tytulum uineam unam cum appendiciis ad Adalgerispach absque omni contradictione pro remedio anime sue parentumque suorum. Huius traditionis testes isti per aurem sunt adtracti. Ekkibertus comes. Werinhart de Julbach. Sigibot de horbach. Engilmar. Wolfker. Offe.

## CXXXVIII.

Sed et hoc memorie commendandum est quod quedam matrona. N. Rilint tradidit ad altare S. Marie mancipia quedam nomine Jusilam et natos eius in proprium seruicium. sub his testibus. Nendine. Dietmar. Richpreht. Adalbero. Wirint.

#### CXXXIX.

Nouerint universi christiano uocabulo decorati quod domina Mathilda comitissa cum manu filie sue Liutkarde delegavit super altare S. Marie predium suum apud fliemisdorf possessum cum mancipiis. et tres mansus ad Tissiza. et duas vineas apud Iudenova

cum appendiciis suis. pro remedio anime uiri sui Ödalrici. et filii sui Chönradi. Huius traditionis testes adsciti sunt. Pereharth. Et eiusdem domine ministeriales. idem Ödalricus. Rahwin. Marchwart. Irmfrit. alius Rahwin. Willihalm. Penzo. Rumolt. Heriman. Rödpreht. Inuestiture. Pereharth. Ödalrich.

# CXL.

Delegauit in eodem loco quedam matrona. N. *Hemma* ad idem altare sub prenominatis testibus quoddam mancipium Hirzman dictum pro censu. V. denariorum annuo exsoluendum.

## CXLI.

Item delegauit in eodem loco ad idem altare sub prescriptis testibus quedam *conuersa*. N. *Wieza* tria mancipia pro censu. V. denariorum.

# CXLII.

Notum sit uniuersis ecclesie filiis. qualiter quidam. N. Růdolfus. de schiltah tradidit. XV<sup>cim</sup>. iugera super altare S. Marie sita ad Ebilsawa pro duabus marcis. Huius traditionis testes sunt adsciti. Manegolt de Achispach. Ödalrich. Heriman.

#### CXLIII.

Nouerint cuncti fideles qualiter quidam. N. Ödalscalch rogatu domini sui Wolfkeri de Naliuph pariter et permissu delegauit super altare S. Marie duo beneficia rusticorum que possederant Zweran et frater eius. in usum fratribus hic degentibus. Huius rei adhibiti sunt testes hi. Wolfkerus supra memoratus. Adalbertus de werda. Gotifridus. et alii.

#### CXLIV.

Notum sit omnibus in Christo renatis. quod quidam nobilis homo. N. Heidinrich delegauit super altare S. Marie predium Hadamari ministerialis domine Mathilde comitisse iuxta Persnikkam fluuium. in loco qui dicitur Talaheimin situm. Hoc enim predictus Hadamar a quadam matrona emerat. et in manum prenominati Heidinrici delegari fecerat. Huius traditionis testes fuerunt. Isinrich. Wolfker. Borin. Ödalrich. Ratolt. Hoholt. Ortwin. Durinch. Dietmar. Rödpreht. Heriman. Heinrich. Inuestiture. Isinrich. Wolfker. Ödalrich.

## CXLV.

Delegauit in eodem loco sub eisdem testibus predictus Heidinrich uineam unam apud Imizinisdorf: eum appendiciis. Hoholdi ministerialis predicte Mathilde ipso presente et rogante. quam sibi Volchradus auunculus suus hereditatis iure dimiserat.

# CXLVI.

Notum sit Omnibus Ecclesie filiis. qualiter quidam ingenuus homo Erchinger nomine. predium suum Emichinbrunnin dictum. delegauit in manum Õdalrici cuiusdam nobilis uiri. nichil excipiens omnino preter duo beneficia. ea conditione ut ipse hoe idem predium delegaret super altare S. Marie. Sed prefatus Õdalricus quibusdam occupationibus impeditus. dum per se hoe implere nequiuisset. rogante eodem Erchingero. delegauit idem predium sicut sibi traditum fuerat in manum Rõdperti eque nobilis uiri. ut ipse uoluntatem supradicti Erchingeri in eius donatione sollemniter adimpleret. Quod etiam ipse Rõdpertus presente sepe iam dicto Erchingero super altare S. Marie delegauit. et inuestituram contradidit. Huius traditionis testes idonei fuerunt. Erchinger. Aschwin. Wolfker. Gebolf. Wisint. Inuestiture Erchinger. Wisint.

# CXLVII.

Nouerint universi katholice matris ecclesie filii. quod quidam. N. Meriboth delegavit predium suum apud syrnichka situm Rumoldishof dictum idem dominicale unum et uineam eum appendiciis super altare S. Marie. ea conditione interposita. si ipse absque uxore legitima et liberis obiret. Huius traditionis testes adsciti sunt. Adalbertus. Dietmar. Borin. Snello. Zeizo. Heriman. Heinrich. Investiture Adalbertus. Borin.

#### CXLVIII.

Delegauit in eodem loco . . . . idem *Meribot* sub testibus prenominatis colonum prefate possessionis. N. Willihalm cum filiis suis in proprium seruicium. et ancillam nomine Ebirhilth cum duobus liberis suis. Hartwico et Friderun pro censu V. denariorum annuatim exsoluendo.

# CXLIX.

Notum sit omnibus Christi sanguine redemptis. qualiter quidam N. Isinrich tradidit ad altare S. Marie predium suum Selingin dictum. quicquid in eo loco habebat cultum et incultum. ut post obitum suum fratribus hic deo militantibus absque omni contradictione deseruiret. Huius traditionis testes fuerunt. Megingoz. Ödalricus. Sigihart. Zeizo. Otto. Inuestiture Megingoz.

# CL.

Sed et hoc memorie tradendum est. quod quidam. N. Reginhart delegauit super altare S. Marie IIII<sup>or</sup>. mancipia pro censu. V. denariorum post obitum suum singulis annis exsoluendo.

#### CLI.

Notum sit omnibus in Christo renatis. quod quidam. N. *Tiemo* donauit predium suum in loco qui uocatur *Porz* situm super altare S. Marie cum duobus mancipiis Wichpoto et Waltrada uocitatis. in proprium seruicium. Postea uero ex consensu fratrum. ab abbate loci istius idem predium pro censu unius denarii dum ipse uiueret recepit in beneficium. Huius rei testes fuerunt. *Ödalricus. Hagano. Riwin. Heriman. Liuze. Adalbero.* Inuestiture *Ödalricus. Hagano.* 

# CLII.

Notum sit omnibus Christi sanguine redemptis. quod quedam matrona nobilis. N. Margareta cum manu et permissu filii sui Wichardi delegauit predium suum situm ad Penningin ad altare S. Marie. post obitum suum hic fratribus deo militantibus in usum cedendum. Huius traditionis testes extiterunt. Heidinrich. Reginger. et filius eius Reginger. Werinhart. Erchinpreht. Balduinus. Otto.

# CLIII.

Et hoc memorie fidelium commendandum. qualiter domina Ita relicta Sigihardi comitis delegauit predium quod uocatur Azonis situm apud Ranuoldispach in manum filii sui Heinrici. eo tenore ut hoc ipse super altare S. Marie contraderet. Quod etiam benigne adimpleuit idem Heinricus. his adhibitis testibus. Meginhart. et frater eius Gumpoldus. Werinhart de Iulbach. Albinus de steina. Adalram. Werinhere. Růdolf. Otachar. Peringerus.

# CLIV.

Sed et hoc memorie fidelium tradendum, quod quidam. N. Iskerus rogatu Anshelmi de Hezimanniswisin. delegauit super altare S. Marie

predium Norprehtisdorf vocitatum. in usum deo in loco hoc militantibus. Cuius rei testes sunt. Reginger. Heriman. et frater eius Reginhart. Irminhart. Piligrim. Willo.

# CLV.

Notum sit omnibus christiane fidei cultoribus, quod quidam puer. N. Poto qui semetipsum offerens Christo regulariter est educatus in hoc monasterio. predium suum Perehardisdorf situm fratribus hic deo eiusque genitrici militantibus eum aneilla. N. Imiza perpetuo iure tradidit seruiturum. Huius rei testes idonei fuerunt. Penzo. Wolfker. Snello. Adalbero. Ekkihart. Ortwin. Pezilie. Azilie. Liutolt. Inuestiture Penzo. Snello.

# CLVI.

Sed et hoc ad memoriam Christi fidelium est commendandum. quod quidam. N. Gerhart procurator domini Werigandi dedit super altare S. Marie seruum nomine Bertoldum in ius perpetuum. et alia. V. mancipia quorum hec sunt nomina. Aribo. Gotipolt. Hartlieb. Hiltigart. Heilka. pro. V. denariis. Huius rei testes sunt adhibiti. Dieprant. Durinch. Meginhart. Snello. Heriman.

# CLVII et CLVIII.

Nouerit cuncta katholice plebis ecclesia. quod quidam nobilis N. Ratpoto tradidit ad altare S. Marie predium suum Eberisdorf situm quicquid in eodem loco habebat. fratribus hic deo seruientibus in usum ob remedium anime uxoris sue Geppe que hic sepulta diem resurrectionis expectat in pace. Huius rei testes fuerint. Dietmar filius eius. Germunt. Adalpreht. Gnanno Zeizo. Ortwin. Heriman. Inuestiture Dietmar. Adalpreht. Germunt.

Delegauit in eodem loco sub eisdem testibus. V. mancipia pro censu. V. denariorum annuo. quorum sunt nocabula. Salman. Pezala. Imiza. et alia. II°.

## CLIX.

Notum sit omnibus Christi fidelibus quod quedam matrona nobilis. N. Bertha. tradidit ad altare S. Marie predium suum Pellindorf dietum. ob remedium anime uiri sui Ottonis. in loco ubi prius pro uiro sue Albino predium dederat situm. Huius traditionis testes fuerunt. Ernist. Dietmar. Othkoz. Heinrich. Ödalrich. Guntherie. Durinchart. Piligrim. Gebolf. Zeizo. Otto. Inuestiture. Ernist. Dietmar.

# CLX.

Nouerint uniuersi in Christo renati. quod quidam nobilis nomine Wichardus. qui spretis pompis secularibus nobiscum regulariter est conuersatus. tradidit ad altare S. Marie predium suum Öcinheimin dictum cum mancipiis et omnibus appendiciis. fratribus hic deo seruientibus in usum. Mancipia uero ea conditione delegauit. ut si eandem possessionem incolunt. reditus qui de ea debentur consuetudinaliter reddant. si uero alibi transpositi fuerint. uel sponte migrauerint. censum. V. denariorum annuatim persoluant. Et ut hec omnia deinceps inconuulsa maneant. testes idonei asciti sunt. Nortpertus. Williherie. Meginpreht. Sigifridus. Riwin. Otto. Snello. Heriman. Ekkihart. Inuestiture Nortpertus. Et hec sunt mancipia que delegauit. Engilpreht. Ratolt. Williherie. Tiemo. Friderun. Enziwib. Mathilth. Liuza. Chadalhoch et uxor eius Gisila. Engilrath.

## CLXI.

Notum sit omnibus in Christo renatis. quod dominus Gebehardus de Piugin delegauit super altare S. Marie nouale quoddam in loco qui uocatur Sanikov. rogatu Isinrici ministerialis sui adhibitis his testibus. Gundachar. Ögo. Bertolt de mulibach. Liupolt. Marchwart. Piligrim. Liutwin. Dietpoldi marchionis seruientes. Růdolf. Engitscalch. Inuestiture Gundachar. Ögo. Bertolt.

# CLXII et CLXIII.

Notum sit omnibus quod uenerabilis Õdalricus episcopus tradidit ad altare S. Marie beneficium Werinhardi ministerialis sui ad Wolfpeizigin ipso rogante pro commutatione alterius predii apud Peheimchirchin siti quod Hartmannus abbas cum communi fratrum consilio. Õ. episcopo reddidit predicto Werinhardo prestandum. Cui mutue donationi presentes fuerunt S. Stephani ministeriales Marchwart. Grif. Penzo. Wezil. Růdolf. Waltherie. et alii quam plures.

Delegauit idem episcopus et alia duo iugera ad eundem tytulum pro commutatione duarum iugerum ad *Muttarin*. et quendam nomine Liuzonem. eadem die. et sub prenominatis testibus.

## CLXIV.

Nouerit uniuersa catholice plebis ecclesia. quod quidam nomine Heber cum manu uxoris suc Wentile tradidit predium suum Qualegisdorf situm quicquid in eodem loco habuit. excepta una curticula. post utriusque obitum fratribus hic deo seruientibus in usum. Huius rei testes fuerunt. Heidinrich. Eppo. Reginhart. Adalpreht. Heinrich. Inuestiture Heidinrich. Eppo.

## CLXV.

Nouerint etiam omnes quod dominus Ödalricus episcopus rogatu domini Nanzonis abbatis et omnium fratrum delegauit super altare S. Marie beneficium Adalberonis quale ipse habuit ad Horginbach pro quo fratres reddiderunt eidem episcopo uineam unam ad Rudniche cum omnibus appendiciis suis, et unum mansum ad Auwarin, in presentia militum suorum Růdolfi de berge et Perhardi.

# CLXVI.

Nouerint omnes Christi fideles qualiter Liupoldus marchio siluam Chōtiwalt dictam. a quodam nobili uiro nomine Waldone presente marchione et consentiente super altare S. Marie delegatam. cum predia ipsius in eodem loco sita in suum ius marchio traxisset. ab eo sibi prius delegata eiusdem terminos silue inter reliqua sibi contraxit. postea uero fratrum peticione primo in manus domini Nanzonis abbatis. postea uero per se ipsum delegauit super altare S. Marie. et inuestituram secundo contradidit. Huius autem traditionis testes hi per aurem sunt adtracti. Chōnradus de ronigin. Dietricus de leichlingin. Adalram de pleichinpach. Werinhart filius Reginberti de Zelkingin. Dietpoldus de chagre. Regingerus.

# CLXVII.

Nouerint euncti fideles quod quidam uir. N. Meribot. qui et primitus beneficium dederat XL<sup>ta</sup> iugera delegauit super altare S. Marie perpetuo iure possidenda. Huius traditionis testes extant. Manegolt de Achispach. Maginus. Gotifrit. Ödalrich. Eberhart. Truthwin. Gundolt. Wecil.

## CLXVIII.

Notum sit etiam et hoc Christi fidelibus. quod quidam. N. Erchingerus ingenuus nobiscum degens in monasterio uita decessit cum delegaret predium ad Emichinbrunnin super altare S. Marie excepit partem unam Ascwini sui militis. et in manum Werinhardi cuiusdam nobilis uiri delegauit. eo tenore ut ipse illam quo eum Ascwinus

peteret contraderet. Quam partem Werinhardus rogatu Ascwini ad altare S. Marie delegauit pro tribus marcis et uno equo. Huius mutue pactionis testes per aurem sunt adtracti. Sigifrit. Erchinpreht. Hiltipreht. Ebran. Erwin. Snello.

# CLXIX.

Nouerint quoque omnes Christi sanguine redempti. quod quidam homo ingenuus. N. Volchmarus mansum unum cum pomario uno et uinea situm ad Raztingin delegauit in manum sororis sue. N. Alrune. ea ratione. ut ipsa hunc post obitum ipsius ad altare S. Marie contraderet. Postmodum ipse renuncians seculo cum manu eiusdem sororis ipsius idem beneficium ad altare prenominatum. potestiua manu contradidit. Cuius rei extant idonei testes hi. Aribo. Wolferim. Wielant et frater eius Pero. Tiemo. Gerunch. Růdolf.

# CLXX.

Et hoc notum sit omnibus qualiter duo germani fratres Chûnradus et Ödalricus de Raztingin delegauerunt ad eundem tytulum uineam unam et duo iugera his testibus adhibitis. Adalbertus. Otto. Gozwin.

# CLXXI et CLXXII.

Notum sit omnibus Christi sanguine redemptis. qualiter Ödalricus nobilis de Pernekke delegauit predium ad Stanegeisdorf situm cum mancipiis Irmingart et Friderun cum omnibus illis ab eo prestitis super altare S. Marie in proprium ius fratribus hic deo seruientibus. Huius traditionis testes extant. Waltrich. Otto. Sigihart. Manegolt. Inuestiture Waltrich. Sigihart.

Idem etiam Odalricus delegauit aliud predium situm ad chambu. scilicet dominicale unum et molendinum ad supra memoratum tytulum predictis testibus adscitis.

# CLXXIII.

Alio tempore idem dominus Ödatricus tradidit ad altare S. Marie ecclesiam ad hagandorf sitam cum dote trium mansium quantitatem habentem. et mancipia plurima quedam ad cottidianum seruicium quorum sunt nomina. Čta et filii eius. Čdilhoch. Iudita. Rilint. Dieza et filii eius Friderich. Gundolt. Gisila. Aziwib et filii eius. Mazile et filii eius. Adalbero frater eius. Pezilie et frater eius llartwich. Liuza

et filii eius. Riciman et filii eius. Eberhint et filii eius. Quedam uero censum V. denariorum soluentia. Bertha et eius filii Azile et Willihalm. Pezilie et filia eius Wezala. et frater eius Winiger. Sigifrit, Ascwin. et alia Bertha. Wirat tantum XII. denarios. Huius traditionis testes extant hi. Waltrich. Manegolt. Reginhuen. Sigiboto. Truthlieb. Irmfrit. Heriman.

# CLXXIV.

Nouerint quique fidelium. quod Regingerus noster aduocatus delegauit quandam partem predii luchinspach situm que erat Regilinde que hic conuersa est ad altare S. Marie (verba sequentia sunt in Codice A deleta ideo supplenda ex Cod. B.: in usum hic existentium. fratrum. Huius) traditionis extant testes idonei. Ekkiricus de luffinberg. Reginger. filius Regingeri. Meginhart. Huc. Marchwart. Steuine. Heinricus.

# CLXXV.

Nouerint omnes Christi fideles, quod Dietpoldus marchio cum manu uxoris sue Adalheide, et filii sui Dietpoldi, omnem decimationem ad heimburch, et villarum ad idem predium pertinentium infra fluuios vischah et litah cultarum et colendarum excepto iure dimidietatis elericorum, delegauit ad altare S. Marie in proprium ius deo hic seruientium, in presentia militum et ministerialium suorum, ea uidelicet ratione, ut presens abbas uel aliquis suorum successorum nullatenus potestatem habeat cuiquam in beneficium prestandi, uel aliquem aduocatum super id eligendi absque se et suo herede. Quod si hec ratio infracta fuerit, sciant omnes quod ipse et eius heres in proprium ius retrahendi potestatem habebit.

## CLXXVI.

Nouerint quoque cuncti ecclesie filii. qualiter quidam uir ingenuus nomine Adalram presente uxore sua delegavit ad altare S. Marie curtale et uineam unam ad chamba. ea uidelicet conditione. ut si ipse uel uxor eius primitus uita excesserit. ecclesia deinceps illud iure hereditario possideat sub his testibus per aurem adtractis. Poto de Potensteina. Adalbertus. Rapoto. Herrich. Richere. Adalram. Dietricus.

## CLXXVII.

Et hoc memorie fidelium commendandum est. quod quedam Benedicta nomine nobilis uiri Dietmari iam defuncti relicta uxor

delegauit cum manu filii sui Dietmari mansum unum cum. V. mancipiis. et uineam unam cum suis appendiciis. ad altare S. Marie. in proprium usum fratribus hic deo militantibus. Huius traditionis testes sunt adseiti. Gebehart. Rapoto. Manegolt. Heinrich. Otto. Heinrich.

# CLXXVIII.

Notum sit omnibus. quod quidam uir non ignobilis Dietmarus nomine de Pacintal tradidit ad altare S. Marie partem quandam uinee sitam ad Gundrammisdorf. in proprium ius fratribus deo hic militantibus. Huius rei testes sunt. Poppo. Merboto. Meginwart. Reginhart. Heinrich.

## CLXXIX.

Nouerint etiam et hoc cuncti quod quidam ingenuus. N. Starhfrit rogatu alterius. N. Sigihardi delegauit super altare. S. Marie mansum unum ad frowindorf situm in usum deo militantibus hoc in loco. Huius traditionis testes hi sunt adhibiti. Liutolt filius Weringandi. Sigihardus qui et predium possederat. Meginhart. Sigifridus. Hattolf. Ekkihart.

## CLXXX.

Et hoc notandum fidelibus quod quedam matrona Adalheith dicta de grie delegauit dimidium mansum ad fritheimisdorf situm in manum Werinhardi cuiusdam nobilis. eo tenore ut ipse hunc eius uice ad altare S. Marie contraderet. Quod idem Werinhardus postmodum adimpleuit ascitis testibus suprascriptis.

#### CLXXXI.

Nouerint universi fideles qualiter quidam uocabulo Rapoto cum manu et presentia uxoris sui (sic) et filiorum delegauit partem predii ad Penningin sitam super altare S. Marie in proprium ius fratribus hie deo militantibus. Huius traditionis testes hi sunt. Sigiboto de bornheim. Gerunch de tulbingin. Sigihart et Otto frater eius de Sighardiskirchin. Otto. Marchwart. Perinhart de goldarin. Zeizo. Mazilie. Růdpreht.

# CLXXXII et CLXXXIII.

Nouerit cuncta catholice plebis ecclesia quod quidam nobilis Geroldus nomine filius Gundachari nobiscum iam in monasterio conversi, tradidit ad altare S. Marie curtale unum ad chamba situm

et eiusdem predii uillicum nomine Gotiscalchum cum omnibus appendiciis suis. potestatiua manu. ad usum deo hic iugiter seruientibus Huius traditionis testes sunt adhibiti. presenti pagina ascripti. Erchinpreht. Otto. Chadalhoh. Bertoldus. Werigant. Witilo. Chuno. Gerhart. Piligrim. Heriman.

Sub eisdem testibus idem Gerolt agrum et adiacens pratum ut primitus designauerat deleganit ad memoratum tytulum. eo tenore ut post obitum ipsius nulli cederet nisi huic ecclesic. etiam si ipse heredem acquireret. uel si ante redimi posset.

# CLXXXIV.

Notum sit universis ecclesie filiis quod quidam ingenuus. N. Eppo de Gozinisdorf delegauit in manum Waltchuonis eque nobilis uiri predium suum unum seilicet mansum ad heimprehtisdorf cum mancipio. N. Wielant. eo tenore ut ipse illud eius uice ad altare S. Marie contraderet. Quod postea isdem Waltchön adimpleuit. his testibus adhibitis. Ekkirich de Chüfarin et frater eius Wolfkerus. Heidinrich. Wolfcrim. Rapoto. Pabo.

# CLXXXV.

Sed et hoc notum sit memorie fidelium quod quidam uir. N. Otto de Mulibach non ignobilis delegauit predium quoddam super altare S. Marie adiacens ecclesie Mulibach pro commutatione X. marcarum. Huius traditionis mutue. idonei sunt testes hi adseiti. Erchinpreht de Mulibach. Ödalrich. Meribot frater eiusdem Ottonis. Waltchün. Herrich. Chüno. Enzie. Heber. Reginhart. Heriman. Adalbero. Liupolt.

# CLXXXVI.

Hoc quoque cunctis fidelibus notum sit. quod Waltherus de treisma uir nobilis delegauit predium Burchardi ad Mulibach situm rogatu eiusdem Burchardi et fratris eius Gundachari ad altare S. Marie in usum fratribus hic deo militantibus. Huius rei asciti sunt testes idonei. Heidinrich de Augia. Gundachar. Heriman de huntisheim. et frater eius Reginhart. Erchinpreht. Wezil. Razwin. Adalbertus.

#### CLXXXVII.

Notum sit eunetis ecclesie filiis. qualiter quidam ingenuus uir Megingoz de Grie delegauit in manum Piligrimi patruelis sui uiri item ingenui dominicale unum ad Wisidorf situm. ea ratione ut ipse illud pro remedio anime sue parentumque suorum ad altare S. Marie contraderet. his testibus adhibitis. Waltrich. Adalhart. Quod et fecit idem Piligrimus. testibus istis per aurem adtractis. Hartmöth. Heinricus. Vrliuch. Heriman. Meginhart. Inuestiture Hartmöth.

# CLXXXVIII.

Notum sit cunctis Christi fidelibus. tam successuris quam presentibus. qualiter Dietpoldus marchio delegauit cum manu uxoris sue Adalheide ecclesiam que dicitur ad S. Petronellam cum dote et decimatione et ecclesiam ad hûuelin que ad eandem quia mater ecclesia est pertinet. et omnia ad eam pertinentia. super altare S. Marie rogatu domini Manegoldi cuiusdam nobilis uiri cuius et beneficium erat. in proprium ius deo et eius genitrici hic seruientibus pro diuina remuneratione et remedio anime sue parentumque suorum. In qua traditione presentes adstabant ministeriales sui. qui etiam aure ab eo in testimonium sunt adtracti. Liutwin et fratres cius Heriman et Piligrim. et filius eius Liutwin. Adalhart. Chadalhart.

#### CLXXXIX.

Hoc quoque cunctis fidelibus sit memorabile quod comes Dietricus de vormbach delegauit eum manu uxoris sue Adalheide mancipium unum Bertham nomine. eum omni eius posteritate in manum Epponis nobilis uiri. ea ratione ut ipse illud ad altare S. Marie contraderet. Quod etiam idem Eppo fecit absque omni contradictione. eodem comite Dietrico presente. Huius rei testes idonei per aurem sunt adtracti. idem comes Dietricus. Amalbreht de breitinwisin. Eberhart de Pokkisrucke. Adalram.

## CXC.

Notum sit cunctis sanguine Christi redemptis qualiter dominus Nanzo huius loci abbas communicato fratrum consilio. commutationem fecit cum domino Ödalrico episcopo decimationis illius ad Palta de nostro dominicali que in beneficio erat marchionis Liupoldi. et item ab eo eius militis Geroldi. Hanc igitur decimationem idem Geroldus reddidit marchioni Liupoldo in presentia aduocati nostri Adalberti filii eiusdem marchionis. ubi etiam in testimonium sunt conuocati Dietricus comes de Vormbach. Manegolt de Achispach. Friderich

de hunisperg. Heinrich de Scoinburch. Adalbero de Griezbach. aliique quam plures milites ac ministeriales sui. Itemque et marchio reddidit episcopo in presentia aduocati Adalberti et predictorum militum suorum. Sed et episcopus eandem decimationem transmisit S. Marie et fratribus illi seruientibus per manum domini Liupoldi prioris qui pro eadem causa functus est legatione. Pro predicta ergo decimatione fratres per manum eiusdem legati reddiderunt episcopo mansum unum apud Ellingin. et dimidium ad Elsaren. quod rursus marchio suscepit in beneficium. Postmodum uero publica donatione tradidit ad altare S. Marie. istis per aurem in testimonium conductis. Burchart. Hartwich. item alius Hartwich et frater eius Otto. Růdolf de berge.

## CXCL.

Contradidit idem episcopus sub eisdem testibus ad altare S. Marie agrum unum ad huntisheim pro alio agro in eiusdem uille confinio. Tradidit etiam siluam unam in confinio prediorum St. Stephaniet marchionis Otachari ad mansum unum quantum prepositus eius Karlomannus et frater eius Penzo et Wiezil ministeriales sui demonstrassent ad eundem tytulum. pro dimidio manso ad heimprehtisdorf fratribus in usum.

#### CXCII.

Nouerint universalis ecclesie filii. qualiter Heinricus frisingensis ecclesie episcopus tradidit hereditaria potestate ad altare S. Marie dimidium mansum apud Ramuoldisbach pro remedio anime sue. Huius rei testes isti per aurem sunt adtracti. Waldo. Wilihalm. Ödalrich. Wielant. Hertinch. Sigifrit. Otto. Engilger.

#### CXCIII.

Notum sit omnibus in Christo renatis quod uir nobilis Ekkiricus de chüfarin tradidit ad altare S. Marie predium unum ad Zueluehossigin. pro dilectione filii sui Ekkirici. quem eodem di deo obtulit in monasterio educandum. Huius traditionis testes sunt. Wolfker frater eiusdem Ekkirici. et filius eius Hadamar. Isker. item alius Hadamar. Walther. Oze.

#### CXCIV.

Nouerint (sic) universa catholice plebis ecclesia quod uir nobilis Gebehardus de Adalgerispach delegauit ad altare S. Marie uineam unam cum appendiciis ad *Sticsdorf*. et beneficium unum *ex altera* parte danubii pro remedio anime sue parentumque suorum. his adhibitis testibus. Heinrico de Vurholze. Hartwico.

# CXCV.

Nouerint in omnes Christo renati qualiter nobilis uir Růdolfus de berga delegauit cum manu uxoris sue Richize dimidium mansum ad herzoginburch ad altare S. Marie pro remedio anime filii sui Růdolfi parentumque suorum. Huius rei testes existunt idonei. Ekkiricus de chůfarin. Adalram filius eiusdem Růdolfi. Adalo. Perhart. Pero.

#### CXCVI.

Nouerint universi Christi fideles tam nostra etate presentes quam futura posteritate succedentes, qualiter dominus Nanzo abbas cum communi fratrum suorum consilio commutationem fecit cum domino Gebehardo comite de Piugin predii unius Zennindorf dictum. De hoc igitur predio tradidit idem Gebehardus cum manu uxoris sue Hiltipurge, et filii sui H. dominicale unum et. V. beneficia super altare S. Marie in proprium ius deo et fratribus, eius genitrici seruientibus, in presentia aduocati nostri Adalberti, filii L. marchionis, pro quo etiam idem aduocatus Adalbertus delegauit in manum eiusdem Gebehardi et eiusdem uxoris Hiltipurge dominicale unum ad Piugin et duo beneficia ad Purgarwisin, itemque unum ad horna. Et ut hec commutatio firma sit et inconuulsa perpetuo, testes idonei isti sunt per aurem adtracti. Adalbertus frater eiusdem Gebehardi, et alius Adalbertus de Pücha. Sigifridus cognomine weiso. Otto de molti. Adalbero et frater eius Gebolf, et ipsi de molti.

## CXCVII.

Notum sit cunctis Christi fidelibus. tam successuris quam presentibus. qualiter quedam nobilis matrona Liutkarda ob remedium anime uiri sui Ekkirici de luffinberge iam defuncti. partem predii Norzindorf dictum. seruicio fratrum istius cenobii reddidit. et denuo ut prius fuerat super altare S. Marie delegauit. Residuam uero partem prenominati predii. pro XX<sup>ti</sup> marcarum precio comparandam nobis obtulit. sicque demum utramque donationem super altare S. Marie confirmauit. Que ut intemerata deinceps persistant. testes idonei per aurem adsciti hi adstabant. Steuine de Engilpoltisdorf. Heinrich de tanebach.

qui et idem predium in beneficio habuit. Salman de geizbach et filius eius Ascwin. Walto de niunchirchin. Růdolf de bach et frater eius Ekkiricus. Walther. Hartmöth. Pero. Adalbertus. Otto. Walto. Inuestiture Salman. Růdolf. Walther.

# CXCVIII.

Notum sit omni ecclesie tam presenti quam successure. quod quidam nobilis Reginoldus de Herrandistein presentibus fratribus suis Růdolfo et Wolfkero. et filiis sororis sue Růdolfo et Herando delegauit quedam mancipia in manum Hartwici de Vlthsheim. rogatu cuiusdam Bertoldi. deleganda quo idem. B. petisset. Cuius peticione delegata sunt ab eodem Hartwico in manum Truhtheri. sed et ipse item tradidit in manus Herimanni uiri ingenui. deleganda ad altare S. Marie. quedam pro censu. V. denariorum. quedam ministerialium iure. Quod et fecit idem Herimannus. Huius allegationis testes hii adstabant presentes. Reginhart. frater eiusdem Herimanni. Walther. Truhther. Aribo. Starchant. Inuestiture Reginhart. Truhther. Hec sunt autem mancipia. Hartwich. et. II. sorores eius Gisila. Wirath. ministerialium iure. si uero aliqua ex his in dissocietatem nupserit. V. denarios persoluat. Hec uero censum. V. denariorum reddunt. Richpurch et filius eius Ödalricus. Christina et filii eius Reginnoth et Hizila.

## CXCIX.

Et hoc memorie commendandum quod quidam. N Liupoldus de Mura tradidit ad eundem tytulum mancipium quoddam Hadamoth uocabulo cum omni sua posteritate ob censum. V. denariorum. sub his testibus. Adalbertus. Luzie. Chonrat. Liupolt. Heriman.

## CC.

Notum sit cunetis ecclesie filiis. qualiter quidam liber homo Engilmoth eum consensu et permissu domini sui L.(iupoldi) marchionis. partem agri ad miris delegauit in manus Herimanni nobilis. tradendam ad altare S. Marie pro IIII<sup>or</sup> marcis. Quod et ita peregit idem Heriman. In qua traditione testes hi. per aurem sunt adsciti. Wolfker. Walther. Engilmoth. Otto. Hartmoth. Vrliuch. Inuestiture Wolfker. Engilmoth.

#### CCI.

Sed et hoe eunetis sit notum quod quidam Aribo pro anima patris sui Adalhelmi tradidit ad altare S. Marie. IIII<sup>or</sup>. mancipia Fontes. X.

Heinrich. Bertolt. Hiltigart. Diemoth pro censu. V. denariorum. adhibitis his testibus. *Piligrim. Erchinpreht. Adalbero. Chönrat*.

## CCII.

Hoc quoque sit notum fidelibus quod quidam Sigiboto filius Volchradi delegauit partem agri ad Sasirdorf in manus Ödalrici de Zemiliub. delegandum ad altare S. Marie. Quod et peregit idem Ödalricus. testibus istis per aurem adscitis. Ratolt. Hoholt. Sigiboto. Marchwart. Winther. Sigibolt. Růdolf. Inuestiture Ratolt. Sigiboto.

# CCIII.—CCX.

Nouerit Vniversa Christi Fidelium tam presens etas quam successura posteritas. quod quidam nobilis de Grie Piligrimus nomine. delegauit ecclesiam iuxta Rotam fluuium sitam in loco qui dicitur scultheizingin. quam sui parentes in propria hereditate construxerant. cum dote et omnibus appendiciis suis super altare S. Marie manu propria et uxoris sue Willibirge fratribus hic deo seruientibus in usum perpetuo iure. Huius traditionis testes fuerunt. Erchinpreht. Marchwart. Wluilie. Hadamar. Williherie, Gotipreht. Pezilie. inuestiture. Erchinpreht.

Delegauit in eodem loco sub testibus prenominatis  $XX^{ti}$  mancipia ad eandem ecclesiam pertinentia.

Non multo post idem Piligrimus monitu auunculi sui domini Piligrimi qui nobiscum monachicam uitam consummauit cursu felici. per quem sibi et alia predia in hereditatem uenerant delegauit super altare S. Marie manu propria et uxoris sue Willibirge quicquid in prefato loco hereditario possidebat iure. cultum et incultum. additis insuper. XV. mancipiis. ex quibus Ekkonem nominatim expressit. et omnia in proprium seruicium contradidit. In hac secunda traditione testes adsciti sunt. Eppo de gozinisdorf. et filius eius Meginhardus. Gundolt. Heinricus. Wichart. Růdolf. Růdiger. Marchwart. Růdopreht. Heinrich. Inuestiture Eppo. Meginhart.

Non post multum uero dominus Nanzo abbas et fratres comparauerunt ab eodem Piligrimo predium unum scilicet dominicale unum ad smida situm. Quod predium idem Piligrimus delegauit in manum Heidinrici eque nobilis uiri. eum mancipiis Erchingero et reliquis ad id pertinentibus. ut ipse hoc uice sua ad altare S. Marie contraderet.

Quod et peractum est ab eodem *Heidinrico*. testibus istis per aurem adtractis. *Piligrimo* cuius et predium. *Adalberto de werda*.

Idem quoque Piligrinus alio tempore delegauit predium suum ad Rauna super altare S. Marie. ecclesiam seilicet cum dote et omnibus appendiciis. cum mancipiis et quicquid ad idem predium pertinet cultum et incultum. post obitum suum huic ecclesie iure perpetuo cedendum. his testibus adhibitis. Reginger. Walther. Ekkirich et filius eius Hadamar. Hartwich de Rudnicha. Heriman et frater eius Reginhart. Gundolt. Meginhart. Wielant. Purgman. Pero. Isinrich. Heinrich. Wichart et frater eius Heinrich. Tiemo. Ekkirich.

Alio tempore idem Piligrimus delegauit ad idem altare quendam Tiemonem eum uxore et filiis. eum prediis et mancipiis ab eo sibi collatis potestatiua manu in proprium ius fratribus hic deo seruientibus. Huius traditionis testes sunt adsciti. Heriman de huntisheim. Otto. Wolfker. Dietrich. Engilscalch. Sigipreht. Heriman. Adalbero.

Delegauit ad eundem tytulum et alia mancipia. Perinhardum eum uxore et filiis in proprium seruicium. Huius rei testes extant. Růdbertus de balsaz. Hartwich. Meriboto. Heriman. Sigihart.

Postea uero ne ulla deinceps contradictio oriretur. rogatu domini Nanzonis abbatis et fratrum. supradictas omnes traditiones prediorum et mancipiorum. in presentia domini Nanzonis abbatis et Liupoldi marchionis. presente etiam filio eius Adalberto aduocato. super altare S. Marie et sanctorum reliquias confirmauit. et inuestituram contradidit. Huius traditionis testes idonei. hi sunt adsciti. Gebehardus comes. Adalbero. Ekkirich et filius eius Hadamar. Hartlieb. Růdolf. Perinhart. Heituolch. Wolfker. Inuestiture Adalbero. Ekkirich.

#### CCXI.

Quidam etiam. N. Volrath ad eundem tytulum tradidit mancipium unum uocabulo Switker. pro censu. V. denariorum sub his testibus Zeizo. Izo. Imizi. Gerolt. Adalpreht.

## CCXII.

Memoria quoque a fidelibus et hoc iugiter est retinendum quod Herimannus de huntisheim. uir nobilis hierosolimam profecturus. delegauit super altare S. Marie curtale unum ad Rudnich situm. ea ratione si ipse non reuerteretur. uel si frater eius Reginhardus obierit. absque ulla contradictione in usum cedat fratribus hie deo

militantibus. Huius allegationis testes hi sunt adsciti. Reginhart. frater eius. Otto. Ödalscalch. Megingoz. Aribo. Volrath.

# CCXIII.

Sed et hoc memorie commendandum quod quidam Perinhardus de Truna et ipse nobilis tradidit ad eundem tytulum dominicale unum ad Paschingin dictum. post obitum suum huic ecclesie iure perpetuo cedendum. Huius rei testes extant hi. Chuonradus de pilsteine. Gerolt de elsarin. Heinrich de chamba. Reginger et filius eius Reginger. Heidinrich. Heriman. Heribort. Waltrich. Egino. Inuestiture Gerolt.

#### CCXIV.

Nouerint uniuersi sancte ecclesie filii. qualiter quidam de familia s. Stephani. N. Aribo. peticione priuigne sue Iudite tradidit duas uineas cum suis appendiciis ad altare S. Marie. post obitum suum huic ecclesie iure perpetuo cedendas. eo tamen pacto ut si aliquis fratrum predicte femine eas redimere uellet XX<sup>u</sup> marcas persolueret. Huius traditionis testes hi sunt adhibiti. Germunt. Poppo. Witker. Chönrat. Ötile. Heriman.

#### CCXV.

Nouerint tam presentis cui fideles, quam loco eorum successuri heredes, quod Liupoldus marchio rogatu sororis sue Gerbirge ductricis de boemia delegauit in manus Gebehardi comitis de Piugin predium Vogitisawa, dancholfis, . . . . . . (rasura), . . . cum omni silua sicut quondam Waldonis fuerat, ea uidelicet ratione, ut ipse delegaret quo predicta matrona petisset. Idem uero Gebehardus rogante eadem ductrice tradidit ad altare S. Marie prenominatum predium, post eius obitum fratribus hic deo famulantibus in usum, presente Reginmaro patauiensis ecclesie episcopo, adiciens et ecclesiam quam ipsa construxerat in predicto loco, his testibus adhibitis. Růdolfo, Regingero et filio eius Regingero, Heidinrico, Růdberto, Reginhardo, Inuestiture Růdolfus, Reginhardus.

## CCXVI.

Iste est terminus noue parrochie quam instituit dominus Nanzo abbas apud Grie in predio S. Marie in loco qui dicitur Chûtans. quod nunc uocatur ad nouam ecclesiam. et dedicata est in honore eiusdem s. dei genitricis a Reginmaro patauiensis ecclesie episcopo. qui et infra

scriptas terminationes ad eandem ecclesiam pertinentia suo confirmauit banno. Descendit autem terminus iste de chalchgrōbi usque in obizarbach. de obizirbach super swarzberg. de swarzberg usque ad quandam willulam Narchonis que infra eundem terminum est. inde usque in amnem que fustriz dicitur. deinde ad cuiusdam nobilis predium Gerunch dicti. pertinentis ad uicinam parrochiam Witin. inde ad quorundam predium ministerialium Liupoldi marchionis. Ottonis scilicet et Bertholdi qui infra terminum predicte noue parrochie sunt. Inde usque in amnem qui schyi uocatur. et omnem circumiacentem siluam incultum et colendum usque ad caput riui manantis minoris chremise. de minori chremisa usque ad maiorem chremisam. uersus boemiam. deinde iterum a maiori chremisa usque in minorem. et sic usque ad cauum lapidem qui lingua rustica dicitur tuuilischircha. terminatur.

## CCXVII.

Nouerit uniuersa catholice plebis ecclesia quod uir nobilis Odalricus de Williheringin tradidit ad altare S. Marie quoddam predium duorum mansuum uel plus quantitate. in loco plintperg dictum. rogatu Guntheri presbiteri cuius et erat idem predium. iure beneficii quoad uiueret tantum sibi a fratribus concesso. Huius allegationis testes hi sunt per aurem adsciti. Werinhart filius Regingeri. Welther de lenginawa. Walther de fussin. Liupolt de trôkeristetin. Ödalrich de halsibach. Liupolt. Isinrich de Anindorf. Dietprant. Rumolt. Inuestiture. Il. Werinhart.

# CCXVIII.

Nouerint universalis matris ecclesie filii. tam presenti etate quam futura succedentium posteritate. qualiter controversia illa que inter nos et Dietmarum filium Tiemonis de bachlingin divest ventilata. iam deo opitulante sit terminata. Namque vineas ad Muttarin et predium illud ad Brunnin quod beate memorie dominus Altmannus pataviensis episcopus super altare S. Marie tradidit. et cum quo nostram matrem ecclesiam dotavit. beneficium suum esse affirmans. iniustis querelis nos ubique inclamare non destitit. Nos vero quorum instior causa fuerat. ne tali semper subiceremur querele. studuimus quoque pacto predictam litem sedare. omnibus qui tunc placito intererant. in idipsum consentientibus. et simul hoc consiliantibus. ea tamen eonditione. ut idem Dietmarus recepto XX<sup>6</sup> marcarum precio. de omni

illa controuersia in manu Reginmari patauiensis episcopi. et aduocati nostri Herimanni se abnegaret. ut nec ipse nec heredum eius aliquis pro predictis beneficiis litem deinceps inferre auderet. Quod et factum est. multis qui placito interfuerant presentibus, principibus et nobilibus. Liupoldo scilicet marchione et filio eius Adalberto. Otacharo marchione. et filio eius Liupoldo. Dietricus comes de Vormbach. Gebehardus comes de Piugin. et frater eius Ernist. Růdolfus de berga. Adalricus de Williheringin. Adalbero de griezbach. Meginhart de sarhlingin. Werinhart filius Reginberti. Reginger et filius eius R. Isker. Wolfstrigil. Amalbreht de breitinwisin. Gotifrit et frater eius Pabo de Riedmarcha. Otto et frater eius de Purchstall et alii multi quos perlongum est omnes hic adnotare.

## CCXIX.

Hoc quoque cunctis notandum quod Guntherus presbiter qui et supra predium dederat. tradidit ad altare S. Marie quedam mancipia quorum sunt nomina. Wezil cum uxore sua Gisila. et filii ipsorum Ernist et Heriman. cum omni eorum potesteritate. post obitum suum pro. V. denariorum annua solutione. et hi adsciti sunt in testimonium. Adalhalm. Růdolf. Růdpreht.

# CCXX.

Notum sit omnibus Christi fidelibus. qualiter Liupoldus marchio legauit mansum unum ad Ragizinisdorf cum mancipio Engildie in manum Růdolfi nobilis uiri de berga. ea conditione. ut pro remedio anime patris sui Otachari marchionis ad altare S. Marie delegaret. Quod et idem Růdolfus adimpleuit. his testibus adhibitis. Waltherus de treisma. Adalram. Reginhart. Gebolf. Eberhart. Inuestiture Waltherus.

#### CCXXL.

Sed et hoe notandum omnibus in Christo renatis. quod quidam nobilis Gotifridus de Riedmarcha tradidit ad altare S. Marie uineam unam ad Tiurgidin cum appendiciis et IIII<sup>or</sup> mancipiis ob remedium fratris sui Pabonis. eo die hic sepulti. Huius rei testes extant hi. Salman. Piligrim. Megingoz. Raffolt, Peringerus. Raffolt.

## CCXXII.

Nouerint universi Christi fideles. qualiter quidam *Bertoldus* tradidit ad altare S. Marie mancipium quoddam. N. Adalberonem ob

censum. V. denariorum. filios uero ipsius et sororem eius Sigilam cum sua posteritate post obitum suum ad eundem tytulum. ea uidelicet condicione. ut nec presens abbas nec aliquis successorum eius potestatem habeat. cuiquam predictum censum in beneficium prestandi. sed tempore pubertatis transacto. prenominatum reddant seruicium. Huius allegationis testes isti sunt per aurem adtracti. Ernist de treisma. Marchwart. Rapoto. Gerhoh.

# CCXXIII.

Sed et hoc notandum quod quidam. N. Arnoldus tradidit ad eundem tytulum partem silue duorum iugerum quantitate. Huius rei testes extant hi. Reginpreht. Pabo. Piligrim.

# CCXXIV.

Hoc quoque cunctis notandum quod relicta Herimanni comitis. N. Hadewich cum manu filii sui Herimanni. delegauit ad altare S. Marie mansum unum ad Rudniche. et dimidium ad Chrufilingi possessum cum mancipiis. dimidium ad Chrufilingi. cum uinea una ad Mura. ob remedium anime predicti uiri sui. Huius traditionis testes hi adstabant. Heriman filius predicte domine. Adalbertus filius Liupoldi marchionis. Reginger. Isinrich. Pero. Heinrich. Reginolt. Wolfkanch. Inuestiture Adalbertus.

#### CCXXV.

Notum sit cunctis. Christiano uocabulo redimitis. quod quedam nobilis matrona Adalheith nomine delegauit ad altare S. Marie predium unum ad Waltrichisdorf. VIII<sup>10</sup>. scilicet beneficia. pro sua uirique sui Othkozzi iam defuncti absolutione. Que traditio ut inconulsa perpetuo existat. idonei testes hi adstabant. Wolfker. frater Ekkirici de chûfarin. Heriman et frater eius Reginhart. Walther. Otto. Meginhart. Othkoz.

### CCXXVI.

Nouerint uniuersi matris ecclesie filii. qualiter dominus Nanzo abbas eum communi fratrum consilio comparauerit predium a Waltrico quodam nobili uiro. VIII<sup>to</sup>. scilicet beneficia ad Waltrichisdorf. dato ei XXX<sup>ta</sup>. VII. tem marcarum precio. Quod predium idem Waltricus publica delegatione ad altare S. Marie tradidit. et hi sunt in testimonium

adsciti. Ekkiricus et frater eius Wolfker. Heriman et frater eius Reginhart. Reginger filius Regingeri. Piligrim.

# CCXXVII.

Notum sit cunctis ecclesie Christi fidelibus. quod uenerabilis Reginmarus patauiensis ecclesie episcopus mansum unum de uilla Leurarin cum horto qui Chunihostetin situs est regiminaque ad eundem pertinentia super altare S. Marie delegauit. et alium mansum a fratribus ad Wolfpeizzingin situm mutuo recepit. Huius commutationis testes hi per aurem sunt adtracti. Gebehardus de Adalgerisbach. Otto. Reginger. Werinhart. Pernolt. Marchwart.

### CCXXVIII.

Nouerit uniuersitas Christi fidelium. qualiter uir nobilis Heidinricus rogatu Liutkarde comitisse delegauit ad altare S. Marie duo maneipia Perinhardum et Eberlindam pro censu. V. denariorum ob remedium anime sue parentumque suorum. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Hoholt. Marchwart. Liupolt. Pillunch.

### CCXXIX.

Delegauit idem Heidinricus ad eundem tytulum Adalheidam et filiam eius Wiradam pro censu. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Marchwart. Vrobreht. Dietrich. Christan.

#### CCXXX.

Item alio tempore idem Heidinricus iussu et peticione supradicte domine Liutkarde tradidit ad altare S. Marie duo maneipia Wiradam et Adalheidam cum filiis in proprium seruicium ad altare S. Marie. pro remedio anime patris et matris sue parentumque suorum. Huius rei testes adhibiti sunt. Marchwart. Orthwin. Pillunch. Hezil. Perinhart. Hoholt. Inuestiture Hoholt.

## CCXXXI.

Notum sit omnibus Christi fidelibus quod quidam Permöth et filius eius Hirz tradiderunt quoddam predium potestatiua manu ad altare S. Marie. Huius rei isti sunt testes. Huc. Ödalrich. Wichfrit. Wichart. Adalbreht. Wiso. Gerunch. Ellinpreht. Wirint. quod absolute sine ullo impedimento in manus Růdolfi constituerunt. et abbas illi promutuo dedit.

### CCXXXII.

Sed et hoc notandum quod quidam Azilinus tradidit ad idem altare Enzimannus (sic) cum compare Adalheida et filiis (sic) eorum omnemque posteritatem. pro diuina remuncratione. adhibitis his testibus. Riwin. Izo. Enziliub. Otto. Erimbreht. Zeizo. Heriman.

# CCXXXIII.

Sub eisdem testibus quedam conuersa N. Diemuth tradidit ad idem altare Meginhardum. ob eensum. V. denariorum.

Sub hisdem testibus, quidam Meginhardus ad eundem tytulum tradidit quandam ancillam. N. Hiziwibam.

Eodem die Erimbreht quidam. tradidit ad eundem censum Gisilam sub hisdem testibus.

Quidam etiam *Orthwinus* tradidit ad predictum altare mancipium. N. Mazilinum. post obitum suum in proprium seruicium. Huius rei testes sunt. *Zeizo. Heriman*.

# CCXXXIV.

Et hoc notum sit cunetis quod quidam libere conditionis homo Arnolt de bawaria delegauit ad altare S. Marie tria mancipia. Irmingart. Fridurun. Richkart. pro censu. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Adalbertus noster aduocatus. Adalbero de griezbach. Hawart. Adalbertus. et filius eius Adalberht. Heidinrich. Huc. Gundolt. Heriman. Werinhart. Wolfheri.

### CCXXXV.

Nouerint cuncti fideles. quod quidam Otto frater Nantwici nostre congregationis monachi. tradidit ad altare S. Marie predium quoddam post obitum suum. illam subiugens conditionem, si aliquis propinquorum suorum pro XXX<sup>ta</sup> marcis redimere uellet. potestatiue obtineret. Huius delegationis testes sunt. Heidinrich. Vrliuch. Růdolf. Reginhart. Heriman.

#### CCXXXVI.

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas quam successura posteritas. qualiter dominus *Reginmarus patauiensis episcopus* omnia predia et decimas uini et frumenti que ab antecessoribus eius hactenus obtinuimus. et precipue omnem decimam uini ad *Chremisa*. renouando nobis stabiliuit. insuper et litigium quod habuimus cum preposito patauiensi et cum ceteris conprouincialibus nostris banno suo exclusit sub anathemate eum ponens. qui aliquid de predictis bonis S. Marie subtraheret. Huius rei testes sunt. *Ernist de treisma*. *Heriman* et *frater eius Reginhart*. *Ekkirich* et *frater eius Wolfker*. *Marchwart*. *Dietrich*. *Alrich*.

## CCXXXVII.

Nouerit uniuersa catholice plebis ecclesia. quod quedam nobilis matrona Gerdruth dicta pro remedio anime mariti sui Ekkirici cum manu filiorum suorum Hadamari et Meginhardi tradidit ad altare S. Marie predium quoddam ultra danubium situm. Huius rei testes adhibiti sunt. Heidinrich. Isinrich. Herrant. Volchmar. Heinrich. Wielant. Gozwin. Vrliuch. Walther. Tiemo. Reginhart. Adalbreht. Wolfker. Inuestiture Heidinricus.

## CCXXXVIII.

Notum sit cunctis quod quidam. N. Hettilo commutationem fecerit predii sui. in presentia domini sui Liupoldi marchionis suum nobis predium delegans. et tantundem a nobis recipiens. Huius allegationis testes hi sunt. Heidinricus. Adalbero. Ödalrich. Durinch. Ödalrich. Werinhart. Huc. Gundolt. Heriman. Wolfhere.

#### CCXXXIX

Nouerint uniuersi ecclesie filii. quod felicis memorie dominus Nanzo abbas cum consilio fratrum comparauerit a domino Gebehardo comite de Piugin duo beneficia ad Zenindorf XXX<sup>ta</sup>. II<sup>abus</sup>. marcis. co quod esset nostro predio contiguum in predicto loco siti (sic). Quod idem Gebehardus ad altare S. Marie delegans. hos adsciuit in testimonium. Isinrich. Ratpoto. Heitvolch. Heinrich. Regimpreht.

## CCXL.

Quidam Adalbero delegauit ad altare S. Marie ancillam N. Heizam cum filiis. ob censum. V. denariorum rogatu cuiusdam Hiltriei. et hi adtracti sunt testes. Eberger. Liupolt. Otto. Ascwin. Adalbero.

#### CCXLI.

Nouerint universi precioso Christi sanguine redempti. quod quidam uir nobilis Eppo tradidit super altare S. Marie dimidium

mansum pro remedio anime Hoholdi cognati sui iam defuncti. cuius et peticione idem predium delegauit. Huic delegationi testes isti sunt adsciti. Arnoldus frater predicti Hoholdi. Perinhardus. Chûno. Odalscalch. Heriman. Eberger. Ekkirich.

### CCXLII.

Sed et hoc memorie commendandum quod quidam Hartwicus de familia s. Stephani tradidit super altare S. Marie predium suum ad Noppindorf quicquid in eo loco hereditario iure possederat. Quod ut perpetuo ratum existat. idonei testes hi adstabant. Otto et frater eius Heinricus de Steinchirchin. Pebo. Eberger. Ascwin. Liupolt. Otto. Inuestiture Otto. Eberger.

### CCXLIII.

Notum sit cunctis Christi sanguine redemptis. qualiter quidam Megingoz in extremis positus delegauit uineam unam ad huntisheim in manum Perhardi auunculi sui delegandam ad altare S. Marie pro remedio anime sue. Quod et factum est. et testes isti per aurem sunt adsciti. Meginhart. filius Ekkirici de chüfarin. et predictus Perhart. Adalbertus. Zeizo. Ödalrich. Chünrat.

#### CCXLIV.

Nouerint uniuersi spiritu adoptionis renati. quod uir nobilis Adalbertus hierosolimitanus. de beneficio apud werda quod se contingebat recepto. VI. marcarum precio. cum manu uxoris et filii sui super altare S. Marie se abdicauit. Huic allegationi intererant milites sui. qui ab eo idem beneficium habuerant et per aurem in testimonium sunt adducti. ut perpetuo ratum existat. Gotiscalch. Hagano. Wolfker. Liutwin. et hi. Perinhart. Ekkirich.

### CCXLV.

Notum sit et hoc cunctis fidelibus. quod quedam nobilis matrona Gerdrut relicta Ekkirici de chüfarin delegauit ad altare S. Marie predium ad Zünicra. post suum obitum hic deo seruientibus in usum. Huius rei testes extant idonei. Hadamar et Meginhart. Wolfker. Adalberti. II. Durinch.

## CCXLVI.

Et hoc memorie fidelium commendandum quod quedam conuersa Bertha delegauit mansum unum ad Wolfaha in manum Chunradi

filii fratris sui. delegandum ad altare S. Marie. Quod et peregit idem Chûnradus. testibus istis per aurem adscitis. Waltherus. Heidinrich. idem quoque Chûnradus. Chûnradus de Wirmila. Hartwicas. Ödalrich. Marchwart. Herrant. Inuestiture Heidinrich. Chûnradus. Addidit et mancipia. XIII<sup>uim</sup>. sub eisdem testibus.

# CCXLVII.

Quidam Engilscalch tradidit ad eundem tytulum quoddam mancipium. N. Pero. ob censum. V. denariorum. sub his testibus. Piligrim. Megingoz. Meginhardi. II°.

### CCXLVIII.

Nouerint uniuersi ecclesie filii. qualiter ingenuus homo Eberhardus de Pokkisrucke delegauit super altare S. Marie dimidium mansum et uineam cum appendiciis. et mancipiis obsessum ad Mirchingin. peticione Burchardi militis Dietrici comitis cuius erat idem predium. et hi in testimonium sunt adsciti. Pabo de Amerange. Otto. Isingrim. Huc. Gotiscalch. Friderich. Wiezil. Irminfrit. Rodpreht. Liupolt. Hec sunt mancipia. Gerhart. Tierhilt. Gerrich. Rüdiger. Hacicha. Sigiboto. ad censum. V. denariorum tradidit.

# CCXLIX.

Notum sit cunctis sanguine Christi redemptis. quod quidam uir. N. Heber delegauit predium suum quale ipse habet ad Qualeisdorf in manum Adalberti nobilis uiri de Werda: eo tenore. ut ipse hoc delegaret super altare S. Marie in usum fratrum post suum obitum. deo in hoc loco famulantum. Quod idem Adalbertus est executus. his per aurem adscitis testibus. Dietricus de Zûnis. Adalram filius Rudolfi. Ernist de treisma. et frater eius Adalram. Idem Adalbertus. Heriman de huntisheim. Otto. Bertoldus. Otto de molte. Merboto. Ödalricus de margbach.

### CCL.

Notum sit cunctis fidelibus. quod quidam. N. Poppo delegauit ad altare S. Marie duo beneficia ad Swenta ob remedium anime patris sui Ögonis iam defuncti. quod ipse adhue uiuens a domino Piligrimo de Grie duabus marcis et dimidia redemerat. Huie traditioni hi testes sunt adhibiti. Dietricus. Bertoldus. Marchwart. Dietricus. Pernolt. Arnolt. Hartwich.

# CCLI.

Nouerint universi ecclesie filii qualiter Heinricus comes in extremis positus. delegauerit mansum unum . . . . . in manum militis sui Ottonis. delegandum ad altare S. Marie. pro remedio anime sue. et hi in testimonium sunt adducti. Gebehardus frater predicti comitis. Werinhardus de Iulbach. Adalbertus de Stamiheim. Gumpoldus. Meginhardus. Quod et ita peractum est ab eodem Ottone. delegans scilicet super altare S. Marie. Huius allegationis testes hi adstabant. Reginger. filius Regingeri. Otto de Lautsdorf. Bertolt de heida. Dietrich. Marchwart. Pernolt.

### CCLII.

Notum sit cunctis preciosa Christi morte redemptis. qualiter quidam libere conditionis homo uocabulo Wilihalm cum manu uxoris et filii sui delegauit predium suum ad Waldprehtisdorf in manus uiri ingenui Vrliuch dicti. delegandum nihilominus ad altare S. Marie. molendinum uidelicet cum appendiciis. et Ilas. uineas. et quicquid in eodem loco habuit. excepto quod filiabus distribuit. Quam allegationem predictus Vrliuch ut rogatus erat super altare S. Marie assignauit. et hos per aurem in testimonium adsciuit. Waltherum de treisme. Heriman de huntisheim. Bertolt. Erchinger. Hartwich.

## CCLIII.

Notum sit cunctis Christi fidelibus quod quidam ingenuus homo. N. Eppo de Staphilarin tradidit ad altare S. Marie dimidium mansum. predicto loco contiguum. Huius rei testes extant. Heriman de huntisheim. Bertolt de heida. Dietrich. Marchwart. Arnolt. Born. Wezil. Heinrich.

### CCLIV.

Notandum sit cunctis Christi sanguine redemptis. quod homo ingenuus Ernist de chiuliub eum manu matris sue Christine delegauit super altare S. Marie duo beneficia ad Vuchilinisdorf pro anima fratris sui Dietrici. adiciens et uie transitum libere nostris hominibus per predia sua. ubicunque ei essent contigua. In qua traditione idonei testes adstabant. Rudolfus de berga. et filius eius Adalram. Otto de lenginbach. et frater eius Hartwicus. Pabo. Eberhart. Poppo. Eberhart. Arnolt.

## CCLV.

Notum sit fidelibus cunctis. Christi morte renatis. quod quidam Piligrimus. cum uxore sua Gisila et filiis. de lite quam in predio quod Guntherus presbiter nobis tradidit habebant. presente Liupoldo marchione in altari S. Marie se abdicauerunt. recepto prius ab eodem altari. VII. et X. marcis. Huic confirmationi intererant per aurem adtracti hi testes. Otto de molte. Nizo. Bertoldus. Anshalm. Idem Piligrimus. Zeizo. Eberger. et alii multi.

# CCLVI.

Nouerint uniuersi Christi sanguine redempti. qualiter Liupoldus marchio cum manu uxoris sue Agnetis. et presentia filiorum suorum Heinrici. et Liupoldi. astante etiam domino Reginmaro patauiensis ecclesie episcopo. ob remedium anime sue. et parentum eorum delegauerit super altare S. Marie in monte Kotuigensi. dominicale. et duo beneficia ad drasdorf. post obitum eius qui priori illorum uita excesserit. deo et eius genitrici famulantibus in usum . . . . . .

## CCLVII.

Addidit et aliam traditionem. urbanum scilicet opus de predio nostro mirs. et censum de silua ex toto deinceps dimittens. et tamen pastum et omnem usum quem sui in nemore habent. nostris concedens. Huic delegationi satis probabiles persone per aurem attracti testes fuere. Heinricus et Liupoldus filii eius. Sigihardus de scalah. et Gebehardus frater eius de purchusin. Chûnradus de pilstein. Liutoldus de plein. Otto de purcstal. et frater eius Hartwicus et Heinricus. Ödalricus de wolfuisten. Chadolt de occlisdorf. Inuestiture Heinricus et Liupoldus.

### CCLVIII.

Nouerint omnes fideles Christi. quod quidam nobilis homo Chunradus. N. filius ernist de traisma. adpropinquante die exitus sui delegauit in manum cuiusdum nobilis uiri Kraft quoddam dominicale velewarbrunnen cum omnibus. que ad ipsum pertinent. eo iure quo sibi seruierat excepto uno iugero. ea ratione ut ipse delegaret super altare sancte Marie. in monte qui dicitur Kōtiwich in usum fratrum ibidem deo seruiencium. Quod et idem Kraft fideliter in die sepulture

eiusdem super sacras sanctorum reliquias peregit multis coram astantibus. Et hii testes sunt adhibiti. Waltherus. Adalram. patrui eius. Hartnit frater eius. Hadamar de chufarin. Chunrad de Wirmilahe. Meginher et frater eius Hedinrich de imicinisdorf. Waltherus de eadem uilla. Hadamar. Gozw. de gozinisdorf et hii nobiles. Item de ministerialibus. Heinricus de carinthia. Trunt. Adelbreht et Wichere et Gotfridus de traism. Megingoz. Hartman. Eberger. Witimar.

## CCLIX.

Notum sit tam presentibus quam profuturis. qualiter Marchwardus de froendorf data facultate sua. impetrauit. quod quidam nobilis uir, nomine Wichart, de eodem loco, et uxor eius Benedicta. et filii corum Wichhard scilicet et Wolfstrigil. et Sigihard adhibita et manu filie sue Benedicte tradidit. s. dei genitrici. M. ad Kotwich. potestativa manu dimidium mansum in eadem villa. hac duntaxat condicione ut prefatus Marchwardus et omnis successio eius. ab eadem ecclesia ipsum absque aliqua refragatione. beneficii iure perpetuo possideat. et annuatim XXX numos exinde persoluat. Que res annitente eiusdem loci plebano. domino Chunrado diffinita est in presentia domini Gerhohi Abbatis pie memorie presentibus Friderico et Chadalhoho capellanis eius. fratre quoque Altmanno tunc temporis preposito. Cui rei testificantur filii ipsius. W. (ichhard). W. (olfstrigil). S. (igehard). De habitatoribus etiam loci illius. Hezel. Hadamar. Gotescalc. Heinricus. De moinich Gerold. Odalricus. De titrichesdorf Wolfold. Prunwart. Rudolf. De familia ecclesiastica Chunradus, Odelscalch, Herwich, Eber, Helmbertus, Otto. Poppo. Herman de porce. Sigifrid de Ekkindorf. Ad inuestituram hii idem.

# CCLX.

Nouerit uniuersitas Christo credentium qualiter quidam Õdalricus senior de perinekke tradidit in manus cuiusdam uiri Bertoldi scilicet de prinzlanisdorf. mancipium unum Adilind nomine cum omni sua posteritate. hac condicione ut ipse delegaret illud super altare sancte Marie. Quod et ipse postea impleuit. ascitis his testibus. Rõdigero de egizinisperge. Heinrico de huriwoin. Herwigo. Adalhero de Radili. Megingoz de veldwindin. Sigifrido.

## CCLXI.

Memorie fidelium commendandum quod quidam Otto de meginhartingin delegauit super altare S. M. mancipium unum Paldwin. N. pro censu V. denariorum. Sub his testibus. Bertoldo. Ödalrico. Witimaro. Ebir. Adalberto.

# CCLXII.

Nouerint tam presentes. quam futuri Christi uocabulo insigniti. qualiter Reginhardus de anzinperch nobilis homo. rogatu domini Sigifridi et Megingozzi fratrum delegauit super altare sancte Marie potestatiua manu. ipsorum in presentia. et absque omni contradictione. predia illorum queque culta et inculta. ut subscripta sunt. Ad rauwana VI uineas et dominicale unum et tria curtalia, curtale quoque eorum cum pomerio quod adiacet. et duobus pratis. tria etiam molendina cum agro et pratis. et silua. Addidit quoque dominicale. I. ad smidahe eum mancipiis. Ad Wachauue uineam. I. Villicum scilicet Richerum cum uxore. filiis. et filiabus. ad pouet dominicale et tria curtalia cum agro. Muldorf. VII, curtalia. Odinfelde duo beneficia. Neusidele duo beneficia. et duo molendina. et IIIIºr. curtalia cum agris et pratis. Auzarpach molendinum. cum agro. quod habet (habuit dominus supra scriptum est) Hartnit aduocatus. Gunzinis duo beneficia. et curtale cum agro. Hec et alia quecunque ipsi illic propria habuerunt. publica tradicione tradita sunt pro remedio animarum suarum et parentum suorum Piligrimi. scilicet et Megingozzia quorum desiderio et auctoritate. hec uoluntas bona in nepotibus excrevit. simul et omnium parentum suorum et inuestituram contradita sunt. Addita sunt etiam ab illis hec mancipia. Gotti et Heinricus. Helphricus. Wichpoldus et alius Wichpoldus. Radi. Engilpreth. (supra scriptum) et Diethoch. cum filiabus et filiis suis. Richarda cum filiis suis. Et ut hec tradicio immota et inconcussa perenniter maneat. hii testes idonei asciti sunt. Hadamarus de chupharin. Reginbertus predictus. et filius eius Hadamarus: Herimannus de huntisheim. Gozwinus de Gozinisdorf. et hii nobiles. Rapoto de Walprehtisdorf. Erchinpreht de welminiche. Pernoldus de sancto ypolito. Ebirhardus. Walchun. Suithart. Heinricus. Liutoldus. Hartwicus. Permannus.

Ipso die *Hadamarus de chupharen*. tradidit predium suum. ad persniche. super altare sancte M. sub eisdem testibus.

## CCLXIII.

Nouerit universa catholice plebis ecclesia. qualiter Ditmarus de gnannindorf delegauit super altare sancte Marie mancipium unum. N. Megingoz ad censum. V. denariorum. Sub his testibus. Hartnid de treisim advocato. Rudolfo. Engilberto de sconheringin. Gerungo. Permanno. Geroldo.

## CCLXIV.

Memoria quoque a fidelibus iugiter est retinendum quod Heilka de birboim tradidit super altare sanete M. per manum filii sui Gerhardi. filieque sue . . . . eodem die counerse. uineam unam ad standratisdorf. unumque maneipium Diemud pro censu. V. denariorum. Et ut hec tradicio firma sit. idonei asciti sunt testes hii. Adalramus de oftheringin. Rudigerus frater ipsius G.(erhardi). Hermannus de porze. Wolferun. Otachar de treisim. Hartwicus. Rahawinus de winchil.

# CCLXV.

Nouerint cuncti fideles qualiter Odalricus de Gossisheim in presentia domini Reginmari patauiensis episcopi. et Chadalhohi Kotwigensis abbatis. aliorumque plurimorum elericorum. et nobilium hominum. omnes traditiones quas ipse pius (sie-prius?) S. Marie concessit prediorum et mancipiorum. manu nepotis sui Ödalrici secundo confirmauit super reliquias sanctorum fratribus hie deo in Kotwigensi cenobio servientibus in usum. Acta est hec traditio in colloquio quod habuit cum eodem episcopo in loco qui pilahegimundie uocatur. addita et alia traditione trium uinearum ad waltprehtesdorf, pro remedio anime Waltrici cognoti (sic; Cod. B. vero: cognati) sui nobilis eque uiri. qui easdem uineas ea sibi ratione tradiderat. Testes autem hi sunt adhibiti. Chonradus comes de Pilsteine. Pernhardus de Truna. Adelrammus de Perga. Adelrammus de Waldekka. Chonradus de wirmilaha. Heinricus de lengenpach. Otto de Machlante. Eppo de Staphilarin. Odalricus nepos ipsius Odalrici de gossisheim. Sub eisdem testibus dedit etiam tria mancipia. Eber. et filiam eius Gisilam. filiamque illius Gerbirgam.

# CCLXVI.

Fidelium memorie comendandum quod quidam. N. Rupreht delegauit super altare sancte Marie predium suum quale ipse possederat Fontes. X. in loco qui dicitur Rudingisdorf. absque omni contradictione. confirmans his testibus. Wolfrado. Megingozo. Erchinberto. Witimaro. Nankero. Egilolfo. Adilberto.

## CCLXVII.

Et hoc memoria tenendum qualiter duo uiri. Huc scilicet et Chunradus. manu. R. matris sue tradiderunt super altare S. Marie predium suum ad chambe XI. pro talentis. eo tenore. ut si quis successure posteritatis redimere atque possidere cupierit. XL. talenta exsoluat. Delegantes ergo ab remedium animarum suarum hos adtraxerunt testes. Dietmarum de durrinbach. Eberhardum. Sigbotonem. Dietricum. Chunradum. et fratrem eius Dietmarum. Witimarum quoque et Fridericum. Meginhardum. Lanzonem. aliosque quam plures.

# CCLXVIII.

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam successuris quam presentibus. qualiter dominus Megingoz post obitum fratris sui Sigifridi in die scilicet depositionis eius. omnes traditiones quas ipsi antea in prediis seu mancipiis ad altare sancte Marie delegauerant. coram domino Chadalhoho archipreposito tunc temporis episcopi Reginberti uicario. abbate quoque Gerhoho aliisque quam pluribus confirmauit. duo se uiuente dominicalia quo alia cercius firmiusque post obitum suum tenerentur delegans. Sed quia relicta domini S.(igifridi) aliqua ex his ui. et absque iure possidere uoluerat. litigium in presentia domini Chunradi Marchionis cunctisque principibus suis dirimi oportuit exortum. Quod et factum est. Nam ipse dominus M.(egingoz) iusta optinens censura que sua erant. per plures asciuit testes. ut omni sine scrupulo perpetim maneat hec ipsa tradicio. Addita sunt etiam ab illo hec mancipia. Ebirgerus. Marchwardus. Arnoldus. pro censu. V. denariorum sub his testibus. Domino Chadalho preposito. Wermut. Ebirwin. Wolfkero.

### CCLXIX.

Nouerint universi ecclesie filii. qualiter Heinricus quidam ingenuus homo. delegavit super altare secundo sancte Marie ut delegaverat episcopus Heinricus. locum qui dicitur Munichhouen. Ipse enim in eius manus delegaverat. hac conditione. ut in usum fratribus Kotwicensibus traderetur. Hii ergo asciti sunt testes. Waltherus de

treisim. Herimannus de H.(untisheim). Adalbertus. Ortolfus. Wigant de scovingin. Chunradus. Helinpreht. Ebir.

# CCLXX.

Et hoc memoria tenendum. qualiter Chunradus de gozniche delegauit cum manu uxoris sue . . . . . super altare sancte Marie molendinum unum eo tenore. ut quoad uiueret ipsius usui cederet. sub his confirmans testibus. Walthero de treisim. Herimanno de h.(huntisheim). Ditmaro. Cozwino de goz. Ortolfo. Piligrimo. Wolfkero. Ebir. Perinhardo.

## CCLXXI.

Notum sit cunctis. quod Friderun relicta Sigifridi de adalbrehtisperge tradidit eius rogatu super altare sancte Marie uineam unam ad ebirisrute. sub his testibus. Wolfkero. Hartunico. Ebir. Odalrico. Trutsun. Azilino. Erwino.

# CCLXXII.

Memorie fidelium commendandum. qualiter Warmund (suprascriptum est: echindorf) ministerialis Heinrici ducis ob remedium anime comparis sue defuncte Juditte. delegauit super altare sancte sancte (sic) Marie tria beneficia stiesdorf. I. Celdrandorf. I. Puchesprunnen I. rogans fratres ut pro suis etiam intercederent excessibus. W. Huic tradicioni asciti sunt testes hii. Rudwin. frater eius. Gebehardus (filius R. udwin?) Manegoldus (de liubes). Ortolf (Meginhardisdorf). Ortolf (Porandisdorf). Otto. (Missowe). Perinhardus (Adalwartisdorf). Dietmarus (durrinpach). Chunradus. (de chambe). Fridericus (tisze). Herrand (uuzzesprunnen) (nom. incl. inter lineas scripta).

#### CCLXXIII.

Notum sit cunctis ecclesie filiis. qualiter dominus Altmannus patauiensis episcopus. inter alia que huic loco contulit. decimationem uinearum chremisie. tradidit in usum fratrum potenti manu hic deo et sancte Marie seruientium. Que traditio permansit inconvulsa usque ad successorem suum Reginbertum episcopum. qui eam inprimis irritam fecit. Sed isdem episcopus rogatus et admonitus a fratribus ut litem sedaret. coram fratribus. et suis ministerialibus decreuit ut decimationem uinearum a fluuio chremisi per descensum platee que

ducit lantrichisdorf. et per ascensum lutee uie ad strazingin. et eam uiam que de strazingin ad lantrichesdorf ducit absque omni controuersia in usum fratrum cederet. eum ipsa siluatica terra que incolitur. Vt hec inconuulsa perpetuo manerent adhibiti sunt hii testes. Herimannus de huntisheim. Berinhardus de trune. Wezil qui tunc erat prepositus. Marchwardus de sconenpuhele. Arnoldus de wolfpezzingin. Huno frater cius. Perimannus noster familiaris. Rapoto de chremise. Rudigerus. Rudmarus. Sicco. Otto. Stabiliuit idem episcopus eandem traditionem. ut decimationem aliarum uinearum. que in supra dictis limitibus non sunt scripte libere possideret.

## CCLXXIV.

Nouerint tam presentis quam future posteritatis fideles. quod uir nobilis Piligrimus de houestetin correptus infirmitate et seculo abrenuntians apud nos. delegauit super altare S. Marie in usum fratribus hic deo seruientibus dominicale unum iuxta houestetin situm. cum suis apendiciis pratis. et siluis. et tria beneficia in eodem loco. uillicum ipsius dominicalis cristan. N. cum filiis et filiabus suis. quorum hec sunt nomina. Ödalricus. Piligrim, Chunize et sororem eius (Trutim) et Piligrim. Huius rei testes sunt hii. Tiemo (frater P. iligrimi). Gerunc (de pielahe). Rudolfus (crezzinch). Rudolfus (de hauenaren). Chuno (de ettirhouen). Ekkipreht. Marchwardus. Engilmarus. Otto Engilmar. Inuestiture Rudolfus. Gerunch.

Addidit sub eisdem testibus. II<sup>o</sup> mancipia iun. pro censu. V. denariorum.

Hanc delegationem dux Heinricus (rasura) die confirmauit. tradens potestatiua manu supra dictas tradiciones super altare S. M. coram ministerialibus suis. his ascitis testibus. Ramunt. Heinricus. (mistilbach). Heribord (rusbach.) Chadalhoc. Irinfridus (asparin). Rupreht. Rudolfus (sun). Ödalricus. (de suueringin). Adalber de Cumpindorf.

### CCLXXV.

Memoria a fidelibus retinendum quod quidam Fridericus de tizze cum manu comparis sue H. delegauit super altare S. Marie beneficium. I. ad hohinwart eo tenore ut eis usus fructuarius cederet dum uiuerent. his testibus adhibitis. Meginhard (de tizze) Wolfkerus. Hartwicus. Ebir. Perman. Penno.

# CCLXXVI.

Nouerint omnes uniuersalis ecclesie fideles, qualiter Adalbertus comes de rebigův. dederit tres mansus ad altare S. Marie in loco qui uocatur hard. pro remedio parentum suorum. Huius traditionis testes sunt. ipse comes A.(dalbertus). Wichpoto. (de piela). Charl. (de hohenekke). Otto. Wezil. Meginhardus. Rupreth. Ebirgir. Hartwich. Adalbertus. Reginbertus. Wolfker.

# CCLXXVII.

Nouerit universa katholice plebis ecclesia quod Chunradus de chambe filius Hoholdi dedit Kotwicensi ecclesie pro remedio anime sue molendinum ad Ozinestorf, cum insula quadam adiacenti danubio. Nichilominus idem dedit in hospitale in usus pauperum predium ad psitigindorf. Dedit etiam predicte ecclesie nostre quicquid ad gozniche habuit in rure et mancipiis. Porro duas uineas itidem dedit cum omnibus appenditiis suis. Idem etiam dedit quiequid in rure et molendinis et omnibus eorum appenditiis unacum mancipiis habuit. ea conditione ut post obitum suum et uxoris et sororis Heilken decessum eidem ecclesie ex integro deserviat. Cui rei testificantur. Warmunt de echindorf qui etiam delegauit. Rudwinus frater ipsius. Adelholdus. Diethardus de gozniche. Gebehardus filius predicti Rudwini. Werinhardus filius Friderici saxigene. Elbwinus de gozniche. Ailgerus. Adelbertus de chambe. Bernhardus de gozniche. Wernhardus de lengenuelde. Et de nostris. Rudigerus de prunne. Hartwicus de brunne. Wolfkerus (de uurte) et Adelbertus et Snello. Volkhradus et frater eins Waltherus de traisme.

# CCLXXVIII.

Sed et hoc memorie commendandum est quod dominus Fridericus de thizze et uxor eius Heilku dederunt sancte Marie predium ad hohenwart et agellos qui ad uineam pertinuerant que exstirpata est. Tradidit et stabulariam curtem ad tizze cum ceteris prediis suis hac lege ut post decessum suum ecclesie Gotwicensi deseruiat. Cuius rei testes hii sunt per aurem omnes idonei adsciti. Meginhardus de thizze. Piligrimus de gintorf. Chûnradus ex eadem uillu. Bernhardus de gozniche. Rapoto de Zweintendorf. Dietricus de grindorf. Heinricus de thizze. Dietricus de eadem uilla. Volkhradus et Waltherus de traisme.

## CCLXXIX.

Notandum simili modo esse uolumus quod quidam Gumpo. N. et uxor eius de Witigeistorf dedit S. Marie et huic congregationi deo seruienti hic. molendinum ad Wisindorf cum adiacenti prato. Et ut hec traditio inconuulsa deinceps permaneat. testes hii per aurem asciti sunt. Hermannus de huntisheim et Hettuolch. Heinricus bawarus de urowendorf. Hermannus de borz. Otto et Hartwicus nostri familiares.

### CCLXXX.

Et hoc memorie comendandum quod dominus Fridericus ratisponensis aduocatus tradidit kotwicensi ecclesie potestatiua manu quendam. N. Sigmundum cum omni sua posteritate ad censum. V. denariorum et hec nomina eorum. Ebeper. Arnoldus. Chunigunt. Azela. Cui rei testificantur Heinricus et Sigiboto de Zakkingen.

# CCLXXXI.

Anno incarnationis domini mill. C. L. VIII. comes ekkebertus de putine cum Friderico rege in expeditionem iturus. delegauit in manum Sivridi ministerialis sui predium suum ad chrotendorf. ea conditione ut si ipse in expeditione eadem uita decederet. ille idem predium potestatiua manu Gotwigensi monasterio cum omni familia ipsum predium incolente contraderet. Comite ergo in expeditione occiso. idem Sivridus traditionem sibi iniunctam super reliquias. s. Marie compleuit. his testibus astantibus. Sighardo de flace. Gotscalco de landeshere. Walthero de tanninperch. Adelberone et fratre eius Ödalrico de domichensteine. Liudwico de glaneke. Gotscalcho de diernsteine. Chunrado de pusinperge. Reginberto de laichlinge. Hartfrido et Gunthero fratre eius de poscach. Otagrio decano de viscach. Popone plebano de niuwenchirchen. Rapotone de putine. Hainrico de rotingen. Ekkehardo de erlach. Dietrico de swarzach. Gerhardo de glizenuelde. Ottone et fratre eius Wlfingo de chaphenperge aliisque quam plurimis.

#### CCLXXXII.

Notum sit tam presentibus quam futuris qualiter ego Johannes humilis gotwicensium seruus. Witimaro et Dietmaro de familia monasterii cum consilio et petitione fratrum et uoluntario assensu ipsorum quedam beneficia subtraxi. reliqua uero que adhuc possidere uidebantur. ipsis et filiis eorum possidenda concessi. Et ne qua deinceps controuersia exinde oriri possit. carte mee inscriptione firmaui. et domini Chûnradi patauiensis episcopi auctoritate firmaui.

## CCLXXXIII.

Ad presentium confirmationem et posterorum commonitionem. et omnimodam litis diremptionem litteris memorie imprimimus concambium prediorum quod factum est inter fratres kotwigensis monasterii. et dominum Otagrium marchionem de stiri. anno incarnationis domini Mill. C. LXI. Idem namque marchio et pro remedio anime sue. et pro ratione concambii ecclesiam sancti viti et ecclesiam ad haqinvelt cum dotibus ad illas pertinentibus. cum omnibus mancipiis. prediis. cultis et incultis. siluis. aquarum decursibus. et insuper ad reidinuelth quinque beneficia monasterio contradidit. quo contra predium adelgersdorf dictum. in marchia illius situm. cum omnibus appendiciis. a monasterio ipse recepit. Huius concambii traditionem in manus aduocati ipsius monasterii Heinrici ducis austrie contradidit. et his testibus confirmauit. Ipse Heinricus dux testis. et marchio. Sigifridus comes de liubinowe. Liutoldus comes et filius eius Liupoldus, Chunradus de rachze, Wolfger de naliube. Adalbertus Gebehardus comites. Adalbertus de berge. Pabo de Suinze. Dietricus de adalgersbach. Adalbero de chobanburch. Adalbero de chunring. Heinricus de Zebigen. et fratres eiusdem Heinrici. Rapoto. Otto. Heinricus. Ortlieb de widiruelt. Rapoto de swabedorf. Heinricus swarza. Eberhardus. Adalbero. ceterique quam plures ministerialium ducis et marchionis. Dux uero acceptam concambii traditionem in manus domini Adalberti liberi hominis monasterio confirmandam delegauit, quam ipse nichilominus Adalbertus super altare S. Marie ut sibi fuerat contradita roborauit. Huius rei testes accesserunt. ipse Adalbertus. Heriman de huntisheim et filius eius Herrant. Hademar de anziberch et ceteri quam plures.

## CCLXXXIV.

Anno ab incarnatione domini Mill. C.L.X.I. viii. k. augusti Peringerus de Zemiliup ministerialis ducis austric uxorem suam Adalheidam in poliandro. S. Marie apud nos sepeliens tradidit pro remedio anime eius omniumque parentum suorum mansum unum ad nivindorf

ea conditione ut nulli unquam in beneficium concedatur. Et si uendi. uel cambiri aliquando contigerit. sibi. uel alicui affinium suorum uendatur uel cambiatur. et ut ipse semper aduocati ius in eodem obtineat. Huius rei testes accesserunt. Peringerus. Dietricus. Ödalricus frater Peringeri. Ernist et alius Ernist. Ödalricus. Et hii de familia S. Marie. Otto. Odalricus. Rudiger. Bertoldus. Ekkericus. Sigifridus ceterique quam plures.

# CCLXXXV.

Exemplo prouocati piorum. stilo denotamus benefacta piorum. tum ut memoria eorum semper uigeat, tum ut litis controuersia in nullo nobis proueniat. Gerungus igitur de raztingin pro remedio anime sue, beneficium ad raztingin tradidit super altare S. Marie. Ipso die filii Heinrici flaiscezzen. Ernest seilicet. Wezil et Heinricus pro parentum suorum pia memoria et pro redemptione predii cuiusdam ad merchingin. quod iam diu parentes ipsorum pro beneficio tenuerant. tradiderunt monasterio chotwigensi uineam ad Mutarin. Fratres quoque ipsius cenobii beneficium quoddam ad Frowendorf a Hermanno de Huntisheim ementes, eadem die traditionem ab ipso et uxore eius ac filio receperunt. Traditionibus igitur his anno ab incarnatione domini M. C. LX. II. kalend. mai super altare sancte Marie in chotwico peractis. hii testes accesserunt. Adalbertus de werde. Hermannus de huntisheim. et Herrandus filius eius. Haitfolch et Rudgerus homines ipsius. Ernest. Wecil. et Heinricus fratres qui dicuntur Flascezzen. Ödalricus de vuchowe. Gerungus de raztingin. Wigandus de churzenchirchen. Hartwicus Rapoto seruit ipsius ecclesie. Ipsum autem predium ad frowendorf. redemptum est a predicto Hermanno. argento quod contulit monasterio domina Adelheidis abbatissa, quo etiam redempta est uinea quedam ad mutarin. a quodam Etich de Chuliup. Predictum ergo predium et uinea illi iure in premio asscribitur. cuius sumptibus redemptum dinoscitur.

### CCLXXXVI.

Digne in memoriam scribuntur hominum. quorum iusticia permanet in seculum. *Petrissa* itaque *uxor Albrici de adelberndorf* ipsum maritum suum in poliandro. S. Marie apud nos sepeliens. pro remedio anime illius omniumque parentum suorum. tradidit super altare tria beneficia ad *Norzendorf*. his testibus presentibus. *Volchrat* 

frater ipsius Petrisse. Pilgrim de Grinttorf. Hettilo de Adelberndorf. Hugo Pilgrim item de Adelberndorf. Otto. Hartwicus. Enziman. Durinch serui monasterii.

# CCLXXXVII.

Vt in libro scribantur uite. pia facta iustorum. stilo commendamus memorie. Albricus ergo cum uxore sua Elisabeth de chunihohestetin uineam in eodem loco sitam tradiderunt in manum Ascwini de werdarin post mortem suam tradenda super altare S. Marie Gotwich. Quibus uita decedentibus. idem Ascwinus eandem traditionem secundum fidem sibi contraditam super Altare confirmauit. sub horum testium presentia. Otto de brunnen. Tiemo de sikkendorf. Ipse Ascwinus. Otto. Hartwich. Rapot. Enziman. Heinrich famuli ecclesie.

# CCLXXXVIII.

Hartmut ministerialis episcopi patauiensis ex hac uita decedens. ipsum episcopum reliquit heredem. Chunradus ergo tunc patauiensis episcopus pro remedio ipsius Hartmut tradidit super altare. S. Marie ad censum quinque denariorum mancipia quedam que ipsi Hartmudo in exciscundia matris sue acciderant. Mathildam cum filiis suis. Gerungo. Meginhalmo. et filia Richkarda. Huius traditionis testes accesserunt. Friderich de Hage. Pernolt de s. Ypolito. Herman de Huntisheim. Reginbertus de laichlingin. Engilscach. Dietrich de smidarn.

#### CCLXXXIX.

Willibirch quedam ad asylum summi regis ab exactoribus egypti confugiens. semetipsam super altare S. Marie. pro censu quinque denariorum contradidit. sub horum testium presentia. Wolfper et filius eius Wolfper. Dettmar nauta. Hartwich. Bernold. Otto. Dettrich. Trutman.

# CCLXC.

Anno incarnationis domini M. C. XXXI. Ebergerus quidam ministerialis patauiensis episcopi. cum licentia Reginmari tunc pontificis delegauit super altare. S. Marie per manum liberi hominis Gebehardi de Wagraim mausum unum ad Noppindorf. in presentia Chadalhohi abbatis. his testibus astipulantibus. Hermannus et frater cius Reginhardus de huntishaim. Waltherus de Yuhsen. Gebehardus de wagraim traditor. Hartwicus de Prunne. Otto. Sifridus de hurginbach. Hermaunus et frater eius Burchardus. Liupoldus. Enzimannus.

# CCLXCI.

Nouerit tam presens etas. quam successura posteritas qualiter quidam catholicus sacerdos nomine Rudolfus potestatiua manu delegauit quatuor mancipia sua. Perehten. Fromute. Altmannum. Elbuuinum. natos de libera muliere. et proprio suo seruo Elbwino ob censum quinque denariorum annuatim soluendo cum tali predio quale habuit Wolfespach. super altare S. Marie kotwich pro remedio anime sue et parentum suorum ea uidelicet ratione. et conditione quatenus eadem mancipia. idem predium ab abbate kotwicensi debito seruitio loci haberent in beneficio. Quod ad honorem. et retributionem seruitutis matris supra dictorum mancipiorum quia libera fuit factum et firmatum est. Huius rei testes sunt per aurem tracti. Dietricus de ruzmares. Ekkiricus et frater eius Dietricus. Hiltpreht. et Herliep. Gunther. Gunthart. Odalricus. Pernhart. Gotfrit. Factum est presente Gunthero presbitero. domino Chadalhoho Abbate id suscipiente. et fratre Liuthwino.

## CCLXCII.

Nouerint tam futuri quam presentes qualiter Chunradus filius Volchradi et frouze ministerialis ducis H. tradidit super altare s. Marie in kotwico potestatiua manu. predium quoddam ad Hohenwart. quod pater et mater eius emerant. ob remedium animarum parentum suorum et precipue matris ibidem sepulte. Huius traditionis testes sunt aure tracti. Chunradus de Mulbach. Sibot de Raztingen. Chunrat et fridrich de Traisem. Nudunch de laimgrube. Perhtolt de Penningen. Chunradus talwar. Sighart de Zaggingen. Liutwin. Otto de familia ecclesie.

## CCLXCIII.

Filii qui nascentur et exurgent. narrent filiis suis. qualiter Chunradus et Adalbertus filii supradicte Vröze tradiderunt super altare
s. Marie ad kotwich potestatiua manu predium quoddam ad wirntesdorf et ad zwentendorf. pro remedio animarum parentum suorum. et
ad subsidium duabus sororibus suis ibidem inclusis. Huius traditionis aure tracti sunt testes. Chunradus de Mulbach. et Dietricus.

Gerhardus et Gotscalchus de pirbom. Hartunch de chelchdorf. Liupoldus et filius eius Chunradus de velze. Hirz de Ebersprunnen. Reginbertus. Heinricus de familia ecclesie.

# CCLXCIV.

Cognoscant Christi fideles tam futuri quam presentes qualiter Reginbertus de elsaren quoddam mancipium. N. Mathildis. quod a parentibus suis delegatum fuerat super altare S. Margarethe elsaren. pro peticione, et remuneratione patris ceterorumque parentum eiusdem mancipii cum simili concambio et restitucione alterius mancipii nomine Richildis a priore delegatione redemit. et restituit. et in manus cuiusdam nobilis uiri Peringeri de mizelporndorf cum omni libertate suimet, ea conditione tradidit, ut si libertatem uel qualemcunque subiugationem alterius delegationis eligeret, cum libertate proprii arbitrii consequeretur. Parentes itaque eiusdem mancipii inito consilio nullam libertatem potiorem quam censum. V. denariorum esse dixerunt. Peringerumque traditorem eiusdem maneipii rogauerunt. ut sicut in manus suas delegata fuerat. ita eam super altare S. Marie kotwig. ad censum V. denariorum delegaret. Quod ille fideliter compleuit tali compacta conditione quatenus si aliqua paupertas uel alicuius impedimenti causa prepedita a censu coarceretur saltim in Xº anno persolueret, et sic cum eadem libertate qua antea fuerat perduraret. Hec itaque ut rata et inconuulsa permaneant testimonium fidelium hominum adtraximus. Primo prescripti Peringeri de mizelporndorf Geroldi de clubendorf. Chunradi patris eiusdem Mathildis. Ödalchaldi et Rudolfi de munechehofen. Marchwardi et fratris eius Lutpoldi. et Sigibotonis de obernholze, Marchwardi de frowendorf, Marchwardi de wise. Hadewini de elsaren. Porro filii eiusdem Mathildis sunt. Heinricus, Chunradus, Eberhardus, Sigifridus, Piligrimus, Hadewich et filii eius Ernest. Mathild. Nichilominus ad censum V. denariorum ipsi et omnis posteritas eorum.

# CCLXCV.

Notum sit cunctis Christi sanguine redemptis tam presentis temporis quam future successionis etate qualiter quidam urbanus. N. Eigil de cremisia donauerit sancte Marie et fratribus in hoc loco deo seruientibus nunc et deinceps. pro remedio anime sue et omnium parentum suorum. et causa filie sue Hadelhaith quam eadem die in monasterio nostro educandam donauit (domum et insulam nobis adiacentem cum loco piscationis, supra scriptum est). Sunt autem huius donationis testes satis idonei. Ödalricus losil. Otto rex. Ortwinus niger. Dietmarus cers. Wolfper nauta. aliique quam plures.

## CCLXCVI.

Memorie etiam commendandum quod Otto plebanus de amstetin. delegauit uineas duas gnoissindorf sitas. super altare beate Marie kotwig. reservato sibi usu fruendi dum uiueret. pro remedio anime suorumque parentum. Huius rei testes sunt. Willihardus. Heinricus de charlstetin. Rapoto de imicinisdorf. Swithard de charlstetin. Hartwicus. Penno. Otto. Heinricus. Durinch de familia.

# CCLXCVII.

Ortwinus quidam de Ebersprunnen emit predium quoddam ad smidahe situm. Emit autem a leviro suo Gerwico decem talentis. Partem huius pecunie fratres kotwicenses dederunt ea conditione ut ipsum predium post mortem suam monasterio donaret. Feeit sicut condictum fuit. predium monasterio delegauit. et ipse ad censum XXX. nummorum soluendum a fratribus illud in beneficium usque in finem uite sue recepit. Huius rei testes sunt. Wigandus de scowingin. Piligrim de Chûnendorf. Gebehardus. Chunradus de Emichenprunnen. Gernot de Rossaz. Hainrich de porze. Eppo de Emichprunnen. Hartwich et filii eius. Perhtoldus et Hartliep.

## CCLXCVIII.

Lutuuinus quidam de Radendorf tradidit monasterio uineam ibidem sitam. Tradidit autem eam super altare S. Marie iure ciuili uel urbano. pro remedio anime sue et omnium parentum suorum. Dantur ex ea iure ciuili. XXII: denarii. Testes. Rudolfus et Hainricus de Swarzah et Poppo. Trunti. Wirnt. Otto. Hainricus. poze. (sic—porze?).

### CCLXCIX.

Ne memorie excidat. sed filii narrent filiis suis. benefacta iustorum scriptis figimus. Comitis igitur Gebehardi de Hohinekke factum stilo commendamus. et memorie posterorum tradimus. Tradidit enim. s. Marie in kotwico. quinque beneficia honinsdorf posita. post finem suum monasterio scruitura. Fecit autem ipsam traditionem in manum

domini Johannis tunc abbatis ipsius loci. Testes. Eberhardus de Chrüge. Otto de Ötendorf. et filii eius. Chunradvs. Egino. Chunradus. Hugo. Meinhart de Rorinbach. Ernst. Hainricus de Sirnich. Otto diabolus, Gerwic.

## CCC.

Similiter et frater ipsius Adalbertus comes de staine. exemplo prouocatus fraterno. spiritu attactus pietatis. tradidit super altare S. Marie. VI. beneficia in eodem loco honinsdorf. sita. post mortem suam monasterio cessura. Testes accesserunt ministeriales ipsius comitis. Karolus. Liutoldus de Prinzlanesdorf. Otto de Ötendorf. Adalbertus de Rorinbach. Irnfrit. Ödalricus. de vukla. De familia ecclesie. Hartwicus. Otto. Wolfker. Ödalricus. Traditio utraque facta est cum consensu fratrum utrorumque. siue heredes habituri sint. siue ne. Acta sunt hec anno incarnationis domini. M.º C. LXXº III.º

## CCCI.

Vilradus de karlsstetin delegauit super altare S. Marie uineam agris et curtalibus dotatam. post mortem suam monasterio seruituram. apud Walprehtesdorf. pro remedio animarum uxoris. et filii sui. Testes. Ödalricus de Ancindorf. Wernhart. Swithart. Hainricus. Gotsealch. Růdiger. Hadmar. Arbo. Hainricus. M.....

#### CCCII.

Mahtfridus de chunihohestetin tradidit monasterio uineam ad Regilinberge. post mortem suam usufructuariam. Testes. Ascwin. Hugo. Wirnt. Ödalricus. Chunradus. Guntfrit. Herwort. Otto de rorinbach. Hainricus. Adalbero.

#### CCCIII.

Erchingerus de bawaria delegauit super altare. S. Marie quoddam mancipium. N. Gisilam cum omni posteritate sua, ad censum. V. denariorum. Adalbertus. Gisila. Bertha. filia eius.

### CCCIV.

Filii qui nascentur et exurgent. narrent filiis suis quod sacerdos quidam Arnoldus nomine de Albrehtesperge. tradidit predium suum ad chremilize. super altare s. Marie per manum liberi hominis Arbonis uidelicet de Gozinesdorf. pro remedio anime sue. et domini sui

Adalberti. Huius rei aure tracti sunt hii testes. Predictus Arbo. Wigandus de scowinge. Megingoz de chuliube. Rûze de vlinspach. Ölsalch et filius eius Gebolf de tobelaren. Chunradus. Ernst. Pernolt de mutaren. Lutwin. Heinrich. et alii de familia ecclesie.

# CCCV.

Nouerint omnes Christi fideles. quod Liupoldus comes de Blagen delegauit super altare s. Marie duo beneficia. et duas uineas (cum agris) ad meginhartesdorf. et hominem meginhardum nomine. in usum fratrum hie deo famulantium. pro anima matris sue apud nos sepulte. Huius traditionis aure tracti sunt hii testes. Ernst de trune. Fridericus de saleueld. Heinricus de richersdorf. Wolfker de hage. Wolfker de winchele. Albertus de lewarn. et frater eius Hartwicus. Perhtoldus lupus. Tiemo lupulus. Marchwardus sueuus. Ortolfus de werd. Meginhardus camerarius. Wigandus de scowinge. Heinricus de uönendorf.

### CCCVI.

Et hoc memorie fidelium commendandum quod Sophia comitissa de herrantissteine et filius eius Herrandus. delegauerunt super altare S. Marie curtem unam ad pusindorf. sub his testibus. Herrant. Ölrich. Ortolf. Chunrado. Wolfker et frater eius Huch. Nepotes sui Heinricus. Huch. Heinricus. Hartwicus. Otto. Heinricus. Perhtoldus. Arbo. Liutwin. Et ne quis hanc traditionem infringere . . . possit. predium suum ad zuelanisdorf. addiderunt. eo tenore ut si in curte cuispiam pateremur violentiam. ipso predio detento obtineamus iusticiam. Et huius tradicionis seu confirmationis testes sunt hii. Otto. Hecil. Reginoldus. et predicti Ortolf. Ölrich. Chunrad. Hartmüt. Heinrich. Perhtold.

### CCCVII.

Heinricus et filii eius Heinricus. Otto. Reginbertus. Werinher delegauerunt super altare S. Marie kotewich quoddam mancipium. N. Werenhardum ad censum. V. denariorum annuatim soluendum.

#### CCCVIII.

Memorie fidelium commendandum, quod quedam Irmgard, relicta Herrandi de Welminich, eum manu Perhtoldi fratris eiusdem H. delegauit uineam unam in eodem loco ad altare S. Marie, pro anima predicti H.(errandi) mariti sui. et omnium parentum suorum. eo tamen tenore. ut ipsa quamdiu uiuat et unus infantulus ipsius usu fructuario perfruantur. postea in usum fratrum cedat. Testes autem hii attracti sunt. idem Perhtoldus. frater defuncti. Rudolfus de welminiche. Fridericus. Dietricus. et alii plures.

## CCCIX.

Et hoc notandum quod uir nobilis Heinricus de murristetin delegauit uineam unam eum omnibus appendiciis suis. ad nuzdorf sitam. ad altare sancte Marie in usum fratribus hic deo seruientibus. pro remedio anime uxoris sue Gerdrudis. et omnium parentum suorum. Addidit etiam et mancipium unum Juditam nomine cum sua posteritate. ad censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Hadamarus de chüfarin. pater ipsius G. (erdrudis). Eberhardus de steinberch. Berhtoldus de winburin. Hadamarus de ancinberge. Rapoto de imicinisdorf. Adalbreht de walprehtisdorf. Rubertus de uorchinuelde. Wolfkerus de hage. Huch de charlstetin. Gerunch. Heinricus. Engilbreht. Adalhart. Sifridus. et alii multi qui ipso die aderant.

## CCCX.

Notum sit omnibus, quod quidam Dietricus de uuchowe tradidit uineam unam in usum fratribus deo hic scruientibus. Hanc uineam Ödalricus de uerde delegauit super altare s. Marie, quia in eius montano iure sita erat, ad ipsum scilicet ius sibi persoluendum. Asciti sunt autem testes. ipse Ödalricus et omnes ipsius loci monticole.

## CCCXI.

Illud et sciendum quod Gerungus nobilis homo de nortprehtisdorf delegauit uineam unam. et II. mancipia ad altare sancte Marie. Ipso die Diemuod de huntisheim delegauit Perhtoldum de chremise. utraque tradicio firmata his testibus. Wigand de scöingen. Ödalrich de estriz. Hartwich et filius eius. Bertholdo et Wolfkero de prunnen. Penno. Rudiger. Liutwin. Irmfrido. Gotfrido et aliis pluribus.

### CCCXII.

Et hoe sciendum quod Adalheid de hohinsteine delegauit predium suum ad echindorf situm in bawaria. super altare sancte Marie. Que tradicio facta est per manus Gozwini de guotinberch die depositionis eius. sub his testibus. Gozwino predicto. Rudigero. Tiemone cognatis eius. Perhardo. Machto. Hartwico et filio eius Perhtoldo. Liutwino. Irmfrido. Wirint. Meginhardo. et aliis pluribus.

### CCCXIII.

Notum sit omnibus fidelibus Christi quod Rudbertus de vorchinuelde pro remedio anime sue et filii sui Rudberti delegauit super altare sancte Marie uineam ad celle sitam. Huius rei testes sunt hii. Wezilinus de walde. Gotfridus de haslpach. Chunradus de vorchinuelde. Engilger de laimgrube. Fridericus de pircha. Hermannus de huntisheim. Wirint.

## CCCXIV.

Vt in noticia tam presentis quam future etatis habeatur presenti scripto notatur. quod dominus Diepoldus patauiensis episcopus rogatu domini Rudmari kotwigensis abbatis quendam matronam nomine Trutam de prunne cum filio Dietrico. et filiabus Gerdrut et Petrissa. cum omni posteritate eorum in altare S. Marie predicti monasterii delegauit. et iusticiam ministerialium qui ad idem monasterium spectant eis confirmauit. Huius rei testes sunt. Eberhardus de Rauna. Dietricus et Werint de werdarn. Sigihardus de peheimchirchen. Trutman. Heinricus et Meinhart de palt. Vlricus de estriz. Liutwin et Vlricus.

### CCCXV.

Noticie posterorum commitimus. quod Reinpertus de hohenstein super altare. s. Marie pro remedio anime sue. et uxoris. ac filii. delegauit duos mansus Ekkehardestein. et. III. curtalia. et pratum in sewin. et. II.º loca ad molendina facienda. Beneficium Ottonis saluo eiusdem Ottonis iure. ut beneficio suo non fraudetur. Preterea II.º mansus libhardesekke. et uidue beneficia. Chůslage. II.º mansus. qui sunt reditus. Heitfolcum de stissendorf cum IIII. liberis suis. tradidit ad censum. V. denariorum annuatim exsoluendum. Testes. Gozwinus. Reinbertus de Rudigen. Ŷlrich de Wisenrůt. Wichardus et Otto de Rawina. Perhardus. Albertus. Heinricus seruiens Gozwini. Otto seruiens domini Reinberti. Chunradus seruiens Ottonis de prunnen. Gundolt. Timo.

### CCCXVI.

Noticie posterorum committimus, quod Gebehardus comes de Hohinekke predium de Honinsdorf quod ipse et frater eius Adalbertus post decessorum eorum (sie) super altare S. Marie tradiderant, ut eidem monasterio confirmaretur et roboraretur, iterato sub presentia aduocati in proprietatem monasterii tradidit. Post hanc traditionem, ipse comes predium illud de manu abbatis Růdmari et aduocati recepit, ea conditione ut ipse usu fructuario quo ad usque uiuat fruatur, et monasterio census XII. denariorum ab eo annuatim persoluatur. Testes accesserunt. Heinricus comes de scala. Fridericus aduocatus. Hademarus de chûfarn et filius eius Otto. Rudolfus de flaedize. Gotefridus de Tristnich. Marchward de baien. Albrant de machlant. Timo de huselin. Hartwicus. Mosbart. Etich. Manegolt. Eberhardus de chruge. Ödalricus fuzse. Rudiger hase. Ainwicus. karolus de I zenisperg. Gotefridus de swanze.

# CCCXVII.

Et hoc notandum quod Aspwinus ministerialis episcopi dimidiam uineam apud Chunihostetin in altare S. Marie delegauit. Huius rei testes sunt. Peringerus. Herbordus et alii.

# CCCXVIII.

Mandamus memorie fidelium quod Albero de Ronnenberc ministerialis ducis pro remedio anime uxoris suc Chunigundis beneficium apud Nuligen in altare S. Marie delegauit. Huius rei testes. Heinricus. Werinhardus fratres eiusdem Alberonis. Heinricus de smerberch. Heinricus voneinvelde. Heinricus de Dietmaresdorf. Gerhardus de Nuemchirchen. Egilolfus de isenperch. Eberhardus de Zuins. Marchwardus de racza. Gerungus de ronnenberc. et de familia Wolfkerus de Naliub. Richper. Herbordus. Sigihardus. Ernist. eum aliis pluribus.

#### CCCXIX.

Ne fiant occulta a filiis hominum, sed narrentur in generationes seculorum quod quidam homo de nobilioribus *Hademarus de anziberge* predium quoddam pro remedio anime *uxoris sue* quod *grideravve* dicitur fratribus in kotwico tradidit. Quod predium *lûtoldus* 

filius eius obeunte patre super altare sancte Marie secundo cum omnibus suis apendiciis delegauit. Huius rei testes sunt. Otto de chupharen. Dietrich de hohenstûfe. Alrammus de hofdorf. Adelbertus de walprehtesdorf. Wezil de charlesperkh. Hugo de hunnedorf. Otto et frater eius Adelbero de kamzisepach. Wolfkerus et frater eius Heribordus de mûwerlingen. Otto guldin. Dietmarus chunnûlle. Wirnth de palt. Peringerus aliique plures.

### CCCXX.

Nouerint omnes fideles Christi. Quod quidam Meginwardus de Grawaren predium quoddam tiuefintal dictum. a nobili uiro hartmanno comparatum. delegari fecit in manus Gebehardi de algersbach eque nobilis uiri, sibi et filiis suis observandum. Defuncto ergo Meginwardo filius eius perhardus acceptis. L. marcis a domino Chadalho kotwicensi abbate, quidquid in predicto predio iuris habuit. culti et inculti agris, uineis, siluis, pascuis, aguarum decursibus, ad altare sancte Marie in kotwico tradi fecit. Que tradicio quia morte Gebehardi interueniente dilationes sustinuit filio eius Dietrico iure deuenit hereditario. Sane idem perhardus in presentia domini Heinrici ratisponensis episcopi. Marchionisque Liupoldi et aliorum nobilium. eandem traditionem cum manu domini sui Heinrici de wolfrathusen a dietrico in manus Gebehardi comitis de piugen transtulit. ea conditione, ut ipse eandem traditionem in altari sancte Marie in kotwico delegaret. Que traditio acta est sub testibus conscriptis. Liupoldo marchione. Reginhardo de ancinberge et fratre eius herimanno de huntshaime. Hadimaro de chufarn. Sigifrido et Hugone de witigeisdorf. Walthero de imzinesdorf. Gozwino de Gozinesdorf. Pernhardo de vrla. Odalrico fuzse. Werinhardo de sulze. et fratre eius Richolpho de widen.

#### CCCXXL

Vt in memori posterorum habeatur. et deuotio iustorum cum gratiarum actione et iugi obsecratione domino deo commendetur. presenti scripto notatur. quod dominus fridericus aduocatus. ob remedium anime primogeniti sui qui ea die qua natus est innocenter obiit. dimidium mansum ad wizzenchirchen cum omni iure quod ex officio iudiciario uel aduocatie eum attinuit. monasterio nostro tradidit. Huius traditionis testes sunt. Hartnidus de imcinesdorf: et filius cius

Meginhardus. Heinricus de sancto Vito. Heinricus de chacinberch. Otto et frater eius Albero de gamcibach. Vlricus de estriz. Wirint de palt. et alii quam plures.

## CCCXXII.

Digne in memoriam tam presentis quam future etatis hominum transferuntur donationes fidelium. ut posteris fiat ad robur confirmationis. curiosa memoria antiquitatis. Notum itaque cunctis facimus. quod Chunradus et Gerungus de Rotenstain sororem suam in collegio sororum nostrarum suscipi optinuerunt. ad cuius subsidium et alierum deo hic seruientium predium eorum quod Gunzinges dicitur cum eisdem limitibus et terminis quibus quidam Dietmarus idem predium possederat super altare beate Marie tradiderunt. Huius rei testes sunt . . . . (desunt).

### CCCXXIII.

Contra morbum obliuionis litteris affigendum censemus. qualiter nobilis matrona Juta nomine de Gamizpach in depositione filii sui Adelberonis uineam quam iure ciuili aput santh possederat. ob remedium anime sue fratrisque sui Ottonis super altare delegauit. Hii per aurem testes sunt asciti. De Chûlûpe Dietricus ungarus. Liupoldus de akispach. et filius eius. Wirinth de palth. Herimannus. Richper. Peringerus. Sifridus.

### CCCXXIV.

Filiis qui nascentur et exurgent sub firmitate presentis scripte pagine constare uolumus. quod quidam Engelschalcus de Rossazz. ob remedium anime sue uineam kotwicensi contulit ecclesie. cuius post mortem uxor eius cum filio Chunrado eandem uineam delegatam ecclesie firmauit et ad tempus uite sue uxor tantum eam in feudo ad censum. XXX. denariorum recepit. qua decedente libere in usus redeat ecclesie. Huius rei testes sunt. Otto de Radgenprun. Menhart de hanndorf. Hugo de Vuchav. et Heinricus filius eius. Heinricus de Rossazz. Chalhochus de Rossaz Wirntn de Velwen. Witigo de Chreuzpach. Ortolphus de vurt. et alii plures.

#### CCCXXV.

Vt gesta preteritorum perueniant ad noticiam futurorum. instrumentis scriptorum efficatius agitur. Ea propter presentis pagine testimonio future posteritati notificamus. quod comes Sigboto de Herrantesteine. presente domino et advocato nostro. L. (iupoldo) duce austrie in die exequiarum domini Ölrici de Vihouen curiam suam in Chruzsteten ecclesie Chotwicensi iure forensi tradidit. eo tenore. ut idem comes et successores eius a fratribus et magistris eiusdem hospitalis quibus et curia seruit annuam pensionem. uidelicet. XII solidos perpetuo recipiant. Huius rei testes sunt. ipse dominus dux L. Crafto de Amcinespach. Chadoldus de Seuel. Ortlieb de Winchel et Poppo de Gnage. Hugo de Maingen. Otto de Purchartesdorf. Ölricus de stauze. Albero de Cebingen. Rudiger de Minnebach. Albertus de Phafstetin. Heinricus de Hertinsteine. Chalochus de Mulbac. Otto de Misswe et fratres eius. Vlrich de Chraneperch. et frater eius Sifridus. Vlrich loshart. Ortolf de clamme et fratres eius Poppo et Wigant. Vlrich de chunigesprunnen. Ludewich de Tribanswich.

## CCCXXVI.

Notum eunctis fidelibus facimus, quod ego Rudmarus dei gratia kotwicensis dictus Abbas. Rudolfum de houelin pro decimis quas pridem bonis suis siue uxoris sue a domino Johanne predecessore nostro adeptus fuerat, tam diu queremonia impulsaui, quoad usque idem ipse ueniret, et easdem decimas oblatione bonorum suorum etiam a nobis redimeret, sic autem, ut post decessum suum decime ille nobis libere cedant. Vt ergo deinceps ille nullam inpulsam sustineat, et ne nos ab aliquo posterorum eius iniuriam feramus, etiamsi filios genuerit hane manu scriptam sigillo nostro signauimus, et testimonio uiuentium testium roboramus. Sunt ergo testes. Chunradus frater eiusdem Rudolfi. Walther de gozinsdorf. Wolfkerus de hage. Sifridus de horinbach. Pertoldus de prunne. Wirint de palt, Vlrich de estriz, Vlricus sconlich. Meinher, Engilsach, Heinricus.

# CCCXXVII.

Notum sit tam presentibus quam futuris. quod quedam uenerabilis matrona de Chûpharn. nomine Elisabeth cognomento Zvllinne. ob remedium anime sue maritique sui Chunradi Zvll. filique sui eiusdem nominis. uineam in Gerratstorf sancte dei genitriei Marie in kotwico potestatiua manu delegauit. Huius rei testes sunt. Otto de Walde et nepos eius Euander. Albertus de Copherberch. Albero

smirl. Hugo de Vuchav. et filius eius Heinricus. Chunradus Tverd. de Chupharn.

# CCCXXVIII.

Ne qua litis suboriatur tumultuatio. rata testium calamique adhibenda est roboratio. Notum sit igitur cunetis huius ecclesie filiis qualiter dominus Hademarus de chûfarn assentiente filio suo Ottone. delegauit super altare s. Marie predium ad molte. ea uidelicet conditione. quoad usque ipse aduixerit. annuatim censum XII. denariorum persoluat. ipso autem obeunte fratres monasterii illud iure proprietatis possideant. Huius rei testes sunt. Dominus Otto de Ramsperch filius supradicti H. Hademarus de murrstetin. Viricus de uiedorf. Durinch de ode. Heinricus de hage. Hiltibrant de dunnuurt. et Otto et Heinricus. Heinricus et frater eius Perhtoldus pretaer. Heinricus de graben. Otto et Heinricus de Anzinberch. Otaker et Alram de chufarn. Walchunus de winpozzing. Otto de Hartwicstain. Meinhardus de s. Laurentio. Otto de Salmansliten.

## CCCXXIX.

Ipso die sub prescriptis testibus. predictus Otto de ramsperch ob remedium anime dilecte coniugis sue (Chunigunt supra script.) tradidit super altare S. Marie. predium Egigne. et VIII. mancipia ob censum. V. denariorum annuatim persoluendum.

### CCCXXX.

Item sub ipso die *Hiltibrandus de dunniuurt*. delegauit super altare s. Marie sub prenominatis testibus dimidium mansum in *irn-boldeswisen*. ad eensum XII. denariorum quoad ipse uixit persoluendum.

### CCCXXXI.

Vt nobis exhibita pia fidelium deuotio. calami roboretur testimonio. posterorum memorie litteris commendamus. quod *Ódalricus* quidam *miles de minnebach* cognomente *sûhel* uineam nobis apud *nuzdorf* cum legitimo agro suo in proprietatem tradidit. pro remedio anime eius et uxoris sue. Hanc in die sepulture eius ut ipse rogauerat *Tûta de minnebach* cuius dispensator fuerat. delegauit super altare. S. Marie. Huius rei testes sunt. Rûdigerus de Richerisdorf. Hartnidus de minnebach. Herwicus. Wernherus. Rudolfus. Hartnidus.

Leo de nuzdorf. Hartwicus. Heinricus filii ebergeri de nuzdorf. Chunradus. Gotfridus. Ödalricus. De familia nostra Heinricus de palt. Eberhardus de ratoltsdorf. Pertoldus dornator. Heribordus cocus. Heinricus uillicus. Rudolfus.

# CCCXXXII.

Notum sit tam presentibus quam futuris quod quidam Chunradus de Wesilndorf consentiente uxore sua Alheit uineam apud. S. Margarethum Mutarn cultam. S. Marie loco kotwicensi ob remedium anime sue post obitum suum seruituram tradidit. sub his testibus. Wirint de velwin. Herdegin. Heinricus herfcastil. Otto piscator. Rudolfus crucifer. Liupolt. stäber.

### CCCXXXIII.

Vt erga nos habita opera pie deuotionis, ad noticiam perueniant future generationis, officia litterarum sunt adhibenda, quatenus debitorum nostrorum memoria fiat solempnior, et sub scriptis testibus ipsarum nobis rerum traditio sit firmior. Nouerint igitur omnes ecclesie filii, quod miles quidam ex familia, domini, O. de minnenbach nomine Werinherus in lecto obitus sui uineam nouelle plantationis, nobis pro remedio anime sue, et omnium parentum suorum tradidit. Hane in die sepulture eius uidua eius nomine Ellisa, et filius eiusdem uidue nomine Albertus, priuignus scilicet defuncti, iure proprietatis super altare beate Marie deligauerunt, sub testibus, quos in presenti subiunximus. Chunradus canonicus, Riwinus de saliginberge, Rudigerus de richersdorf, Heinricus Zwaimam, Heinricus bauuarus, Rudigerus cellerarius, Werinhardus de minnebach. Werinhardus de fuhsprunn. Chunradus Zant, Albero, Dietmarus de minnebach, Albero frater eius de Kottans.

### CCCXXXIV.

Vt pia fidelium deuotio prompto fauoris teneatur studio. litterarum nobis assumimus testimonia, ut exhibite nobis deuotionis beneficia, nunquam a successorum nostrorum officiosa deleatur memoria. Nouerit igitur prudens generatio querentium ueritatem et in auribus filiorum loquens transmittat ad omnem nepotum suorum posteritatem, quod quedam matrona nomine Judita filia Ottonis de Churnberg uxor Heinrici de Charlstetin, beneficium quoddam apud uillam

Chraulingin super altare S. Maria in Kotwico delegauit. pro remedio anime sue in memoriam uiri sui qui morte immatura obierat. Facta sunt ista consensu et fauore Perhte matris et Chunradi fratris et Alheidis sororis eiusdem Heinrici XIIII. K. Jañ. feria VI. quatuor temporum infra aduentum domini. Indictione XI. in die sepulture eiusdem Heinrici. Anno incarnationis domini Mill. CC.VIII. in presentia domini Wecilini abbatis sub testimonio subscriptorum testium. Menhardus de Ymezinstorf. Otto de Anzenberg. Albertus de Wochingen. Otto de Huselin et frater eius Chunradus. Hermannus flaemich. Chunradus Isenputil. Chunradus de Husen. Heinricus de Vorchnuelde. Eppo de Charlstetin. De familia Menhard de Palt et Eberhardus. Chunradus Zulle de Chufhurn. Chunradus Walde de Hirzperge.

### CCCXXXV.

Nouerint fideles Christi tam presentes quam futuri. quod Ditmarus de wisindorf. ecclesie Kotwicensis uillicus. predium suum in sunzenprunn. quod hereditario iure post mortem anunculi sui Ditmari ad eum deuolutum erat. quod et in concilio ducis. presente aduocato Wichardo iuris sui fuisse legitimis adtestationibus conprobauerat. ecclesie kotwicensi. et fratribus illius ecclesie in proprietatem tradidit. hac condicione. ut ecclesia ius proprietatis possideat. et filii eius duo. Ditmarus et Pitrolfus. sub nomine ecclesie in feudo habeant. et annuatim tres solidos ratione pensionis persoluant. Hoc factum est anno dominice incarnationis. Millessimo CC.XVI. presente Wezilino abbate pluribus presentibus et testibus. Gerhardo. Ernesto. Heinrico. (Hatto). Ditmaro. Marchwardo. et Virico.

#### CCCXXXVI.

Eorum que agenda sunt circa ecclesiarum commoda. intuitu mercedis diuine. principum debet accedere diligentia. ut tam presentia quam futura in debita firmitate ualeant permanere. Inde est quod universitatem tam presentium quam futurorum scire uolumus. quod abbas Gotwicensis de Vlrico et fratre suo Heinrico de Chyrchlinge queremoniam (duci) mouit. quod de monte Regeluperye. qui est in proprietate eiusdem ecclesie ratiocinationes de iure montis. in preiudicium ecclesie sue indebite sibi usurpassent. et causa ex utraque parte diligenter coram nobis tractata. sententia pro abbate lata fuit.

ex quo proprietas montis ad ipsum spectaret. etiam ratioeinationes ad ipsum spectare deberent. Postmodum uero utraque pars in hoc conuenit quod ea que per iudicium et sententiam erant decisa. etiam per arbitros amicabili compositione pro bono pacis deciderentur. Arbitratum est itaque. quod abbas predictus fratribus predictis XXX libras wiennensis monete persolueret. et fratres predicti iuri montis illius et aduocatie quam in possessionibus eiusdem ecclesie in uilla Chunehostetin sibi usurpauerant penitus abrenuntiarent. quod ab utraque parte factum nobis constitit. hoc superaddito quod ad maiorem firmitatis eautelam. fratres compromiserunt. si de eodem iure pro quo transactum est. aliqua controuersia oriatur. ipsi fratres de consilio nostro eandem controuersiam sopire teneantur.

(Explicit Codex Tradit: A. — sequentur Traditiones ex Codice B.)

### CCCXXXVII.

Notum sit eunctis fidelibus. quod quidam Ladai. N. ob furtum quod fecit et incendium tradidit agrum ad altare S. Marie iuxta Crucesteten in manu uxoris sue et filii sui sub his testibus. Liuzo. Snello. Ekkihart. Riwin. Izo. Sigifridus. aliusque Sigifridus. Wizelin. Zeizo.

### CCCXXXVIII.

Notum sit ecclesie filiis tam presentibus. quam futuris. qualiter Hadamarus de kunringin filius Nizonis pro remedio anime Gerdrudis uxoris sue delegauit super altare S. Marie predium suum in uilla que Chûnendorf dicitur positum. cum omnibus appendiciis. cum aquis. cum pratis. cum siluis et eeteris huius predii pertinentis. (sic). astante fratre suo Piligrimo et patruelibus suis. Adalberone et Heinrico. Vineam quoque in uilla Cremesi sitam . . . . . . . ad hospicium pauperum tradidit. Huius tradicionis testes tracti sunt hii. Piligrim frater eius. Engilscalch. Wolfker. Dietrich filius eius Adalber. Heinrich. Ingram. Huc. Adalram. Marchuuart. Egin. et ciues Cremsenses. Erempreht. Otto. Grůzil. Otto. Wolfker. Rudiger.

### CCCXXXIX.

Notum sit omni ecclesie tam presenti quam successure qualiter quidam homo bone voluntatis *Bertoldus* nomine cum consensu et in presentia *domini sui Wolfkeri de grikkigin* delegauit mancipia quedam in manum uiri ingenui Trutheri deleganda nichil minus quo ipse petisset. Quod et idem fecit delegans scilicet in manus Hermanni nobilis uiri. qui potestatiue eadem tradidit ad altare S. Marie. quedam pro censu. V. denariorum annuatim. quedam ministerialium iure. Que ut perpetim inconuntsa permaneant. huius traditionis testes hi stant. Reginhart et frater eius Walther. Truther. Aribo. Wichart. Inuestiture Reginhart. Truther. Hee sunt mancipia. Hartuuich et due sorores eius. Gisila. Wirat. ministerialium iure. Si autam aliqua ex his in dissocietatem nupserit. V. denarios persoluat. Richpurhe et filius eius Odalricus. Christina et filii Reginmut Hicila unum quodeunque ob censum. V. denariorum.

### CCCXL.

Notum sit cunctis ecclesie filiis, qualiter quidam clericus de familia S Stephani nomine Albuuinus tradidit super altare S. Marie quoddam molendinum ad Chamba situm. Et hi testes ex more per aurem sunt adtracti. Meginhardus et frater eius Heidenricus. Durinch. Marchwardus. Wilant de diuphusin. Hartmåt de gozinisdorf. Piligrim et frater eius Werigant. Otto. Riuuin. Azelinus. Heinricus. Inuestiture Heidenricus et Meginhardus.

#### CCCXLL.

Alio quoque tempore idem Albuuinus delegauit super altare S. Marie uineam unam ad Cremesi sitam et mancipium quoddam. N. Wirat. iure ministerialium. his testibus adhibitis. Bertoldus de piriboum. Tiemo de Winchilarin. Ebirgir et alii quam plures.

# CCCXLII.

Hoc quoque notum sit cunctis quod quidam uir nomine Gotescalch de Werda tradidit predium suum quale ipse ibidem habuit ad altare S. Marie in usum deo hic scruientium. Huius rei testes per aurem suut adtracti. Perhart. Gozwin. Dietpolt. Adalbero. Tiemo. Volrat. Inuestiture Gozwin.

#### CCCXLIII.

Nouerint universi matris ecclese filii quod quidam ingenuus uir. nomine Heidenricus de Awa delegauit predium quoddam situm in loco Pêcha dietum secus erlaha presentibus filiis suis. super altare

S. Marie pro remedio animo filii sui qui eodem die condebatur et omnium parentum suorum in usum deo hic seruientium. Huius rei testes sunt. Wolfkerus de herlaha. Bertoldus. Meginhardus. Heidenricus. Hartmüt. Chüno. Post obitum uero patris filii eius eandem delegationem super idem altare. eodem modo exsoluerunt cum testibus.

# CCCXLIV.

Nouerint uniuersi sanguine Christi redempti. qualiter quidam libere conditionis homo uocabulo Reginhart de Semftinbach delegauit ad altare S. Marie mancipium quoddam. N. Friderun. cum filiis suis Arnoldo. Diemut. Berhta. Öspirin. et omni eorum posteritate ob censum V. denariorum. Huius rei testes sunt. Walther de Treisma. Heidenric de eodem fluuio. Ekkirich de Chufarin. Reginger et filius eius Reginger. Inuestiture Walther. Heidenrich.

# CCCXLV.

Notum sit ecclesie filiis. quod quidam ingenuus homo Chunradus scilicet de Wirmla tradidit super altare S. Marie predium sunzinprun dietum potestatiua manu in usum fratribus hic deo seruientibus. Huic traditioni adstabant testes hi. Walther de treisma. Adalbertus de Werda. Walther de gozindorf. Rudolfus. Gerunch.

### CCCXLVI.

Notum sit etiam quibusque sanguine Christi redemptis qualiter Herimannus filius Herimanni quondam nostri aduocati de Ratlinberge delegauerit super altare S. Marie dotem cum ecclesia ad mura et quicquid ipse ibi proprio iure possidebat post obitum Guntheri presbiteri inibi degentis. in usum fratrum hic deo famulantium. Huius delegationis testes ascripti tenentur. Sigihardus. Durinc. Ödalricus. Chunradus. Adalbertus. Rathart. Reginhardus.

# CCCXLVII.

Notum sit cunetis ecclesie filii. quod dominus Reginmarus patauiensis ecclesie episcopus tradidit ad altare S. Marie quandam uineam apud Huntesheim sitam pro commutatione alterius uinee quam ipse mutuo ab abbate accepit quam etiam idem episcopus Herimanno dedit in beneficium. Huius mutue traditionis testes isti ex more per aurem sunt adtracti. Otto de Machlant. Werinhardus de iulbach. Heinricus de Purchstall. Porin. Heriman. Heinricus.

# CCCXLVIII.

Notum sit cunctis tam presentibus quam futuris. qualiter quidam ingenuus homo. N. Rudigerus cum manu uvoris sue Irmgarde delegauit predium suum duas scilicet uineas apud Pouingarten sitas super altare S. Marie ea conditione. ut illorum quicunque uita excesserit primitus, tum quoque uinea una cedat fratribus. Post amborum obitum utreque uinee maneant fratribus hie deo seruientibus. Huius traditionis testes per aurem sunt hi adtracti. Hartuuich. Herimannus et filii eius Půlo et Heriman. Engilpreht de ror. Marchwart. Adalo. Zeizo. Rudolfus.

# CCCXLIX.

Notum sit cunctis Christi sanguine redemptis quod quidam de familia s. Stephani. N. Piligrimus tradidit super altare S. Marie quoddam mancipium. N. Chunrat cum filiis suis. ob censum V. denariorum annuatim soluendum his adhibitis testibus. Werigant frater eiusdem P. Zeizo. Otto. Liupoldus.

#### CCCL.

Notum sit omni ecclesie quod duo germani fratres. Nantwicus et Otto. predium suum tradiderunt super altare S. Marie. V. beneficia et dominicale post obitum suum ad Plintindorf ea scilicet ratione ut si aliquis propinquus ipsorum illut redimere uellet. XXX. marcas daret. Vnde ne ulla contradictio de hoc in posterum oriretur. prenominatus Otto ierosolimam iturus in placito domini L.(iupoldi). marchionis hoc idem denuntiauit. et presentes fuerunt Adalbertus aduocatus. Adalbertus comes de piugin. Ernist de chuliub. Otto et fratres eius de machlant. Gerolt de Elsarn. Chadolt de okkilsdorf. Walchun et frater eius Chunradus. Starfrit et ceteri quam plurimi.

# CCCLI.

Anno ab incarnatione domini. Mill. C. XXX. I. indiccione IX. Rudolfus archipresbiter predium suum iuxta Woluispach in loco qui uocatur ad chirchstetin delegauit ad altare S. Marie. post obitum suum seruicio fratrum cedendum. ea uidelicet conditione ut (nec) presens abbas nec quisquam successorum suorum potestatem habeat cuiquam illut in beneficium prestandi uel commutandi. Quod si hec conditio

transgressa fuerit. proximus heres eius, denario super altari posito, predium in proprium ius trahat. Huius allegationis testes idonei per aurem hii sunt adseiti. Meginhardus de chufarin. Hartmut. et Gozwin de gozinisdorf. Poppo. Piligrim. Erchinger. Hertinc. Wigman. Liupolt. Ekkirich. Eberger. Inuestiture Meginhardus. Hartmut.

# CCCLII.

Simili modo et Guntherus presbiter frater eiusdem Rudolfi omnes traditiones prediorum et mancipiorum quas antea delegauerat sub prenominatis testibus equa conditione renouauit.

# CCCLIII.

Sub eisdem testibus *idem Rudolfus* delegauit ad eundem tytulum quatuor mancipia pro censu. V. denariorum et horum sunt uocabula. Wigman. Altman. Berhta. fromůt.

Delegauit idem R. ad eundem titulum et sub eisdem testibus in predicto loco predium, quod sibi Liutkarda cognata sua in extremis posita illuc tradendum delegauerat. pro remedio scilicet anime sue et uiri sui Porin. et omnium parentum suorum.

### CCCLIV.

Quidam de familia sancti Stephani Wecil dictus. ante plures annos. eidem Rudolfo predium quantitate dimidii mansus pro pecunia exposuerat. quod ipse similiter sub prenominatis testibus ad altare S. Marie exposuit. ea uidelicet ratione. ut si quis propinquorum eius predium recipere uellet. duodecim marcis. et ut siclis redimeret.

# CCCLV.

Eodem anno quidam Hoholt de ministerialibus Liutkarde comitisse de Ratilberge delegauit cum manu filii sui Chûnradi mansum unum aderlah in manus aduocati nostri Adalberti delegandum ad altare S. Marie. Huius rei testes sunt adsciti. Chadolt de okkilsdorf. Meginhart de Awa. Guntherus. Chunradus filius eiusdem Hoholdi.

# CCCLVI.

Anno eodem tradidit Ernist de Chuliub quoddam predium ad vochlinisdorf situm. rogatu Einuuici clientis sui. cuius erat idem predium quantitate duorum beneficiorum. pro dominicali uno ad

sciltpach sibi uicissim tradito. Hoc confirmatum est per sanctorum reliquiis (sic) presente aduocato nostro Adalberto ceterisque nobilibus uiris in testimonium adscitis. Quorum hec sunt nomina. Hartuuich de lenginbach. Otto et frater eius Bertoldus de lautisdorf. Hartwich de Rudnich. Engilscalch de wanstale.

# CCCLVII.

Eodem anno delegauit quidam nomine Winther de Chremise cum manu uxoris sue super reliquias sanctorum uineam unam in eodem loco sitam cum licentia prepositi Popponis marchionis qui etiam testis adtractus est cum aliis infra de scriptis. Otto de steine. Wichman de Radindorf. Vzie niger. adalbero. Liupolt. Rudmar. Rudpreht. Ermpreht chremisenses.

# CCCLVIII.

In ipso anno Adalbertus de werda rogatu Hadamari cognati sui. tradidit ad altare S. Marie predium ad mura situm. ea uidelicet conditione ut si idem Hadamarus obierit absque herede predium cedat fratribus. hie deo seruientibus. et hii presentes adtrahebantur testes. Ernist de Treisma. Chunrat de Wirmila. Friderich de werde. Hadamar cuius et predium. Werinher. Raffolt. Gotiscalch.

# CCCLIX.

Anno ab incarnatione domini M. C. XXX. III. indiccione XV. Hoholdus quidam de ministerialibus Liutkarde advocatisse ratisponensis. delegauit predium suum Aderlah situm super altare S. Marie in proprium ius deo hic famulantibus. et unum mancipium. N. Geppe. Huius rei testes adhibiti sunt. Heidinrich filius Heidenrici de awa. Marchwart. Dietprant. Inuestiture Heidinrich. Marchwart.

# CCCLX.

Eodem anno quidam Sigiboto. N. de Pornheim. cum manu uxoris sue Liutkarde. tradidit uineam cum pomario. ortum simul et beneficium. ad ertpurch situm. super altare S. Marie. pro remedio anime sue et omnium parentum suorum his testibus adhibitis. Hartuuic. Rahwin. Penno. Liupolt. Engilbert. Bertolt. Wichpreht.

#### CCCLXI.

Notum sit cunctis ecclesie filiis qualiter dominus Chadalhoch abbas fratrum consilio emerit quoddam predium ad penningin situm

VIII. marcis a quadam matrona libere conditionis Gerdrut dicta quod et ipsa delegauit in manus Ottonis de Lautistorf. delegandum quo abbas et fratres petissent. In qua traditione testes hi per aurem sunt adtracti. Gebehardus de Chadalhohisperge. Nizo de piela. Heinricus de issansdorf. Rudolfus.

Post non multum uero idem Otto in generali colloquio ad chremise adstante domino Reginmaro patauiensi episcopo et Liupoldo marchione super reliquias sanctorum sicut et traditum erat delegauit. et inuestituram contradidit. Ad hanc delegationem testes idonei per aurem sunt adsciti. Gebehardas comes de piugin. Adalram de berga. Pabo de amerange. Otto de lenginbach et fratres eius Hartwicus et Heinricus. Chadolt de mauriberge. Bertoldus. Walchun de machlant. Herimannus de huntesheim. et alii quam plurimi.

#### CCCLXII.

Eodem anno delegauit quidam nobilis homo. N. Chadolt cum manu uxoris sue uocabulo Truta super altare S. Marie parrochiam del (?) ad Nortprehtisdorf.

#### CCCLXIII.

Anno ab incarnatione domini. Mill. XXX. III. (sic; C. omissum est) indictione. XI. quidam ingenuus homo. N. Meginhardus seculo renuntians feliciter nobiscum conversatus tradidit ad altare S. Marie dominicale unum ad Růdoluingin. et beneficium in eodem loco eum mancipiis obsessum. item mansum unum ad pernhoptin. et beneficium ad herlastraz. Testes traditionis huius idonei sunt hii adsciti. Hadamar frater eiusdem. M.(eginhardi). Walther (de gozinsdorf). Meginhart de awa. Wielant (de diuphusin). Adalbreht. Gotifridus. Wolferim (omnes de Chufarin. supra script. est). Liupoldus. Eberger.

# CCCLXIV.

Hoc anno quidam ingenuus homo. N. Poto de Potinstein delegauit cum manu uxoris sue et filii sui Rudolfi. dimidium mansum ad werindorf situm. super altare S. Marie pro remedio anime sue. parentumque suorum ca conditione. ut nec presens abbas nec quisque successorum suorum aliquis potestatem habeat cuiquam in beneficium prestandi. Et ut hec traditio inconuulsa permaneat. testes hi per aurem sunt adtracti. Rudolfus filius ciusdem Potonis. Perinhart.

Adalbero de Potenstein. Bertoldus de ludimarisfelde. Heinricus de Perindorf. Herrich qui idem predium habuit in beneficio. Ödalrich. Piligrim. Inuestiture Rudolfus. Perinhart.

# CCCLXV.

Eodem anno nobilis quidam homo Adalram de Perge delegauit super altare S. Marie dimidium mansum apud Wchlinisdorf situm. et quoddam maneipium. N. Geppam in proprium ius deo hic seruientibus. pro remedio anime auunculi sui Ernest. Huius delegationis testes sunt hii. Otto de hesilbach. Engildie. Werinher. ambo de chuliub. Wigant de chamba. Pero et frater eius Luduuich de Persnich.

# CCCLXVI.

Sciendum est cunctis sanguine Christi redemptis qualiter Gotifiidus . . . . . . domini Adalrammi de Perge delegandum super altare S. Marie. Idem uero Adalrammus aliis negotiis impendentibus (sic) adimplere non ualens. eandem delegationem tradidit in manus eque nobilis uiri Salmanni de geizpach. Quod idem Salmannus deuotus adimpleuit. sub his testibus. Walther. Megingoz. Herbort. Hagibarin. Harthtruht. Et quidam familiares. Otto. Eberger. Hartwich.

#### CCCLXVII.

Notum sit cunctis Christi fidelibus quod quidam de familia sancti Stephani Ingram. N. delegauit super altare S. Marie uineam unam ad andinberch sitam cum appendiciis suis post obitum suum absque omni contradiccione fratribus hic deo famulantibus seruitura (sic). Et hi in testimonium sunt adtracti. Reginhart et Heriman. Meginhart. Otto de molti. Heinrich et filius eius Werinhart. Post non multum uero tempus idem Ingram diuino ut credimus instinctu admonitus predium suum ad Wezimannistale situm. et reliqua predia sua tradidit ad altare S. Marie hanc interponens conditionem ut post obitum suum filiis eius in beneficium prestetur. Deinceps uero nulli eorum potestati cedat. nisi fratribus deo eiusque genitrici hic seruientibus. Tradidit etiam uineam quandam ad wezzemmannistale eo tenore ut si quis propinquorum suorum redimere uellet. X. marcas persolueret. Et ut hee traditio inconuulsa permaneat. testes hi sunt per aurem adtracti. Hadamar. Heriman. et frater eius Reginhart.

Gozwin. Heinrich. et filius eius Werinhart. Heriman. Rahwin. Otto. Hartwic. Piligrim et frater eius Werigant.

# CCCLXVIII.

Nouerint universi catholice fidei quod quidam ingenuus homo. N. Ebran. delegauit super altare S. Marie omne predium suum dominicale unum ad stochistalle. et aliut ad Chamba cum uinea una. sed et XXX. mancipia ob censum annuatim soluendum. eo tenore si ipse absque herede obiret. ecclesia illut iure perpetuo possideret. Huius nempe traditionis testes extant hii. Hadamar de Chunringin. Wolfker de lenginuelt.

# CCCLXIX.

Nouerint omnes Christi fideles qualiter quedam matrona relicta Sigihardi. N. Willibirch delegauit super altare S. Marie mansum unum ad frowindorf cum manu filii sui Sigihardi et filio sue Berhte. quam eodem die huc tradidit educandam in dei (diuino) seruitio. . . . . . . .

# CCCLXX.

Nouerint omnes in Christo credentes qualiter quidam de rore Chadalhoch super altare S. Marie delegauit. VX. (sic; fors XV.) mancipia cum manu uxoris sue Irmgarde pro V. denariis annuatim soluendum sub hac conditione ut si tribus annis soluere neglexerint. perpetuo deinceps ibidem seruituti subiaceant. Quorum nomina hec sunt. Wolfker. Mathilt. et filius eius Sigihart. Bertolt et frater cius Sigihart. Chunrat. Heinrich. Chûnrat. Friderich. Meginhart. Judiht. Eteina (?). Gemma. Liuza. Gûtili. Huius rei testes adhibiti sunt per aurem tracti. Meginhart de Awa. Hartwich de Raztingin. Tiemo de Ödalrichscirche. Engilpreht de rore. Rudpreht de fuchhou. Eadem hora supradictus Chadalhoch et uxor eius dederunt ad eundem titulum uineam unam ad Poumgarten sitam sub prefatis testibus. post obitum suum in usum. ut predictum est. inibi deo seruientium.

#### CCCLXXL

Hoc quoque memorie mandandum quod quidam clericus. N. Gotiscalhe nobis se post in spirituali habitu socians. tradidit super idem altare mancipium unum in proprium seruicium. N. Enziman. alterum quoque. N. Wielant. pro tributo. V. denariorum.

Quidam etiam N. Ekkiricus nostre congregationis postea monachus tradidit super idem altare mancipium unum. N. Gotiscalch pro tributo. V. denariorum.

Et hoe notum sit omnibus quod quidam. N. Dietricus in hoc monasterio postea conuersus tradidit super idem altare mancipium unum. N. Engilrat pro tributo. V. denariorum.

Super idem altare quidam puer. N. Sigifridus nobiscum in monasterio educandus tradidit mancipium unum. N. Waltman pro tributo. V. denariorum singulis annis persoluit. (sic) sub his testibus. Piligrim. Megingoz.

# CCCLXXII.

Notum facimus omnibus Christi fidelibus. qualiter comes Wolfkerus de puigen mancipia IIº delegauit super altare sancte Marie. Amelungum ad censum V. denariorum. et fratrem eius Baldwinum. in proprium seruicium. his testibus coram per aurem ascitis. Herimanno de huntsheim. Marchwardo de sconpuhel. Etich. Wigando de scoingen. Penno. Otto. Fridericus et filius eius Marchwardus. Ödalricus. Herbordus.

#### CCCLXXIII.

Notum facimus cunctis presentibus atque futuris. qualiter controuersia ecclesie Gotwicensis definita est quam habuimus cum duce Heinrico. super predio Megingozi de rawana et fratris eius Sigifridi iam defuncti. quod ipse iam delegauerat super altare S. Marie in die sepulture eiusdem fratris. S. (igifridi). sicut et a progenitore eorum Megingozo seniore iam dudum eidem ecclesie delegatum fuerat si absque legitimis filiis ex hac uita decederet. Hoc idem predium prefatus dux H. tradidit in manus nobilis uiri Herimanni de Huntsheim delegandum eidem ecclesie. Cui rei astipulantur. Adalbero de chunringen. Chunradus de asparn. Piligrimus de Zwetwel. Geroldus de poueth. Heinricus de Zebingen. Penno. Quam traditionem predictus H.(eriman) in die purificationis S. Marie coram omni populo satis deuote adimpleuit. Vt autem hec traditio inconuulsa permaneat. testes satis idonei per aurem asciti sunt. Herimannus idem et filius eius Herrandus. Marchwardus de sconpuhel. Megingoz de rawane. et filius Otto. Gotscalch. Piligrimus. Otto. Hartwicus. Wolfper. Lanzo et filii eius Penno. Wolfpreth. Vrliuch. Odalscalch. Fontes, X.

Permannus et filius eius Wirint. Encimannus. Rüpertus. Adelbertus. Ödalricus. Acta sunt autem hec anno ab incarnatione dominica M.C.LVI. indictione V. regnante inuictissimo Friderico cesare.

# CCCLXXIV.

Eodem etiam anno idem dux Heinricus delegauit gotwicensi ecclesie super altare S. Marie Richizam et Benedictam eo iure quo ei deseruiture erant. Et huie rei testificantur. Engilbertus allegraue et filius eius Gebehardus. Liutoldus comes. Walchun de chlamme. Werinhardus de Lanzendorf. Diethmarus de durrinbach. Wigandus de scoingin. Otto de rechperge. Liupoldus.

# CCCLXXV.

Nouerint onnes Christi cultores. qualiter quidam homo. N. Ekki-hardus de tirnua delegauit super altare S. Marie unam uineam (oden-prunne) pro remedio anime sue post obitum suum siue coniugis. adhibitis hiis testibus. Ödalricus. Heimo. Adelbertus. Ernist. Ortwicus. Fridericus. Sigifridus.

#### CCCLXXVI.

Sed etiam quidam. N. Hademarus delegauit super altare S. Marie quedam mancipia ad censum V. denariorum. Hee nomina eorum. Manegoldus. Heinricus. Truta. Germuth.

#### CCCLXXVII.

Nouerit universi sacro Christi fonte renati qualiter Chunigunda de Winchel unacum uiro suo Poppone dedit in usus fratrum gotwicensis cenobii pariter (?) duas uineas eum appendiciis earum ad draschirchen pro remedio anime matris sue Benedicte aput nos iam sepulte codem die. Cuius rei testes exstiterunt Růdrich de asparn. Poppo de winchel. Hermannus de scala. Rudolfus. Dietwinus. Gerhoch. Wernhardus de widerueld. Růdigerus de respic. Chadelhoch et Herrandus de Naliube. Hector. Huch. Wolframmus. Reginbertus de eginburch. Postea adueniens Ortlieb frater eius traditionem ipsam coram domino suo Liutoldo comite confirmauit adhibitis denuo hiis testibus. Liutoldus comes et filius eius Liutoldus. Walchůn de aiginwanc. Wolfkerus. Rapoto de erlbach. Megingoz et Liupoldus ministeriales salzeburgensis ecclesie. Diet-

marus et Bertoldus de teraz. Fridericus de saluelde. Megingoz. Hartwicus Megingoz.

# CCCLXXVIII.

Ebergerus etiam quidam nobilis delegauit super altare S. Maric Mathildam cum filiis et filiabus atque omni posteritate sua. ad censum V. denariorum. Cui rei testificantur Bertoldus. Siber. Heinricus. Chûnradus.

# CCCLXXIX.

Notum facimus omnibus ecclesie filiis tam presenti etate quam futura qualiter ministerialis patauiensis ecclesie quidam. N. Hartwicus sub Ödalrico episcopo delegauerit super altare S. Marie gotwich predium suum quod habebat Noppindorf. XVI. iugera et duo curtalia perpetuo iure subdendum in usus fratrum, hic iugiter deo seruientibus. Et hoc testimonio firmatur. Waltrich de uustriz. Walthere de witen. Norpreth de gozinsdorf. Karlomannus de wagraim. Razo de s. ypolito. Otto. Sigifridus. Zeizzo. aliique quam plures.

(Explicit Codex B.)

(Ultimum folium Codicis A. exhibet in fine paginae anticae nomina Marchionum et Ducum Austriae, manu seculi XIII. scripta:)

Liupoldus Marchio. Hainricus Marchio. Adelbertus Marchio. Ernesto Marchio. Liupoldus Marchio. Liupoldus Marchio. Heinricus dux. Liupoldus (dux). Fridericus dux. Liupoldus dux. Fridericus dux. Hermannus dux. Marchio de paden. Otacherus dux et rex bohemorum.

(In postica pagina scripsit eadem manus Seriem Episcoporum Pata-uiensium.)

Wiuilo archiepiscopus annos. XXIIos. Anshelmus. episcopus. annos. VIIII. Wiskaricus episcopus. annos. VIIII. Waldericus episcopus. annos. XXXI. Yrolfus episcopus. annum unum. Hatto episcopus. annos. XI Reginharius episcopus annos. XXVI. Ermmanricus episcopus annos. XXVI. Ermmanricus episcopus annos. VIIII. Wichine episcopus annum unum. Engilmarus episcopus. annos. XII.

Richarius episcopus. annos. III.

Purchardus episcopus. annos. XII.

Cumpoldus episcopus. annos. XVII.

Gerhardus episcopus. annos. XIIII.

Adelbertus episcopus. annos. XXV.

Pilgrimus episcopus. annos. XVIIII.

Christianus episcopus. annos. XXII.

Peringarius episcopus. annos. XXXIII.

Eigelbertus episcopus. annos. XVIIII.

Altmannus episcopus. XXVII, annos.

Vdalricus episcopus. annos. XXX.

Regemarus episcopus. annos. XVII.

Regembertus episcopus. annos. VII.

Chunradus episcopus. annos. XVIII. postea factus Archipresul Salzpurgensis.

Rüdbertus episcopus. annum unum. menses. IIII.ºr dies tres.

Diepoldus episcopus. annos. XVIIII.

Albo episcopus. annos. V.

Heinricus episcopus. annos. III.

Wolfkerus episcopus. annos. XIII. postea succedens in patriar-chatum Aquilegensem.

Poppo episcopus. annos. II.

Manegoldus episcopus. annos. VIIII.

VIricus episcopus. annos. VII.

Gebehardus episcopus. annos. XII. et depositus est.

Rudegerus episcopus. annos. XVIII. et depositus est.

Perhtoldus episcopus. annos. IIII.

Otto episcopus. annos XII.

(Sequentes alia saeculi XIV. manus adscripsit.)

Huic succedit Petrus. qui sedit annos XIIII.

Wichardus episcopus. annos duos.

Gotfridus episcopus. annos duos. menses II.ºs dies XII.

Wernhardus episcopus. annos XXXII. menses duos. dies. III.

# Hie notantur nomina Abbatum huius Monasterii secundum ordinem.

# Anno domini McLXXXXIIII:

Hartmannus primus istius loci Abbas sedit annis XX. († 1114, 1. (2.?) Jan.)

Nanzo Abbas sedit annis XI. († 1125, 5. Febr.)

Chalhochus Abbas annis XVI. († 1141, 27. Jan.?)

Gerhochus Abbas annis IX. (cessit et + 1150.)

Wernherus Abbas annis V. († 1155, 19. Nov.)

[Fridericus (1155-1156) omissus est.]

Johannes Abbas annis XVIII. († 1174, 10. Dec.)

Rudmarus Abbas annis XXVI. († 1200, 3. Mart.)

Chunradus Abbas annis IIbas († 1202.)

Wezelinus Abbas annis XXX. et post voluntariam cessionem viam carnis adiit uniuerse eodem anno. († 1231, 16. Julii.)

Heinricus (superscript. est: Nelib) elericus anno uno. hie transiuit postea ad ordinem predicatorum. (1231.)

Heinricus (in margine: dictus dens) Abbas annos V. et anno VI<sup>to</sup> obiit in captiuitate. (1238.)

Cui *Hartwicus* succedens presedit Abbacie annis VIII. et octauo anno depositus est. (1243.)

Post hune *Heinricus* (in margine) de Ratolsdorf, Abbas annos XI. (?) et menses duos et dies VIII. deinde voluntarie resignauit moriens post cessionem anno II.º (1256.)

Helmwicus huic substituitur, qui sedit annis XXV. (†1279.1. Mart.) Huic Hermannus succedit, presidens annis VII. deinde cedens. (circa 1286.)

Heinricus (in margine: de Mewrling) dignitatem ipsius adipiscitur, sedit annis XXIII. mens. IIº dies. XX. Qui sepultus est in Monasterio sub alpide eleuato uel prominenti. († 1309, 11. Aug.?)

Cui successit dominus *Petrus*, qui sedit annis VIII. menses V dies XIIII. Hic extat constructor Capelle S. Andree in domo Abbaciali. († 1317.)

Cui *Marchardus* succedens, qui sedit annis VI. et mensibus nouem, diebus VI. obiens anno domini M°CCC.XXIII.

Cui successit dominus Otto Abbas fundator capelle. S. Benedicti. qui prefuit annis XII. mensibus VI. (1335. † 13. Jan. 1351?)

Wulfingus huic substituitur qui sedit annis XXI. minus II<sup>hus</sup> mensibus. Hic comparator extitit baculi pastoralis melioris (in margine). († 1355, 9. Nov.)

Huic *Dyetricus* Abbas substituitur, qui rexit annis VII. (?1360, + 16. Febr.)

Cui successit *Johannes* Abbas, de *talarn*, qui rexit annum I. († 1360, 16. Junii.)

Cui successit *Ulricus* Abbas, dictus *toczenbekch*, qui sedit annis XI. menses. III. († 1370, 19. Sept.)

Cui successit *Ulricus Pirchuelder*, qui rexit annis XVI. et depositus est. (1385?)

Cui successit *Fridericus*, dictus *Techler*, qui rexit annis XVII. (?) et depositus est. (1399. † 24. Jan. anni?)

Post hunc electus est Abbas Johannes qui rexit annis tribus et dimidio, et intoxicatus mortuus est. (1402, 27. Junii.)

Post hunc electus est Abbas *Petrus de S. Yppolito*, qui rexit annis XXIX. mens. IIII. dieb. VI. Hic constructor fuit Capituli, Ambitus, Dormitorii, Refectorii, Cripte, et inceptor Chori, et aliorum multorum preciosorum clenodiorum comparator. (In margine rubro colore:) "Merito laudandus et pater venerabilis" († 1431, 24. Dec.)

Cui successit dominus *Lucas* Abbas qui rexit annis VII. et dimidio, mensibus III<sup>bus</sup> diebus X. Constructor Capelle S. Petri in sacristia. (In margine rub. eol.:) "Pater venerandus et merito laudandus" († 1439, 22. Sept.)

Cui successit abbas *Thomas*, qui rexit. . . . († 1444, 10. Mart.) Cui successit dominus *Johannes* abbas, qui rexit uno anno et mortuus est. (1444, 8. Sept.)

Cui successit Abbas Wolffgangus de Retz qui resignauit et ecclesiam S. Viti rexit, quam etiam resignauit. († 1458, 11. Febr.)

Cui successit dominus *Martinus* abbas huius Monasterii Gotwicensis. Et rexit annos decem, obiit anno domini 1468. Dilector fratrum suorum. († 1. Maji.)

Cui successit Reuerendus pater ac dominus dominus Laurencius dietus Gruober de Gracz. In antea per viginti unum annos Monasterii Celle Marie abbas cui prefuit et profuit. Ac exinde anno domini 1468. receptus in abbatem huius almi Cenobii, post Philippi et Jacobi. Et

rexit annis 14, meusibus 9, diebus 26. Et diem elausit extremum 26. mensis decembris, id est, die sti. Stephani prothomartyris. Precipuus zelator religionis. Et fuit arcium liberalium Magister egregius. Anno. 1482.

Cui Successit Reuerendus Pater ac Dominus Erhardus natus de Stira, electus anno 1482. die Lune, ultima decembris . . . . a Reuerendissimo etc. domino Georgio presbitero Cardinali Episcopo patauiensi nona mensis Januarii confirmatus. accedente . . . . consensu Imperialium. Anno domini M°CCCC° 89. obiit reuerendus pater dominus Erhardus abbas huius monasterii Gotwicensis die yduum Marcii qui rexit annis septem mensibus duobus diebus 15.

Huic successit reuerendus in Christo pater et dominus dominus Mathias dietus schathner ex Krembs electus eodem anno 89. die vieesima marcii sexta videlicet feria post reminiscere in vigilia sancti benedicti. Dietus Mathias Schathtner constructor extitit eurie in Nidern Rana. Qui et episcopo patauiensi in visitatione quadam viriliter restitit et pene de omnibus suis tenuit victoriam inimicis. Qui etiam plura bona monasterio e converso redemit. Et fratres rigorose (rasura) tractauit. Ohiit autem Anno septimo super Millesimum quingentesimum in profesto Sancte Margarethe.

Cui successit Reverendus in Christo pater et dominus dominus Sebastianus Draexel, natus de Wasserburga, qui substituitur eodem anno, qui rexit annis decem, moritur autem anno domini 1516 in vigilia Bartholomei apostoli. Hie multis in sua vita circumdatus erat infirmitatibus, que eausa fuit potissima . . . . multorum debitorum, nam et officium in Traunfeldt suo tempore inpignoratum est, prout in literis desuper confectis plenius continetur.

Mortuo ante dicto abbate Sebastiano, in eius locum subrogatus et electus est Reverendus pater Mathias de Znaim, huius nominis secundus. Vir in divinis et humanis rebus ex aequo pollens, cuius singulari industria omnes austrie prelati, Barones, ac nobiles sepe usi sunt. Incidit in ea tempora, quibus iusta pars austrie cede, ferro, igne, per immanissimum eristiani nominis hostem Thurcam periit, cui devastacioni fortiter et animose restitit et inde laudem et famam. et quidem non vulgarem apud posteros obtinuit. Et licet in ea ineiderit tempora, quibus omnia igne, ferro, cede et variis bellorum exactionibus plena erant, multa tamen, que sui antecessores conflarunt, dissoluit debita. Varia et ameniora, que adhuc passim apparent,

monasterii loca exstrui et edificari fecit. Monasterium fossa et muro priore circumdedit. Multa insuper ad defensionem Monasterii necessaria, bellis ita postulantibus, comparavit. Vixit abbas annos XVI. mense uno, dies XVI. Obiit, sed heu morte immatura, fatis ita uolentibus, non sine communi subditorum suorum et civium trium civitatum luctu, de quibus semel atque iterum bellorum tempore optime meritus fuit, anno a nato Christo 1532, die XII. octobris.

Huic ante dicto Mathie presuli de Znaim Reverendus pater Bartholomeus Schönleben per electionem succedit anno 1532. Qui adulescens Vienne Pannonie litterarum cognitione instructus fuit, cui forma, facundia, scire potestas inerat, quem multijuge corporis et anime dotes ad gradum sacerdotii provexere, et demum omnium fratrum unanimi voce in Abbatem electus. Vir in divinis humanisque negociis multiscius, acetum habens in pectore clavumque rectum tenens, summique regis antesignanus, in humilitate non poenitendus; propter quam singularem et Deo Optimo Maximo acceptam virtutem apud omnes Austriae Prelatos, Barones, Nobiles nomen eternum sibi peperit et immortalitatem sui nominis posteris reliquit. Incidit in ea tempora vir ore probo piisque moribus cultus, quibus omnia igne, ferro, cede, devastationeque et variis bellorum exactionibus plena erant. Anno regiminis sui 5. aetatis vero 38. et a Christo nato 1537. quinta decima Maii tanta orta est tempestas, ut mire magnitudinis decidens grando pecora multa in pago vel villa, que bach dicitur, et nonnullos homines interemit, omnemque circumiacentem montis Gottwicensis oram deuastauit et radicitus delevit, incipiens ab hora diei tertia post meridiem, durans usque ad quartam continuis tonitruis, fulgoribus, grandinibusque operam dans et insistens. Ita Mandribuli more egregii Archimandrite res successerunt, quamvis in omni quam pertulit caristia, neccessitate, tribulatione, multa que predecessores conflarunt, dissolverit debita, fortune ictibus expositus Abbas per effectum ubique erga Monasterium probans suam fidelitatem. Varia enim et ameniora loca Coenobii exstrui atque edificari exacte fecit, turrim videlicet, per quam iter intrantibus prestatur, sacrariumque quod et pulcherrimo decorauit ornatu, Bibliothecam insuper construi fecit, in xenodochio fratrum hypocaustum edificauit, cisternamque fodi permisit, et id genus multa et ad defensionem Monasterii necessaria bellis et necessitatibus ita postulantibus, comparavit. Vixit Abbas annos 9. Cessit in fata anno 1541, merore omnium, tam subditorum, quam trium civitatum. Post prefatum Bartholomeum anno quadragesimo primo electus est Reverendus in Christo pater Placidus, qui anno secundo, vicesimo septimo die absque confirmatione ex hac lachrimarum ualle decessit. Cujus anima deo ujuat.

Anno domini M:D:XXXXIII. electus, eque confirmatus est Reverendus in Christo pater ac dominus, dominus Leopoldus, ex nobili stirpe Rueborum, in Abbatem Gottuicensem. Rexit ad quintum diem usque Mensis Augusti, Anni nostri salvatoris LVI. Cuius anima domino deo uiuat.

Bartholomeus a Cataneis, prepositus Hertzoburgensis, Regiae Majestatis consiliarius, qui a predicta Regia Majestate Monasterii Gottuicensis Mense Nouembris Anno domini M:D:LVI. in Superintendentem constitutus est, et regendo (sic) domui in sexagesimum tertium (correct. pro: secundum) annum usque ad obitum vitae suae praefuit. Cuius anima domino Deo viuat.

Postmodum Reverendus pater ac dominus dominus Michael Herrlich, ex opido Weinhaim Palatinatus oriundus: qui ut conventualis Melicensis parochiae in Rauelspach bene praeesset, mandato Imperatoris Ferdinandi secundi, omniumque Patrum inferioris Austriae unanimi consensu, in Abbatem electus est, anno salutis MDLXIIII, die 28. mensis Junii. Hic cum Cenobium innumeris debitis grauatum, villas et decimas optimas circa montem etiam proximas, non solum oppignoratas, verum plerasque ob census Prouincialibus diuenditas esse comperit, implorato Sacr: Caes: Majestatis auxilio, suaque accurata administratione adhibita, intra paucos annos non solum aes alienum exsoluit, verum etiam Pagos omnes iterum redemit, et decimas, reditus atque prouentus magna summa a creditoribus hinc inde liberauit. Aedificia tandem in Monasterio, quae suis insigniis passim cernuntur exstruxit, ruinas quoque multis in locis restaurari curauit. ita ut fere nihil residui laboris et sumptuum esse putaret. Ecce autem, ut fortuna infensa est rebus pacatis, ita clade unius noctis haec optima instituta oeconomia, misere iterum dissipatur. In ipso enim festo Almae Trinitatis, circiter horam decimam noctis, anno MDLXXX. tempestas horribilis tonitru et fulgure inuasit turrim excelsiorem, media in Aula sitam; inde flama vi maximi venti, in primarium templum elata, illudque cum turri, tintinabulis, organo eleganti, aliisque ornamentis funditus concrematum, Choro saltem et sacristia excepta. Peruadit tandem ignis ad reliqua conclauia, Dormitorium videlicet, Bibliothecam, Abbatiam antiquam, vinariam Cellam, aliaque aedificia cohaerentia. Itaque Sac: Caes: Majestas ad contemplandam hanc Monasterii miserabilem stragem, consiliarios et architectos misit. qui incendii damna et ruinas ad multa millia florenorum aestimabant. easque vix longo tempore posse construi retulerunt. Fauente tamen diuina gratia idem prefatus dominus Abbas Michael statim post restinctas flammas opus restaurandi coepit, atque triennio subsequenti omnia conclavia (praeter grandius Phanum, quod tamen sartum tectum curauit) ita uti nunc partim firmiore et politiore forma conspiciuntur, exstruxit, tantamque aedificiorum molem, quod mirum et summa laude dignum est, pius ille Presul sine ulla exactione et grauamine subditorum, alia quauis contributione, propriis saltem sumptibus et impenssis restaurauit. Qui dum summa cum laude regnaret Annos XL. Menses III. dies XVI. (resignavit Anno 1604. 12. Sept.) magno moerore et luctu vicinorum Praelatorum, Baronum, Nobilitatis, civium, et suorum subditorum Anno . . . . Die . . . . Mense . . . placide vita functus est. (Obiit 1609. 23. Martii.) (Hucusque Catalogus Abbatum Gottwicensium in prioribus foliis Codicis Traditionum A. seculo XV. conscribi coeptus, postmodum ab aliis coaevis continuatus).

# Erläuterungen

zum

# Saalbuche.

Suburbana, scilicet praedia, quae ad vel extra urbem sunt. (Du Cange Glossarium medii aevi.) Demnach die vielen Pfarren, Ortschaften und Grundstücke, welche der selige Bischof Altmann in den Jahren 1072—1091 seiner Stiftung in Göttweig schenkte.

Super altare S. Marie, die verschiedenen Schenkungen wurden nämlich auf einzelne Pergamentblätter aufgeschrieben, und diese dann von den Wohlthätern selbst, oder ihren Stellvertretern (Saalmann, delegatus) auf dem Haupt-Altare der Stiftskirche, die zu Ehren der Muttergottes Maria geweiht ist, in Gegenwart der erbetenen Zeugen niedergelegt.

Parrochia ad Muttarin, Pfarre in der Stadt Mautern, am rechten Donau-Ufer. O. W. W. (Vergl. Nr. VIII.)

Mulibach, Pfarre Mülbach, in der Wiener Erzdiöcese, unweit Meissau. U. M. B. (Vergl. Nr. XI.)

Chuliub, Pfarre Kulb, südwestlich von St. Pölten. O. W. W. (Siehe Nr. X.) Villa ad Palta, ad Vurta, Palt und Furt, zwei grössere Ortschaften in der Nähe von Göttweig, gegen die Donau zu gelegen. Siehe in den österr. Rechtsbüchern des Mittelalters, herausgegeben v. J. P. Kaltenbäck. Wien 1847, II. Band, Seite 25, Nr. CXXVII. "Die Recht der herschafft vnnser "Frauen Gotshaus zu Gotweig vnd der Schran zu Furtt vnd aller gemain "(Gemeinden) gesessen vmb den Gotweirperg in der egenannten Herschafft."

Huntisheim, Hundsheim, ein Dörfchen an der Donau, oberhalb Mautern.

Crucistetin, Horiginbach, Echindorf, Krustätten, Höbenbach, Eggendorf, 3 Dörfer nahe bei Göttweig östlich gelegen und zur Stifts-Pfarre gehörend. (Siehe die früher eitirten österr. Rechtsbücher l. c. S. 28, §. 38 u. s. w.)

H

Steina. Stadt Stein am linken Donauufer, ober Krems. O. M. B. Werdarin, Wördern, in der Pfarre St. Andrä am Hagenthale. O. W. W.

Rutkerisdorf, Rührsdorf in der Pfarre Rossatz nahe der Donau. O. W. W. Das baierische Benedictiner-Kloster Meten war daselbst reich begütert. In einer Bestätigungs-Urkunde des Papstes Gregor X. v. J. 1275 heisst es: In Rossauzen et Rugersdorf vineas, ortos. pomaria, agros etc. (Monumenta Boica Tom. XI. pag. 450). Aber auch Rickersdorf, in der Pfarre Harmannsdorf, nordöstlich

von Korneuburg U. M. B., hiess früher Roukerisdorf (Maxm. Fischer's merkwürdige Schicksale des Stiftes und der Stadt Klosterneuburg, II. Theil, S. 6. — Codex Traditionum Eccles. Claustroneoburg, im IV. Bande der Fontes Rerum Austriac. II. Abth. S. 26, Nr. 121).

Heiminburch, Stadt Heimburg am rechten Donauufer. U. W. W.

Beneficia Dietpoldi marchionis, Markgraf Dietpold I. von Cham und Vohburg (Vergl. Nr. CLXXV) hatte mehrere bischöflich passauische Güter zwischen der Fischa und Leitha als Lehen im Besitze, deren Zehentertrag Bischof Altmann unserm Kloster schenkte, und zwar von den Ortschaften: Hovilin, Höflein bei Bruck an der Leitha; Scorrindorf, Scharndorf; Arawezital, Arbesthal, Filiale der Pfarre Göttlesbrunn; Ascrichisbrucca, Stadt Bruck an der Leitha. Die Abstammung dieses alten Namens und Bedeutung desselben: "Ascheric's Brücke" (zuerst genannt im J. 1065), hat der sachkundige hochw. Herr Theodor Mayer, Bibliothekar im Stifte Melk deutlich erwiesen. (Siehe Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, Jahrg. 1851, I. Bd., III. und IV. Hft., S. 288.)

Viscahisgimundi, Markt Fischament, nahe der Ausmündung der grossen Fischa in die Donau. U. W. W.

Chirchlingin, Kierling, ein Pfarrdorf, westlich von Klosterneuburg, U. W. W., mit der nahen Filiale: Kukkingin, Gugging, welcher Ort aber schon zum Kreise O. W. W. gehört.

Chunihostetin, Königstätten, unweit der Stadt Tulln. O. W. W.

Winzingin, Winzing, in der Pfarre Obritzberg. O. W. W. (Vergl. Nr. XXI.) Prunni, keineswegs eine von den vielen Ortschaften welche gegenwärtig Brunn heissen, sondern es ist darunter das jetzige Brunnkirchen zu verstehen, unterhalb Mautern, nahe der Donau. Der Ort mit mehreren wohlbestifteten Häusern ist in Folge der türkischen Streifzüge im Jahre 1529 gänzlich eingegangen. Die daselbst kurz vorher (1522) erbaute Capelle wurde im Jahre 1617 von dem Abte Georg Falbius wieder hergestellt, im Jahre 1730 vergrössert und im Jahre 1784 zu einer Local-Pfarre erhoben. Durch Ansiedelung einiger Gewerbsleute in der Nähe entstand so aus dem alten Prunni der neue kleine Pfarrort Brunnkirchen.

Estrici, zwischen Palt und Brunnkirchen; wird in einer Urkunde vom Jahre 1442 nur als eine Acker-Ried erwähnt. (Siehe Nr. CCCXXI, wo ein Viricus de estriz unter den Zeugen vorkommt.)

Frowindorf, Frauendorf an der Schmida. U. M. B.

Obizi, vermuthlich das Dörfchen Ötz im sogenannten Spitzer-Graben, Pfarre Nieder-Rana. O. M. B.

Mura, Mauer, ein Pfarrdorf unseres Stiftes, unweit Loosdorf und Melk. O. W. W.

Tiemindorf, Diendorf am Kamp, in der Pfarre Etzdorf. U. M. B.

Winidorf, Wiedendorf, bei Elsarn. U. M. B. Da es aber in unserem Stiftungsbriefe heisst: "Teimindorf et Hunindorf decimationem," so ist wahrscheinlich auch hier im Saalbuche statt Winidorf richtiger Hunindorf zu lesen und darunter Haindorf am Kamp, in der Pfarre Gobatsburg, O. M. B. zu verstehen.

Pernekke, Perneck, nordwestlich von Horn. O. M. B. Ramuoltisbach, Ravelsbach, unweit Meissau. U. M. B.

Liubisa, Langenlois, nordöstlich von Krems.

Chremisa, Stadt Krems am linken Donauufer. O. M. B.

Chetsi, unter diesem Namen nicht mehr bekannt, jedenfalls aber in der Nähe des Ortes Grund (Grunti), in der Pfarre Wullersdorf, U. M. B. zu suchen, wie aus der Tradition Nr. LIX ersichtlich ist.

Gansaraveldi, wahrscheinlich Enzersfeld, seitwärts der Brünner Poststrasse, nördlich von Korneuburg. U. M. B. Als König Ottokar von Böhmen sich im Jahre 1276 gegen Rudolf von Habsburg rüstete und sein Heer aus Böhmen über Freistadt (libera civitate) bis nach Neuburg (Korneuburg) herabzog, schlug er auf dem "Ganservelt" sein Lager auf. Chronic. Austr. apud Rauch, Rer. Austr. Scriptores. II, p. 267: "a libera civitate usque ad Neumburgam, in campis. "qui vulgariter dicuntur Ganseruelt castra cum suis metatus est." J. Fr. Böhmer (Regesta Imperii. 1246—1313. Neue Bearbeitung 1844, S. 79) meint, dass es statt Ganserveld wohl "Kremserfeld" heissen soll? — Über Gänsefeld siehe auch Keiblinger, Geschichte von Melk, I, 1119, Note.

Straneisdorf, Stronsdorf, ein Markt unweit der Stadt Laa. U. M. B.

Pielaha, Bielach, ein Dorf am gleichnamigen Flusse, unterhalb Melk. O. W. W.

Houestetin, wahrscheinlich ist hier das unserem Stifte nahe liegende Hofstätten, in der Pfarre Obritzberg, O. W. W. gemeint. (Vergl. Nr. IX, Note.)

S. Petronella, Markt Petronell an der Donau, bei Deutsch-Altenburg. U. W. W.

Ecclesia S. Michaelis ad Steina, siehe Nr. IX, Note.

Treisim, der Traisenfluss. O. W. W. (Vgl. Nr. IX.)

Quumberch, in der Nähe von Königstätten. O. W. W. (Siehe Nr. XLI.)

Porcindorf, Perzendorf an der Schmida, in der Pfarre Hausleiten. U. M. B.

Imizinisdorf, Inzersdorf, Pfarrort ob der Traisen, nordwestlich von Herzogenburg. O. W. W.

Richeriscreberin, Reichgrüben, in der Pfarre Pira (Pyhra). O. W. W.

Standratisdorf, Stadersdorf, ausser St. Polten, am Wege nach Pira.

Zeizinmuri, Zeiselmauer, nahe der Donau, unter Tulln. O. W. W.

Isinvurta, unbekannt.

Chamba, Kamp, in der Pfarre Haitzendorf. U. M. B.

Chrengilbach, ein Pfarrort am Krengelbache im Hausruckviertel Österreichs ob der Enns.

Riuti; der Name Reut, Ried, Roit kommt so oft vor, dass man das hier gemeinte kaum näher bestimmen kann, als dass es vermuthlich in Österreich ob der Enns gelegen ist.

Aschaha, Aschach, im Hausruckkreise, an der Donau, unweit Efferding; wo noch etwas Wein gebaut wird, und mehrere Klöster St. Nicolai, Florian, Kremsmünster u. a., Weingärten besassen. (Vergl. Nr. CXV.)

Hunisperg, Haunsberg? bei Laufen, rechts der Salzach.

Halla, wird durch das älteste Dienstbuch (liber prediorum) des Stiftes vom Jahre 1302 näher erklärt, wo es heisst: "Item in Reichenhalle VIII<sup>o</sup> curticulas et Pfannstat. In Arbaizz Peunta. Item octavam partem fontis salinarii de parte pataniensis ecclesie." Unser Stift bezog demnach seinen Salzbedarf in früheren Zeiten aus der alten, jetzt baierischen Salinenstadt Reichenhall an der Grenze von Salzburg.

Suechant, Schwechat? U. W. W. am gleichnamigen Flusse.

Huginse, Umsee? in der Pfarre Christophen. O. W. W.

Huperga, Heuberg, nächst Pira. O. W. W.

Pechsutilin, unter diesem Namen nicht mehr zu finden.

Scowingin, Schaubing (Schauching), in der Pfarre Pira. O. W. W.

Studahi, nach dem alten Dienstbuche vom Jahre 1302 im Traunfelde (Officium de bonis in Traunveld) gelegen.

Grie, hiess eine weitausgedehnte Gegend um den heutigen Markt Kottes. O. M. B. (Vergl. Nr. CCXVI.)

Desertum illud ad fuchowa, Fucha (Ober- und Tiefenfueha) heissen jetzt zwei Dörfer in der Nähe des Stiftes östlich gelegen, ober Brunnkirchen, wohin sie eingepfarrt sind. Ersteres, Oberfucha wird im ältesten Urbare: "arida fucha w" genannt. In einem Register der Einkünfte des Bischofs von Passau aus dem ersten Virtel des 14. Jahrhunderts heisst es: "Item habet (dominus Episcopus) ibidem in Mautorn decimas infrascriptas... unter andern auch: Item parva decima auf der durren fucha w de vij iugeribus que locatur pro vij vel viij metretis. (Siehe Notizenblatt als Beilage zum Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, herausgegeben von der histor. Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Jahrg. 1853, Nr. 6, S. 92.)

Inter duas persnichas, die Perschlingbäche, wovon der eine aus dem Bergabhange bei Perscheneck, südlich hinter Pira und Wald herabkommt, neben dem Markte Pira vorbei, nordöstlich nach Böhmkirchen fliesst; — der andere, kleinere Perschlingbach entspringt in der waldigen Thalgegend bei Buchbach (in der Pfarre Stössing), nimmt in seinem Laufe noch einige andere Waldbäche auf, und vereinigt sich bei Böhmkirchen mit dem erstgenannten grösseren Perschlingbache, welcher dann in nordöstlicher Richtung das Tullnerfeld durchschneidet und zwischen den Dörfern Klein- und Lang-Schönbüchel in einen Donauarm sich ergiesst.

Versus Karinthum, i. e. meridiem, gegen Süden.

Diese weitausgedehnte Waldgegend bei Pira, Heuberg (Huperg), zwischen den zwei Perschlingbächen war ohne Zweifel ein Erbeigenthum des Bischofs Altmann, wie aus den Worten: "quicquid sui iuris erat;" sowie in Nr. IX: "in allodio apud piricha," zu schliessen ist.

#### Ш.

Richiza, welche den Platz zur Erbauung einer Kirche in Külb (Chuliub) schenkte, gehört gewiss dem adelichen Geschlechte an, welches sich von diesem Orte (de Chuliube) benannte, dessen Reihenfolge in der Note zu Nr. CCLIV angeführt wird.

Über die vom Bischofe Altmann in Külb errichtete neue Pfarre siehe Nr. X.

#### IV.

Ernist, ein Kriegsmann, der sich aus der Welt zurückzog und im Stifte zu Göttweig (sub milieia spirituali) sein Leben beschloss, gab das von ihm besessene Lehengut (beneficium) sammt Allem, was dazu gehörte, seinem Herrn, dem Schirmvogte des Stiftes zurück; dieser stellte es dem Bischofe Altmann anheim,

welcher dasselbe auf dem Altare der h. Maria zu Göttweig opferte und den Brüdern daselbst zur Nutzniessung übergab.

Bumannisdorf ist das heutige Baudorf, am Fusse des Göttweiger Berges gegen Süden; im Stiftungsbriefe vom Jahre 1083 wird dieser Ort mit dem ganz nahen Eggendorf angeführt: "Echindorf eum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Pumannisdorf eum mancipiis et omnibus appendiciis suis".

Dominus Odalricus adrocatus ist Graf Ulrich von Ratelnberg, welchen Bischof Altmann selbst zum Schirmvogt (advocatus) seiner Stiftung Göttweig bestellt hatte, wie aus der Stiftungsurkunde (9. Sept. 1083) ersichtlich, wo es gleich im Anfange heisst: sub presentia comitis Odalrici de ratilenperge ipsius tunc loci Advocati et Hermanni comitis. fratris ipsius Odalrici et aliorum plurimorum nobilium etc.

Die Abstammung und Familie des oft vorkommenden Grafen Ulrich von Ratelnberg hat Joseph Moritz in seiner gekrönten Preisschrift: "Kurze Geschichte der Grafen von Fornbach, Lambach und Pütten" u. s. w., deutlich erwiesen. (Neue historische Abhandlungen der baierischen Akademie der Wissenschaften. München 1803.) — Doch wird sich im Verlaufe bei der Erklärung einiger Traditionen unseres Saalbuches die Gelegenheit ergeben, mehrere Behauptungen dieses verdienstvollen Genealogen zu berichtigen. (Vergl. Nr. CXIII, CXL, CXLV, CCXXIV, CCXXVIII, CCXXX, CCCLV, CCCLIX.) Dass die Grafen Ulrich und Hermann mit dem Bischofe Altmann "blut- und stammverwandt" gewesen seien — wie Dr. Theodor Wiedemann in seiner Darstellung des Lebens und Wirkens Altmann's (Augsburg 1851, S. 1—5, 24) angibt, ist keineswegs "zur Genüge bewiesen," ja vielmehr ganz unwahrscheinlich; Bischof Altmann hätte Beide in unserem Stiftungsbriefe doch wohl "cognatos" genannt, wenn sie seine Verwandten gewesen wären.

#### V.

Waltchun, von hochadeligem Geschlechte (nobilis), hatte es gewagt, nach dem Tode seines vermuthlich kinderlosen Bruders Rudolf, ein von diesem besessenes bischöflich passauisches Lehen gleichsam als Erbgut in Besitz zu nehmen und wollte es durchaus nicht zurückgeben. Desshalb bestrafte Bischof Alt mann den Hartnäckigen mit dem Kirchenbanne. Die Wirkungen dieser kirchlichen Strafe nöthigten Waltchun bald zur Nachgiebigkeit. Im Busskleide erschien der Gebannte vor dem Bischofe zu St. Pölten und im Schnee auf den Boden knieend leistete er Abbitte. Erst auf die Fürsprache einiger angesehener Männer ertheilte Bischof Altmann dem Reuigen die Lossprechung vom Banne gegen dem, dass er zur Auslösung für das widerrechtlich an sich gerissene bischöfliche Lehen (beneficium) sein frei eigenes Gut (predium) Ratoldisdorf durch die Hand des edlen Piligrim dem Bischofe abtrat, welcher dann dasselbe nach Göttweig schenkte. Ausführlich wird diese Begehenheit erzählt in: Vita B. Altmanni bei Hieronym. Pez, Scriptores Rer. Austriac. Tom. I, pag. 126, §. 24. - Bollandi, Vita Sanct. August. Tom. II, pag. 372 et 384. Siehe auch das Leben des Bischofes Altmann von Passau, von Jodok Stülz, in den Denkschriften der phil.-hist. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. IV. Band 1853. (Separat-Abdruck, S. 70).

Abt Magnus Klein hält den Waltchun für jenen Edlen von Perge, welcher mit seinem Vater Rudolf in der ältesten bisher bekannt gewordenen babenbergischen Original-Urkunde die Schenkung des Gutes Weickendorf an das Kloster Melk durch Markgrafen Ernst 1065—1074 betreffend, unter den Zeugen angeführt wird. (Siehe Ign. Franz Keiblinger, Gesehichte des Benedictiner-Stiftes Melk. I. Bd., S. 172, und in den Regesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge Österreichs aus dem Hause Babenberg. Gesammelt und erläutert von Dr. Andreas von Meiller, Archivar im k. k. Haus-, Hof- und Staats-Archiv, S. 9 und 204, Note 70. — Vergl. auch die Note Nr. XCIX.) Wahrscheinlich hat der Biograph Altmann's (ein Benedictiner von Göttweig), um die zu seiner Zeit (1125—1141) noch blühende hoehadelige Familie der Herrn von Perge zu schonen, den Familien-Namen des Waltchun verschwiegen und sagt nur loc. eit. §. 24: "Praedives nobilis homo etc."

Predium Ratoldisdorf, welches auf diese Art ein Besitzthum unseres Stiftes wurde, ist der jetzige Ort Rottersdorf an der Strasse von Göttweig nach St. Pölten rechts, bis auf die neueste Zeit (1848) der Grundherrschaft des Stiftes unterstehend. Nach den ältesten Dienstbüchern umfasste das Officium (Amt) in Rotoltsdorf dienstbare Häuser und Grundstücke in folgenden näheren und entfernteren Ortschaften: Rotoltsdorf, Weigling, Fuching, Noppndorf, Chreuling, Tvemdorf, Fliemstorf, Heunne, Hugling, Flinsbach, Stainahausen, Neunling, Cendorf, Seserndorf, Pfeffing, Marquartsdorf, Bulkendorf, Chunratsdorf, Raicendorf, Veldwing, Haindorf, Raumoltshouen, Laiterek, Techsing, Neunpauhen, In Tal, Uersprinng, Mauwer, Piela, Putrenspach, Ulreichsperg, Stierstorf, Wetzmanstall, Antzenperg, Waltprehtstorf, Schawing, Goetenstorf, Haimprechtstorf, Oberndorf, Hertzogenburg, Ossarn, Epprechtsperg, de lapide in Achswald, Rosntal, Intzeinsdorf apud Traismam. Das in Rottersdorf befindliche alte Kirchlein ist jetzt eine Filiale der nahen Pfarre Statzendorf unter dem Patronate des Stiftes Herzogenburg. In den ältesten Urkunden dieses Canonikat-Stiftes (früher St. Georgen an der Donau), welche der hoehw. Herr Capitular Wilhelm Bielsky im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen 1853, IX. Bd., S. 235-304 mitgetheilt und erläutert hat, findet man, dass schon zur Zeit Bischof Ulrich's von Passau (1092-1121), eine Kirche zu Ratoldesdorf bestanden, welche zu Ehren des h. Sylvester geweiht und von einem gewissen Edlen, Namens Rudolf, mit seiner Gemahlin Richiza dem Passauer Bisthume übergeben worden war, mit Vorbehalt der Vogtei für sieh und seine Nachkommen. Herr Wilhelm Bielsky bezweifelt l. c. S. 227, dass die hier genannte Kirche in Ratoldes dorf die jetzige Filiale Rottersdorf sei, weil diese in der Folgezeit immer nur als Capelle (Rotelosdorf) vorkommt, deren Schutzheiliger überdies nie der h. Sylvester, sondern, so viel bekannt, allzeit bis zum "heutigen Tage der h. Matthäus war." Ohne diesen Zweifel lösen zu können, mache ich nur darauf aufmerksam, dass dieser nobilis vir Roudolfus, von dem in der citirten Urkunde die Rede ist, ganz in die Familie der Herrn von Perge passt, ja ohne Zweifel des obgenannten Waltchun Sohn war. (Vergl. Nr. CXCV.)

Piligrimus nobilis, durch dessen Hand Waltchun sein Gut Ratoldisdorf dem Bischofe Alfmann übergab, gehört vielleicht dem adeligen Geschlechte de Rotingen (Nr. XXXI); oder de Houestetin (Nr. C); oder de Rauna (Nr. CCVII) an.

Adalbertus comes, vermuthlich ein Graf von Rebegau? (Vgl. Nr. CXCVI.)

Gebehardus puer, aus dem gräflichen Hause von Buigen? (Siehe loc. supra cit.) Die Übergabe des Gutes Rottersdorf an Göttweig geschah sehon vor dem Jahre 1083, da es im Stiftbriefe heisst: "Ratoldisdorf cum omnibus appendiciis suis."

#### VI.

Derselbe Waltchun opferte für das Seelenheil seines Bruders Rudolf auch noch einen mansum (Grundstück, Hube von mehreren Jochen, mit einem dazu gehörenden Hause), vermuthlich bei St. Pölten gelegen, da es im Stiftungsbriefe nach obiger Stelle weiter heisst: ad S. Yppolitum partem decimationum et mansum unum cum omnibus appendiciis suis. (Vergl. Nr. XCI.) Hauptzeuge bei dieser Schenkung war:

Otachar marchio, Markgraf von Steier, wohl der IV. dieses Namens (nach neuerer Zählart der VI). In den Noten zu Nr. X wird von ihm ausführlicher die Rede sein.

# VII.

Diese Tradition ist ein Rescript aus jüngerer Zeit, die Schenkung selbst in die Jahre 1150-1170 ungefähr zu setzen.

Mahtilt de Zakkinge gehörte einem edlen Geschlechte an, welches seinen Sitz zu Zacking hatte, ausser St. Pölten, an der Hauptstrasse nach Krems. Das ehemalige alte Schloss ist schon längst gänzlich abgebrochen, doch besteht der Name in dem nahe liegenden Dorfe Zacking fort, welches nach Hain eingepfarrt ist. (Vergl. Nr. CCLXXX.)

Wehileinsdorf, Wigeleinsdorf, Pinizporz, sind unter diesen Namen nicht mehr zu finden; vermuthlich aber unweit St. Pölten zu suchen? — südwestlich davon liegen zwei gleichbenannte Dörfer nahe bei einander: Willersdorf in der Pfarre Grafendorf, und Wüllersdorf (Wilchersdorf) in der Pfarre St. Margarethen. (Vergl. Nr. CCCLXV.)

Hadamar de Chufarn. Von dieser Familie im Verlause Mehreres. (Note Nr. CXCIII und CCCXXVIII.)

Chunrad de Griez, keinesweges ein Vorfahr der Herrn von Greissen, welche erst um das Jahr 1497 aus Thüringen nach Österreich sollen gekommen sein, und später im Schlosse Wald bei Pira ihren Sitz hatten, nach Wissgrill's Angabe im Schauplatze des landsäss. österr. Adels, III. Bd., S. 393. Es gibt im K. O. W. W. mehrere Ortschaften welche Gries heissen, wo Chunrad kann ansässig gewesen sein.

Wiepot de Piela, Bielach, unterhalb Melk, war der Sitz eines adeligen Geschlechtes, von dem P. Chrysostomus Hanthaler im Recens. dipl.-genealog. Tom. II, pag. 159 ausführlich handelt. Wie pot erscheint zuerst als Zeuge eirea 1157 in einer Urkunde des Stiftes Admont. (Cod. Tradit. Admont. in P. Bernard's Pez Thesaur. anecdot. III, 111, pag. 777, Nr. 105, und v. Meiller, Babenberger Regesten, Seite 40, Nr. 40.)

Albero de Vihoven, Viehhofen, ein Schloss ausserhalb St. Pölten, nahe der Strasse nach Krems, war ein Eigenthum des Bisthums Passau, und einer adeligen Familie als Lehen verliehen, die davon den Namen führte. Alber o erscheint als Zeuge mit seinem Bruder Udalrich c. 1170 in einer Urkunde des baierischen Klosters Aldersbach unter mehreren andern vornehmen Ministerialen des österreichischen Herzogs Heinrich II. Jasomirgott. (Monum. boie. V, 336, Nr. 61.) Siehe auch Nr. CCCXXV.

#### VIII.

Eigilbertus, oder Engelbert, welcher vom Jahre 1045 Juli bis zu seinem Tode im Jahre 1065, 17. Mai, auf dem bischöflichen Stuhle zu Passau sass und unseres Stifters Altmann Vorgänger war, hat in der uralten Stadt Mautern (Muttarin) an der Donau die (neuerbaute?) Kirche zu Ehren des h. Erzmartyrers Stephanus (Patrons des Passauer Bisthums) eingeweiht, und dieselbe zu einer Pfarre mit einem weitausgedehnten Bezirke erhoben.

Als Grenzen werden angegeben: Chlebidorf, villula, schon längst von der einbrechenden Donau hinweggerissen und nicht mehr vorhanden; doch hat sich der verkürzte Name Kleedorf bei einer Ried von Äckern und Weingärten (gewöhnlich die Kleedorfer-Gründe genannt), und bei einem grösseren Stücke Waldes zwischen Angern und Hollenburg, sehr nahe der Donau, erhalten. Es ist dasselbe chlepadorf, welches als "salzpurgensis ecclesie locellus" in einer Urkunde c. 985-994 schon vorkommt, in welcher die Rechte und Besitzungen des Bisthums Passau in der Ostmark bestimmt und genau angegeben werden. (Monum. boic. XXVIII, II, pag. 87 und 208.) Siehe Dr. v. Meiller's Noten zu den Babenberger Regesten, S. 190, 191, Nr. 3 und 4, wo nur die muthmassliche Angabe in Betreff Chlepadorf's dahin zu berichtigen ist, dass dieser Ort nicht in der Nähe von Hollenburg und Traismauer, sondern oberhalb Ersterem, näher bei Angern gelegen war, wo die Donau noch jetzt eine tiefe Einbiegung macht und den Fahrtweg beengt. (Vergl. Archiv der kais. Akademie 1853, IX. Bd., II. Hft., S. 284, Nr. XXVII.) Von Chlebidorf ging die Pfarrgrenze bergauf und dann zwischen Krustätten und Nussdorf, vermuthlich am Waldrücken fort bis nach:

Tiurgidin, d. i. Teiern, an einem Bergabhange gegen Gözersdorf liegend. wohin es jetzt eingepfarrt ist; — von da abwärts nach:

Chufarin, Kuffarn, Kuffing, links der Strasse von Göttweig nach Herzogenburg. Unweit davon erhebt sich ein Bächlein, welches durch Wiesen und Felder der nahen Fladnitz zugeleitet ist und die Hauptstrasse nach St. Pölten durchschneidet. In dieser Richtung muss auch Eginin dorf gelegen haben, von Eehin dorf, Eggendorf (Nr. I und IV), am Fusse unseres Berges wohl zu unterscheiden. In der Gülteinlage der Stiftsbesitzungen bei der n. ö. Landschaft vom Jahre 1520 heisst es: "Dörfflein (bei Khuffarn) so vorzeiten etlich behauste Güeter gewesen, aber jetzt ödt und nur Überlandt und Purkrecht." In den gleichzeitigen Urbarien findet man demgemäss auch nur mehr die "Dörfler Gründe" verzeichnet, von dem chemaligen, zu Ende des 15. Jahrhunderts verödeten. oder zerstörten Eginindorf so benannt.

Flumen fladniz, mehr Bach als Fluss, entspringt bei Karlstätten (nach Schweickhart's Darstellung des Erzh. Österreich u. d. Enns, V. O. W. W., X. Bd., S. 270, bei Hausheim im sogenannten Geier-Boden?) fliesst dann nordöstlich, unweit der Hauptstrasse durch das Meidlingerthal, windet sich bei Baudorf um den Göttweiger Berg herum, vereinigt sich bei Steinaweg mit dem Paltbach, kommt bei Furt heraus, und ergiesst sich endlich unter dem Dorfe Palt in die Donau.

Längst der Fladnitz ging die Pfarrgrenze von Mautern nach:

Tiemindorf, Diendorf, jetzt nach Hain eingepfarrt, und weiter nach:

Scoingin, d. i. Schaubing, bis zur:

Villa Ekkibrehtisperg, welche aber trotz aller Nachforschung nicht mehr aufzufinden ist. In unseren ältesten Dienstbüchern von 1302 und 1322 kommt noch

Epprechtsperg mit einem jährlichen Erträgnisse von LXX denar. die ypoliti, IIII metret. avene voitfûter, II. cas. die Michahelis, später mit j (1/2) libra minus XII. denar. pro toto servicio vor, mit den benachbarten "Neulinge (Neidling), Ulreichperge, Staineinshusen," beide letztere sind eingegangen, und vermuthlich auch Eprechtsberg, das jedenfalls zwischen Schaubing und Karlstätten gelegen haben muss. An Obritzberg ist wohl nicht zu denken, da dieser Ort weit innerhalb der angegebenen Linie liegt und in den Urkunden des XII. Jahrhunderts Albrechtsperg, Albersperge genannt wurde. (Mon. boic. XXIX, II, 315, 579.) Eben so ist auch Ekkartsberg in der Pfarre Gerolding, zu weit von Schaubing entfernt.

Von Karlstätten (Karlistetin), in dessen Nähe die Fladnitz entspringt (in fontem inibi prope manentem), lief die Pfarrgrenze westlich durch den nachen Wald Chirchperch (wovon ein Stück noch jetzt der Kirchbüchel, Kirchkogel heisst), in den Poginbach und weiter in den Fiesilbach, zwei Waldbäche, die man auf guten Karten zwar angezeigt aber nicht benannt findet. beide gehen in den Pigartinbach, nun Pigar- oder Pittersbach, welcher in der Nähe von Gurhof entspringt und sich weiter unten, unweit der alten Veste Wolfstein mit dem Wolfsteinerbache vereiniget; dieser läuft nördlich dem Aggsbache (Achispach) zu, vergrössert denselben und fällt dann unterhalb der ehemaligen Carthause Aggsbach in die Donau.

Die Donau, vom Einflusse des Aggsbaches bis nach Kleedorf (Clebidorf), unterhalb Angern, war somit die mehr als 5 Stunden lange Grenze der Pfarre Mautern gegen Norden; südöstlich erstreckte sieh dieselbe fast ebensoweit, bis nach Karlstätten; von da westlich bis nach Aggsbach. In diesem ursprünglich so weit ausgedehnten Bezirke der alten Pfarre Mautern wurden im Laufe der Zeit folgende selbstständige Pfarren errichtet: Arnsdorf, Furt, Gansbach, Göttweig, Langegg, Obritzberg, Rossatz, Wölbling, und die Lokalien: Unter-Bergern und Brunnkirchen.

Die Pfarre Mautern so wie die folgenden (siehe Nr. IX, X, XI), übergab Bischof Altmann seinem Stifte Göttweig und wollte sie von Gliedern desselben besetzt und versehen haben: "eamque providendam fratribus ipsius cenobii comisit".

Im Stiftungsbriefe findet man die Incorporirung und Grenzbeschreibung der Pfarre Mautern mit denselben Worten angeführt, nur mit dem Zusatze im Anfange: Parrochiam ad mutarin cum omnibus appendiciis suis, excepta parte decimationis que pertinet ad S. Nicolaum. Bischof Altmann hatte nämlich schon früher (1065-1074) in der Vorstadt von Passau, am Urfahr des Inns ein Augustiner Chorherrnstift zu Ehren des h. Ap. Andreas, des h. Mart. Pantaleon und des h. Bischofes Nikolaus gegründet (von letzterem Schutzpatrone wurde es gewöhnlich St. Nikolai benannt); und dasselbe mit vielen Gütern, auch in der Ostmark reichlich dotirt; über letztere sollte der Landesherr, Markgraf Leopold II. (III. der Schöne), Vogt und Schutzherr sein. (Monum. boic. XXVIII, II, 213. Babenberger Regesten von Dr. v. Meiller, S. 10, Nr. 2, S. 206, Noten 79-83. Verglichen mit den Bemerkungen Jodok Stülz's im Leben des Bischofes Altmann von Passau, im IV. Bande der Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Cl., 1853. - Separatabdruck, S. 12-15.) Von den Besitzungen des Chorherrnstiftes St. Nikolai lagen im ehemaligen Bezirke der Pfarre Mautern: Ruste et Izendorf, Gross-Rust und Eitzendorf unweit Obritzberg; Huntshaime quatuor vineae, Mutarn duas, et unam hofsacham (curia, ein Freihof). Der noch jetzt bestehende Nikolai-Hof in Mautern, war früher der Sitz der Gutsverwaltung des Stiftes St. Nikolai.

Nach Aufzählung der Pfarrgrenzen von Mautern heisst es im Stiftungsbriefe weiter: "Capellam etiam S. Margarete ad Mutarin cum dote ad eam pertinente. Et murale infra quod Capella S. Agapiti habetur." Die Margaret hen - Capelle steht noch am Rande des Stadtgrabens von Mautern, gegen Osten, ist aber schon längst entweiht und Eigenthum der Stadtgemeinde geworden, welche darin jetzt die Feuerlösch-Requisiten aufbewahrt. (Vergl. Nr. CCCXXXII.)

Über die Capella S. Agapiti ist niehts mehr bekannt. Es war zwar die Hauscapelle im besagten Nikolai-Hofe zu Ehren des h. Agapitus geweiht und wurde erst in diesem Jahrhunderte zu Wohnungen umgeändert, aber es fragt sich, ob an derselben Stelle die alte basilica sancti agapiti martyris mutarun gestanden, in welcher Bischof Piligrim von Passau c. 985 eine Versammlung seiner Diöcesanen hielt (so wie sehon früher in Lorch und später in Mistelbach), um durch die beeideten Aussagen von 44 namentlich angeführten Spruchmännern sein bischöfliches Zehentrecht in dem verwüsteten, mit neuen Colonisten besetzten Lande zwischen der Enns und dem Kahlenberge (comagenum montem) zu bestimmen und zu sichern. (Monum. boic. XXVIII, II, pag. 88.) Diese alte Capelle des h. Agapitus mag Bischof Engelbert bei der beabsichtigten Errichtung einer neuen Pfarre in Mautern zu klein befunden, und desshalb in der Stadt eine grössere Pfarrkirche erbaut haben.

#### IX.

In allodio apud Piricha, zu Pira (Pihra, Pirha), südöstlich von St. Pölten O. W. W., errichtete Bischof Altmann schon vor dem Jahre 1083 eine neue Pfarre, indem er, wie es im Texte unseres Saalbuches heisst, von den benachbarten Pfarreien solche Theile abtrennte, die von ihren Kirchen zu weit entlegen waren, und aus diesen abgeschnittenen Bezirken eine neue Pfarre gründete, auf seinem Eigenthum (in allodio) bei Pira.

Die Grenzen dieser neuen Pfarre waren: Gegen Westen:

Trisima fluvius, die sogenannte unrechte Traisen, von ihrem Ursprunge bei St. Ägyd auf der südlichen Seite des Traisengebirges dem Gescheide, in ihrem Lanfe über Hohenberg und Türnitz hinab, in dessen Nähe sie sich mit der echten oder Türnitzer Traisen verbindet und den eigentlichen Traisenfluss bildet, welcher dann durch das Traisenthal bei Lilienfeld, Wilhelmsburg, St. Pölten, Herzogenburg, St. Andrä, Traismauer vorbeifliesst, und bei St. Georgen sich in die Donau ergiesst.

Von St. Pölten (villa s. ypoliti), ging die Pfarrgrenze über das nahe Dorf Wagram (villam Wagrein) und den Wald voraha (jetzt nicht mehr vorhanden), nach Mechters (mehtyris), welcher Ort erst in neuerer Zeit nach Böhmkirchen eingepfarrt wurde; und dann weiter über Siebenhirten (sibinhirtin) inter duo allodia Williberti et Waltonis? — nach Dürnhag (villam tiurin).

Gegen Osten bildete die Grenze der kleine Perschlingbach (persnicha), der unweit Dürnhag durch den aus demselben Gebirge kommenden Michelbach verstärkt wird und weiter unten, bei Böhmkirchen sich mit dem grösseren Perschlingbache vereiniget. (Siehe Nr. II.)

Gegen Süden war die Pfarrgrenze ein Fusspfad, Pechstich, Pechsteig genannt (semita que vocatur pechstich), über welchen ich leider nichts Näheres bisher erfragen konnte, doch finde ich denselben als Grenzbestimmung auch in einer Tauschurkunde des Klosters Klein-Maria-Zell um das Jahr 1155 erwähnt. (Mon. boic. XXVIII, II, 231-32. XXIX, II, pag. 30.)

Inter confinia allodiorum marchionis Haderici et Rudolfi, wo diese Allodialbesitzungen des Markgrafen Haderich's und Rudolf's gelegen, lässt sich wohl vermuthen, aber nicht ganz bestimmt angeben. Keinesfalls aber lagen dieselben "südlich von Külb und gegen Annaberg," wie Herr Professor Fr. Pritz angibt, in seiner Geschichte der steierischen Ottokare (Beiträge zur Landeskunde für Österreich ob der Enns, herausgegeben vom Museum Francisco Carolinum. V. Lieferung 1846, S. 235). Diese Allode sind mehr östlich, gegen Kaumberg hin zu suchen, in dessen Nähe Markgraf Leopold III. (IV. der Heilige), c. 1135 das Benedictiner-Kloster Klein-Maria-Zell auf seinem Grund und Boden (in suo fundo) erbaute, wozu aber eigentlich zwei edle Brüder, Heinrich und Rapoto (von Schwarzenburg?), Söhne eines gewissen Haderich, die Veranlassung gegeben, indem sie schon früher ihre Erbgüter zur Gründung eines Klosters in der Nähe ihres Schlosses bestimmten, aber nur in der Wahl des Platzes dazu lange nicht einig werden konnten. (Siehe Kirchliche Topographie I. Hauptabth., V. Bd., des ganzen Werkes VII. Band. - Geschichte des Stiftes Maria-Zellin Österreich, mitgetheilt von Ign. Fr. Keiblinger, Capitularen des Stiftes Melk. - Ferner v. Meiller, Babenberger Regesten, S. 21, Nr. 56.)

Freiherr v. Hormayr machte im histor. Taschenbuche, Jahrg. 1813, S. 65, auf diese Stelle unseres Saalbuches (welche auch im Stiftungsbriefe vorkommt) aufmerksam, und glaubte in derselben einen Markgrafen II aderich zu finden. welchen er für einen Sohn des Babenberger Markgrafen Ernest († 1075) und jüngern Bruder Leopold II. des Schönen hielt. Diese Hypothese wurde von unserem Stifts - Archivare Friedrich Blumberger dahin berichtiget, dass das Wort marchionis keines wegs mit dem Namen Haderici zu verbinden.

sondern zwischen beiden eine Interpunction zu setzen sei, laut einer andern Urkunde unseres Archives, in welcher Bischof Reginmar von Passau (1121-1138) die Stiftsbesitzungen und besonders die Incorporirung der Pfarreien bestätiget, wo es in Betreff der Pfarre Pira heisst: "Ob cuius latitudinem necessitate ductus ego Reginmarus dei gratia patauiensis Episcopus ecclesiam in loco qui Michilpach dicitur, construere feci, et a me ipso dedicatam cum termino eidem tune ecclesie inibi prefinio fratribus in loco Kotwicensi deo et sancte Marie seruientibus pro diuina remuneratione contradidi. Terminus autem eius Michilpach fluuius, hinc ascendit per Sceit et transit in Cherspoimespach, quem iterum descendit in Goelssanam fluuium et hinc ascendit in Halbach, quem iterum ascendit ad caput Halbach versus carinthiam, et de ortu Halbach per transuersum in australem partem, quicquid culti et inculti iacet inter confinia allodiorum Rodolfi et Haderici nobilium ac Marchionis per semitam que uocatur Pechstieh uergit in orientem . . . etc." Da werden nun R u d o l f u s und Hadericus ausdrücklich nur nobiles genannt, folglich ist auch im Saalbuche, so wie im Stiftungsbriefe an dieser Stelle das Wort marchionis keineswegs auf Haderich, noch weniger auf Rudolf, sondern auf den damals regierenden Markgrafen Leopold II. (den Schönen, 1075-1096, + 12. October), zu beziehen. Freiherr von Hormayr erklärte auch, in Folge der erhaltenen Berichtigung, seine muthmassliche Annahme für "offenbar übere ilt" (im Anzeigeblatte der Wiener Jahrbücher der Literatur 1825, XXXI, S. 64), sowoll im Bezuge auf Haderich als auch auf Rudolf, welchen er für jenen Markgrafen in der nördlichen Mark wider die Ditmarsen hielt, von dem der Geschichtschreiber Albert von Stade sagt: Rudolfus genuit - Rudolfum qui duxit Elisapetham sororem Oddokari (IV) de Stire, sed ante prolem occisus est a Tietmarchis († 1145). Siehe Hormayr's Beiträge zur Lösung der Preisfrage Erzherzogs Johann. Separat-Abdruck aus dem Archive, II. Hft., S. 111, - und Geschichte Wiens, 1823, I. Bd., 3. Hft., Urkundenbuch, S. XIV.

Auch Herr Maxm. Fischer, Chorherr von Klosterneuburg suchte in der Geschichte seines Stiftes 1815, II. Bd., S. 8-11 zu beweisen, dass der im Saalbuche von Klosterneuburg ebenfalls vorkommende Haderich wirklich ein babenberg is cher Markgraf war; welche Ansicht er bei der Herausgabe des vollständigen Codex Traditionum Ecclesiae Collegiatae Claustroneoburg, in den Fontes Rerum Austriacar. der kais. Akademie der Wissenschaften, II. Abth., IV. Bd., 1851, S. 223-228, neuerdings zu begründen sich bemühte, indem er sich hauptsächlich auf die obige Stelle unseres Stiftungsbriefes und Saalbuches beruft! — Dass aber eben diese Stelle: inter confinia allodiorum marchionis Haderici et Rudolfi nicht so zu verstehen sei, sondern zwischen die Worte: marchionis und Haderici eine Interpunction gehöre, dies wurde bereits oben erörtert und bewiesen. Im Verlaufe (Nr. CCCLV, Note) sollen noch einige weitere Folgerungen Herrn Maxm. Fischer's, welche diese Frage betreffen, berichtiget werden.

Aus der früher angeführten Urkundenstelle zeigt sich ferner, dass Bischof Reginmar wahrscheinlich schon zur Zeit des Abtes Nanzo (somit in den Jahren 1121-1125, da Reginmar 1121 im Herbste Bischof wurde, Abt Nanzo 1125, 5. Februar starb), wegen der zu grossen Ausdehnung der Pfarre Pira (denn sie hatte wenigstens zehn Stunden im Durchschnitte und mehr als zehn Meilen im Umfange), den südöstlichen Theil davon abgeschnitten, und eine neue Pfarre in Michelbach errichtet und derselben den Bezirk zwischen dem Michel-, Kerschen-, Gölsen- und Hallbache angewiesen habe. In der Grenzbestimmung heisst es versus carinthiam, d. h. gegen die obere Kärnthner-Mark, welche bekanntlich damals über den Semmering bis an den Piestingfluss in das jetzige Österreich unter der Enns hereinreichte. (Näheres hierüber siehe in Fr. Pritz's Geschichte der steierischen Ottokare, l. c. S. 222, u. s. f.)

Am Schlusse dieser Tradition unseres Saalbuches wird gesagt: dass Bischof Altmann den Klosterbrüdern zu St. Peter (Cenobitis apud S. Petrum), ohne Zweifel in Salzburg, damit sie durch die Verkleinerung eines ihrigen Pfarrsprengels, in Folge der Errichtung einer neuen Pfarre in Pira, keinen Schaden leiden (ne quam de abscisione sibi subiacentis parrochie penuriam sufferrent), und zur Ausgleichung für den von ihnen auch angesprochenen Zehent zu houistat, folgende Entschädigung gegeben habe: nämlich die Hälfte des Opfers (oblationis) in der Kirche St. Michael und den dazu gehörenden Weinzehent, was er früher schon nach Göttweig geschenkt hatte und nun wieder zurücknahm; ferner den Getreidezehent genannter Kirche, welcher noch zur Hälfte dem Bischofe gehörte, so wie den ihm gebührenden Weinzehent bei Stein (steina). Mit dieser Ausgleichung und Vergütung waren die Vorsteher beider Stifte, St. Peter und Göttweigs einverstanden und zufrieden. Im ersteren waren dazumal folgende Abte: Reginwardus, + 1077. Impertus, 1077-1079. Thiemo, 1079, welcher im Jahre 1090, 25. März zum Erzbischofe in Salzburg erwählt wurde, und im Jahre 1102 starb. - Die Vorsteher der Canoniker in Göttweig zur Zeit des Stifters waren zuerst Otto (Udo) und dann Conrad,

Welche Pfarre die Benedictiner von St. Peter in der Umgegend von Pira besassen, so dass sie sich über Beeinträchtigung ihrer Rechte und erlittenen Schaden beklagen konnten, lässt sich nicht mehr ermitteln; im Chronicon Novissim. Monasterii ad S. Petrum findet man keine Spur. — Dieselben machten auch einen Anspruch auf den Zehent zu houistat; es ist hier vielleicht Hofstätten in der Pfarre Obritzberg unweit Welbling gemeint, wo die Salzburger begütert waren. — Über die Kirche St. Michael, von der in dieser Tradition die Rede ist, kann nichts Näheres angegeben werden, als dass dieselbe in der Stadt Stein (ecclesia S. Michaelis in Steina, siehe Nr. II), bestanden haben muss, aber längst nicht mehr vorhanden ist.

#### X.

Huriwin, Hürm, 2 Stunden südlich von Loosdorf, O. W. W. Von der hier schon lange bestehenden und weit ausgedehnten Pfarre trennte Bischof Altmann den südlichen Theil ab, und gründete eine neue Pfarre, deren Hauptkirche in Külb (Chuliub), 2 Stunden südlich von Hürm erbaut wurde, auf dem Platze, welchen eine edle Matrone, Namens Richiza, dazu schenkte. (Siehe Nr. III.)

Anfangs bestimmte Bischof Altmann nur die westliche und nordöstliche Abgrenzung der neuen Pfarre, wie sie hier im Saalbuche, grösstentheils nach dem Laufe der Bäche angegeben ist; später erst fügte er die weitere, südliche Grenzbestimmung hinzu.

Von dem westlichen Gebirgszuge (versus occidentem . . . . descendens a montanis) ging die Pfarrgrenze herab, zwischen den Allodialbesitzungen des Markgrafen und einiger Edelleute hindurch, zum Massenbach (mazinbach).

Das hier angeführte allodium marchionis, nämlich des Markgrafen Leopold II. (III. des Schönen, 1075-1096), ist kein anderes, als das predium zedelmaeringen, welches des Erstgenannten Sohn und Nachfolger, Markgraf Leopold III. (IV. der Heilige), im Jahre 1113, 13. October sammt mehreren anderen Gütern dem Stifte Melk schenkte. Dieses predium zedelmaeringen, so benannt von dem vorübersliessenden Zettlbache, begriff viele Dörfer und Bauerngüter in der Gegend von Külb, welche zusammen das Amt Aigen, oder Kettenreut, bildeten und bis in die neueste Zeit der Melker Stiftsherrschaft unterthänig waren. (Siehe Ign. Keiblinger's Geschichte von Melk, 1. Bd., S. 237.) In unserem Stiftungsbriefe wird cebirmar, d. i. der Zettelbach statt mazinbach als Grenze angegeben; dieser, der Massenbach, scheint ein Zufluss des ersteren zu sein. Nahebei liegt der Ort Massendorf, zwischen Kettenreut und Gross-Aigen. Von da ging die Pfarrgrenze in den Schmidbach und längs desselben aufwärts zum gleichnamigen Dorfe Schmidbach (smidibach). Von hier über einen Erdhügel (dorsum tumentis terre, quam rustici dicunt scheith, das Geschaide?) nach Haimberg (villam Heimonis), ein Dorf mit einem nun ganz verfallenen Burgstalle. Weiter nördlich liegt der Ort Maxenbach am gleichnamigen Bache (moisinbach), an diesem lief die Grenze hinab zum Hürmbach (rivum huriwin), welcher bei Rametzhofen sich mit der Sierning (sirnicha) vereiniget; diese machte dann die Abgrenzung bis zum Einflusse des Ramersbaches (radwanasbach), nahe dem Orte Rammersdorf. Von da wendete sieh die Pfarrgrenze südöstlich und ging über die dortigen Anhöhen (wagrein) fort bis zum Ursprunge des Edlitzbaches (usque ad ortum hediliz), unweit des Dorfes Edlitz in der Pfarre Weinburg, und dann zum nächsten Berge bei Hofstätten (qui pertinet ad houistut). - Dann ging es abwärts bis zur Bielach (pilam, iuxta Chrebizbach), längs dem Bächlein, welches von Eck, hinter dem alten Schlosse Wasen herabkommt und unterbalb Kammerhof in den heutigen Mühlbach, einen Seitenarm der Bielach, sich ergiesst. Dieses Bächlein (Chrebizbach) scheidet noch jetzt die Pfarre Grünau, welche später aus der Külber Pfarre entstanden ist, von der Pfarre Weinburg. (Kirchl. Topographie, I. Abth., VII. Bd., S. 331.)

Die ursprüngliche Grenze der Pfarre Külb trat hier auf das rechte Ufer der Bielach und ging dann aufwärts, zwischen den Allodialbesitzungen des Markgrafen und eines Edlen, Namens Piligrim, hindurch, und weiter fort: "pertingens usque ad montana" heisst es kurz und unbestimmt im ursprünglichen Errichtungsdocumente, das im Saalbuehe eingetragen ist. In der später (1083) ausgefertigten Stiftungsurkunde ist die weitere Abgrenzung der Pfarre Külb, gegen Süden, schon näher bestimmt, indem es vollständiger heisst: "Iline descendit inxta Chrebizpach in pielaha, quem transit recto limite ad Scintlecca inter duo allodia Marchionis Otachuri et Pilgrimi inde recta linea ad Richinsceit deinde ad caput Pielaha inde per altitudinem

montanam transit super Steinberch, et de Steinberch inter allodia Marchionis Leopoldi et quorumdam nobilium reuertitur in riuum Cebirmar."

Scintlecca, so hiess ein bedeutender Wirthschaftshof im sogenannten Aigelsbach, auf dem Wege von Hofstätten nach Wilhelmsburg, welchen Otto von Mainberch, von Friedrich von Hauseck erkaufte und dann im Jahre 1283 mit Einwilligung seiner Frau und Erben unserm Stifte schenkte, mit der Bedingung, dass die jährlichen Einkünfte dieses Hofes von drei Pfund Pfennig seiner Schwester Tochter Alheid (Hagerin), welche im Nonnenkloster zu Göttweig Profess gemacht hatte, als jährliche Zubesserung (in subsidium prebende) gereicht werden. (Siehe diplomatischen Anhang.) Dieser Hof wurde später vom Stifte an die Herrschaft Friedau verkauft, welche das dort stehende verfallende Bauernhaus gänzlich niederreissen liess, und den Platz zu einem Waldanfluge verwendete. Der alte Name Schindeleck (Scintlecca) hat sich jedoch bisher erhalten. Von da ging die Pfarrgrenze fort auf der Gebirgshöhe, welche sich zwischen Wilhelmsburg und 11 ofstätten hinzieht.

Inter duo Allodia Marchionis et Piligrimi, hier ist so wie im Anfange, ohne Zweifel der österreichische Markgraf (Marchio xxx 'εξογην) gemeint. Im Stiftungsbriefe heisst es aber Marchionis Otachari. Das genannte Allodium des österreichischen Markgrafen, nämlich Wilhelmsburg muss demnach während der vollständigen Constituirung der Pfarre Külb (1072-1083) an Ottokar, Markgrafen von Steier übergegangen sein. Bekanntlich hat Markgraf Leopold II. (der Schöne) von Österreich, seine Tochter Elisabeth an Ottokar IV. (VI.), Markgrafen von Steier vermählt, und ihr nebst mehreren anderen Besitzungen, auch seine Güter um Wilhelmsburg zur Heiraths-Ausstattung gegeben. (Siehe Ennenkels Fürstenbuch bei Rauch, Scriptt. 1, 243 etc. Die betreffenden Stellen auch in Hormayr's Taschenbuche, 1813, S. 191-194 und S. 103, mit der Jahresangabe 1107?) Herr Franz X. Pritz, in seiner Geschichte der steierischen Ottokare loc. cit. S. 265, bemerkt zwar, dass diese Vermählung Ottokar's mit Elisabeth kaum vor dem Jahre 1090 vor sich gegangen sei, indem Elisabeth's Vater, Leopold II. (III.) erst 1051 geboren und 1075 Markgraf geworden war, folglich vor 1090 schwerlich eine heirathsfähige Tochter gehabt haben konnte. Allein wenn eine unverdächtige Urkunde, wie unser Stiftungsbrief so deutlich zeigt, das s Markgraf Ottokar bereits im Jahre 1083 im Besitze des Heirathsgutes seiner Gemahlin war, so muss diese eheliche Verbindung schon vor dem Jahre 1083 geschehen sein, andere Vermuthungen und Wahrscheinlichkeitsgründe können dagegen nichts mehr gelten. Überdies beruht die Angabe der Geburtsjahre, meines Wissens, nur auf einer Vermuthung! P. Christ, Hanthaler's, welcher aus einer Stelle der unterschobenen Chronik Alold's von Pechlarn weiter schliesst, dass Leopold der Schöne, welcher mit seinem Vater, dem Markgrafen Ernst, den deutschen König Heinrich IV. auf dem Zuge nach Ungarn im Jahre 1063 begleitete, dazumal wenigstens das dreizehnte Lebensjahr erreicht, folglich beiläufig um das Jahr 1050 das Licht der Welt erblickt haben müsse? (Siehe Fasti Campililiens, Tom. I, pag. 123, mit Bezug auf Tom. II, pag. 1283). Dr. von Meiller setzt auch in der Stammtafel zu den Babenberger Regesten bei Markgrafen Leopold II. (III.), das Geburtsjahr 1045—1050? — bei dessen Tochter Elisabeth 1070—1075? — die Zeit ihrer Vermählung mit Ottokar c. 1090? mit Recht in Frage. — Zugleich erlaube ich mir eine andere Muthmassung Herrn Prof. Fr. Pritz loc. cit. S. 261: "dass Markgraf Ottokar V. (nach älterer Zählart III.) oder Ozy sehr wahrscheinlich noch in der Stiftungs-Urkunde von Göttweig 1083 als Marchio Ottocar unter den Zeugen auftritt," dahin zu berichtigen, dass nicht Ottokar V. sondern sein Sohn und Nachfolger Ottokar VI., der Gemahl der österreichischen Elisabeth, und zwar nicht als Zeuge, sondern nur als Grenznach bar der Pfarre Külb erwähnt wird. (Beiträge zur Lösung der Preisaufgabe, u. s. w. Separat-Abdruck, 1819, II. Hft., S. 193–213.) Um nun wieder auf die weitere Erklärung der Pfarrgrenze von Külb zurückzukommen, so ging dieselbe auf dem genannten Gebirgsrücken fort (welcher noch jetzt die Pfarren Grünau und Wilhelmsburg scheidet), recta linea ad Richinsceit: dieses scheint das jetzige Bauerngut "Am Reich" zu sein, welches in dieser Linie liegt.

Deinde ad caput Pielaha, darunter ist wohl kaum die eigentliche Quelle dieses Flusses, in der Waldgegend zwischen Buchenstuben und St. Annaberg, zu verstehen, denn so weit erstreckte sich (der ehemaligen Zehentgerechtigkeit nach zu schliessen) die Pfarre Külb nie; vielleicht ist aber die Vereinigung des Weissen bach es (slavisch Běla) mit dem Schwarzenbache, bei der Ruine Weissenburg, oberhalb Kirchberg, wo dann beide vereinigten Bäche eigentlich Bielach (Pilach) genannt werden, mit dem Ausdrucke caput Pielaha gemeint, oder es wurde eine andere, nähere Quelle irgend eines Waldbaches, deren mehrere hier zusammensliessen, dafür gehalten.

Die Grenze lief auf der Gebirgshöhe fort, per altitudinem montanam transit super Steinberch, über den hohen Steinberg (eine halbe Stunde östlich von Kirnberg, zwischen dem Mank- und Zettelbache. Blumenbach I, S. 159), "inter allodia marchionis Leopoldi et quorumdam nobilium revertitur in Cebirmar," von wo sie ausgegangen.

Ad hanc parrochiam pertinet etiam Houestetin et Maurach; ersteres ist das oft genannte Hofstätten an der Bielach, wo dazumal schon sehr wahrscheinlich eine Capelle bestanden (Ausführlicheres findet man in der kirchl. Topographie Decanat Wilhelmsburg, Vl. Bd., S. 381); — über Maurach kann leider nichts Näheres und Bestimmtes angegeben werden. Vielleicht ist der Ort Marbach (Merpach, Ch. Hanthaler Recens. diplom. genealog. II, 285) damit gemeint? in der Pfarre Kirchberg an der Bielach, welche zum ehemaligen Pfarrsprengel von Külb gehörte, aber schon im 13. Jahrhunderte einen eigenen Pfarrer hatte. (Kirchliche Topographie loc. cit. 391.)

#### XI.

Parrochia Mulibach, die Pfarre Mülbach im gleichnamigem Orte, südwestlich vom Städtchen Meissau U. M. B. gehört ebenfalls zu den ursprünglichen Dotationsgütern unseres Stiftes. Die ehemaligen Pfarrgrenzen waren: Zionza, ein Bach, gewöhnlich die Scheinz, oder Schienz, auf den Karten Schons genannt, welcher am Mannhartsberge bei Klein-Burgstall entspringt, durch Eggendorf, Zembling, Mülbach, Elsarn und Strass fliesst, und bei Hadersdorf sich in den Kamp ergiesst.

Von der Brücke über diesen Scheinzbach nahe bei Strass (straza), ging die Pfarrgrenze abwärts nach Gerrichistall, Gerstall, eine Weingebirgs-Ried nahe bei plechuntirwech, d. i. dem Fahrtwege, welcher von Strass nach Hohenwart und weiter führt, und allgemein der Pleckinger- oder Plicker-Weg heisst. Von da nach Wirindisdorf oder Wirnestesdorf, welches (mit Radigenbrunnen, Ebreichesbrunnen, Riedentale) als Grenzort an der Südseite der Pfarre Ravelsbach, in der Einweihungsurkunde dieser Kirche vom Bischofe Udalrich, am 28. Sept. 1110 angegeben wird. (Philibert Hueber, Austria ex Archivo. Mellic. illustrata, pag. 3 und 285, wo die topographische Erklärung zu finden, dass an der Stelle des ehemaligen Wirnestorff, Wiernstorff, Wurbmerstorff, jetzt Wiesen und Getreidefelder liegen. — Vergl. Nr. CCXCIII.)

Porta Gnannilinis, einer gütigen Mittheilung zufolge sollen am Ausgange des Burgfriedens von Obernholz gegen Elsarn zwei hohe, aufrechtstehende Felsstücke fast eine natürliche Pforte bilden, welche vielleicht unter dem Ausdrucke porta Gnannilinis zu verstehen ist?

Predia liberorum, wahrscheinlich die Besitzungen der Herren von Schönberg, Falkenberg, Zöbing, welche in der Nähe lagen.

Perchardestich und Tichmannes sind nicht mehr zu ermitteln.

Habichisbach, nun kürzer Haibach genannt, welcher nahe am Fusse des Berges, worauf die Ruinen der alten Veste Falkenberg stehen, mit dem Scheinzbache sich vereiniget. Unweit davon sind die Reste eines alten Kirchleins sichtbar, ehemals zu "Allerheiligen im Haibache" oder auch im "Valkentall" genannt, jetzt zu einer Wohnung und einem Weinpresshause benützt. (Vergl. Notizenblatt zum Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, I. Jahrg. 1851, S. 207.)

#### XII.

Rapoto, ein reichbegüterter Edelmann (nobilis), sehenkte seine freieigenen Besitzungen (predia) unter der Enns zum Altare der heil. Maria in Göttweig. Später trat er selbst ins Stift, wo sein Sohn A dalram vielleicht schon früher eingekleidet war, da er durch seine Bitte diese reichliche Schenkung veranlasste, die jedenfalls in die ersteren Jahre der Stiftung, oder doch des Abtes Hartmann (1093-1114) zu setzen ist. Die Güter sind leider nicht namentlich angeführt. Mit Berücksichtigung der Worte: inferius Anesim fluuium lässt sich vermuthen, dass darunter hauptsächlich jene Güter gemeint sein könnten, welche unser Stift zwischen den Flüssen Enns und Ybbs besass, die zum Behufe einer genauen Verwaltung zu einem eigenen Amte vereinigt, in den ältesten Dienstbüchern unter der Aufschrift: Officium super Ybsueld, Perhartesdorf, Seitenstetn et Erla angeführt sind, und aus 33 diensttragenden Lehen (beneficiis) nebst anderen Grundstücken bestanden, die in folgenden Ortschaften lagen: Perhartstorf, Tristnich, Posin - Gumpenberg, Grueb, Chagran, Irnpoltswisen, Dachgrueb, Schaleperch, Heumad, Engilperg, Zwisliehenchirehen, Wagraim, Reisenod, Seitenstetn, Erlach, Anger, Topel, Pychel, Chirchsteten, Zauch, Winden. Die Giebigkeiten der dortigen Dienstholden, so wie des Abtes von Göttweig Rechte auf dem Ybsveld sind genau angegeben im Dienstbuche vom Jahre 1322, und daraus mitgetheilt von J. P. Kaltenbäck,

in den "österreichischen Rechtsbüchern des Mittelalters." 1847, II. Bd., S. 6, Nr. CXIX.

# XIII.

Noppindorf, in der Pfarre Ober-Welbling, südwärts von Göttweig gelegen. Persniche. der Persehlingbach oder die sogenannte Perseheneck, südlich von Pira (Vergl. Note Nr. II), schon e. 985—994 in einer Passauer Urkunde erwähnt. (Mon. boie. XXVIII, Vol. II, P., pag 208—210. — Babenberger Regesten l. e. S. 1—2, Nr. 4.)

Der Gütertausch geschah nach dem damaligen gesetzlichen Gebrauche durch die Vermittlung des Stift-Schirmvogtes *Udalrich*, Grafen von Ratelnberg, folglich vor dessen Todesjahre 1097. (Nr. XXXIII.)

#### XIV.

Nanzo, der bei seiner Aufnahme dem Kloster eine Besitzung an der Url schenkte, ist wohl derselbe, welcher später, c. 1110 Prior, und dann nach des ersten Abtes Hinscheiden, im Jahre 1114, 1. Jänner zu dessen Nachfolger in der abteilichen Würde erwählt wurde, die er eilf Jahre, bis zu seinem Tode 1125, 5. Febr. verwaltete. In Vita B. Altmanni (bei Hieron. Pez, Scriptt. Rer. Austr. Tom. I, pag. 133, §. 42) heisst es von ihm: Hartmanno autem obeunte, quidam ex fratribus, Nanzo nomine, regimen abbatiae suscepit, qui prius per plures annos Prioratum tenuit, vir admodum providus, gravis moribus, in saecularibus et spiritualibus peritus. Hie etiam loeum pluribus libris et aedificiis honestavit, et gregem commissum bonis exemplis illustravit.

Die Url (Urula) kommt aus der Gebirgsgegend südlich von St. Peter in der Au hervor, fliesst in der Nähe von Seitenstätten, Krenstätten, Asehbaeh, Elling (Öhling) vorüber, und fällt dann unweit Amstätten in die Ybbs.

#### XV.

Lanzo, war vermuthlieh in Lanzendorf an der Perschling ansässig, aber auch in der Nähe von Melk begütert, wie aus seinen Schenkungen nach Göttweig und Seitenstätten ersichtlich ist. Letzterem Stifte, welches von dem edlen Kriegsmanne Udalschalk de Stille et Hefte (dessen Schwester Helena Lanzo zur Gemahlin hatte), 1109—1116 für Benedictiner neu hergestellt worden war, widmete Lanzo einige seiner Besitzungen zu Zelking (ober Melk) und Lanzendorf, welche auch nach seinem frühzeitigen Tode — er wurde in der Umgegend von St. Pölten ermordet — seine Witwe mit noch mehreren anderen Gütern dem genannten Gotteshause übergab.

Helena vermählte sieh dann mit dem Edlen Reginbert von Hagenau und Haide, der mit seinen drei Söhnen in der bischöflichen Bestätigungsurkunde über die Stiftung von Seitenstätten vom Jahre 1116 unter den ersteren Zeugen angeführt wird. (Mon. boic. XXIX, II, 32—34.) Interessante Forschungen über die Stifter der Abtei Seitenstätten und die Dynastie von Hagenau hat Ritter von Koeh-Sternfeld mitgetheilt im Archive für Kunde össterr. Geschichtsquellen, I. Jahrg. 1848—1849, IV. Hft., S. 83—141. Nur mögen einige chronologische Angaben zu berichtigen sein.

Übrigens ergibt sich aus der Zusammenstellung Koch-Sternfeld's (loc. cit. 140), und aus vorliegender Tradition unseres Saalbuches folgendes Geschlechts-Schema:

| Adalhalm |                                                                                                                                | 17 4 1 1 1 1                                                             |                   |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Adalheit | Lanzo † c. 1108 ? vid. Helena = c. 1125 monialis in Seitenstätten.  Richardis posthuma nat. c. 1108 ? monialis ibidem c. 1125. | Hartwicus de Hagenowe<br>c. 1080.                                        |                   |               |
|          |                                                                                                                                | Reginbertus de Hagenau  c. 1125, conversus in Seiten- stätten † c. 1130. |                   |               |
|          |                                                                                                                                | Wernhardus<br>† c. 1138.<br>ux. N.                                       | positus ad S. Hi- | sine haerede. |

# XVIII.

Eginindorf, wurde bereits in der Grenzbeschreibung der Pfarre Mautern (Nr. VIII) erwähnt.

## XX.

Nuzdorf, Nussdorf oberhalb Traismauer O. W. W., das Stift hatte dort laut Stiftungsbrief schon früher Weingärten erhalten (Nuzdorf uineas tres), dazu gab nun c. 1100 ein gewisser Riwin eine Hofstätte (curtale). Im Dienstbuche von 1322—1340 heisst es: Relicta domini Ludwici de Ror de uno Beneficio in Nuzdorf I. denarium (die) Michahelis (servit).

#### XXI.

Adalheit comitissa, war die Gemahlin Heinrich's II. Grafen von Formbach, welcher vom Passauer Bischofe Altmann zum Vogt und Schutzherrn über die in Baiern liegenden Dotationsgüter des Chorherrenstiftes St. Nicolai eingesetzt worden war. — Nach des Genealogen Jos. Moritz Angabe (loc. cit. 76—81) soll Graf Heinrich bald nach dem Jahre 1090 gestorben sein. Ihm folgten seine Söhne Gebhard und Dietrich; Ersterer in der Grafschaft, Letzterer in der Advocatie über St. Nicolai. Gebhard soll seinen Vater nicht lange überlebt haben, und schon um das Jahr 1094? dahingeschieden sein (loc. cit. 113). Gewiss ist es, dass er vor seinem jüngeren Bruder gestorben (c. 1104?), weil dieser für ihn eine Schenkung nach Göttweig machte, wie aus Nr. LXX zu ersehen.

Adalheid opferte für das Seelenheil ihres Gemahls Heinrich einige Besitzungen zum Altare unseres Gotteshauses, welche bei Winzing, Chrufiling in (zwischen Göttweig und St. Pölten), dann an der Bielach und bei Mauer lagen. Die Brüder Gebhard und Dietrich gaben nach dem Hinscheiden ihrer Mutter noch dazu einen Weingarten bei Merking

(Mirchingen) zwischen Obritzberg und Karlstätten, unweit der Strasse nach St. Pölten. Adalheid blieb dem Forscher Moritz dem Namen nach unbekannt; ihr Geburtsjahr setzt er c. 1054, ihr Sterbejahr mag zwischen 1096—1100 fallen, und demnach wäre Liupoldus marchio, welcher bei der Übergabe der letzteren Schenkung als Zeuge erscheint wohl der III.d. N. Markgraf Leopold der Heilige, bekanntlich im Jahre 1096 Mitte Octobers seinem Vater Leopold dem Schönen nachfolgend.

Dr. von Meiller hält unsere Wohlthäterin Adalheid nieht für die Gemahlin Heinrich's II. von Formbach, sondern Heinrich's II. Burggrafen von Regensburg (Regesten Seite 208, Nr. 88), und beruft sieh auch auf die Tradition Nr. LXX. Dagegen weise ich nur auf Nr. CXV, wo Dietricus ausdrücklich de Formbach benannt wird, und uns sein bedeutendes Erbgut in eben dem selben Orte Mauer (unterhalb Melk) tauschweise übergibt, wo seine Mutter Adalheid und andere Verwandte unserem Stifte mehrere Besitzungen geschenkt hatten.

Wie in den Monum. boic. XXIX, II, 60, die Schenkung Adalheidens und ihrer Söhne in das Jahr 1136 gesetzt werden konnte, weiss ich nicht. — (Im Registerbande XXXII, II, 268, steht Crusilingin unrichtig für Crufilingin.)

## XXIII.

Chamba, der Kampfluss, welcher aus zwei Hauptquellen in den Waldungen au der Grenze Ober-Österreichs entspringt, in viclen Krümmungen bei Rapotenstein, Zwetl, Krumau u. s. w. vorüberfliesst, sieh dann bei dem Dorfe Kammern (Chambarn), zwischen Gobelsburg und Hadersdorf, am südlichen Fusse des Mannhardsberges wieder in zwei Arme theilt, wovon der linke unter Grafenwörth, der rechte mehr westlich, unter Grunddorf, zwischen Auen in die Donau fällt. (Blumenbach's Landeskunde von Österreich unter der Enns I. Bd. S. 101—103. Kirchl. Topographie XVI [II. Abth., III. Bd.] S. 4.)

## XXIV.

Anzindorf, Anzendorf unweit Schalaburg in der Pfarre Loosdorf, O. W. W. Udalricus de Anzindorf war Zeuge einer Schenkung Vilradi de Karlestetin (Nr CCCI); ebenso wird Ulrich senior de Anzendorf (Auzendorf?) unter den Zeugen gefunden, als zu Werd, im Umkreise der Pfarre Mauer, eine Taufkirche geweiht wurde im J. 1147. (Mon. boic. XXIX, II, pag. 215.) Chunradus de Anzendorf eum duobus filiis sicis war dabei, als Bertha von Schala zum Seelenheile ihres Gemahls Otto von Ottenstein im J. 1251 ein Bauerngut zu Ladendorf unweit Mistelbach an der Taya U. M. B. dem Stifte Melk schenkte. (Philib. Hucber loe. eit. pag. 22, Nr. 4. — Keiblinger, Melk I, 339.)

# XXV.

Udalrichischirchin, Ulrichskirchen, am Russbache U. M. B.

# XXVI.

Agalstreifingin, unter diesem Namen nicht mehr bekannt und zu finden; aber vielleicht so wie *Mehtrys* (Mechters) im Umkreise unserer Pfarre Piragelegen?

## XXXIII.

Udalricus, Graf von Ratelnberg, unser Schirmvogt, kämpfte mit seinen Vasallen und Dienstmannen (militibus) an der Seite des österr. Markgrafen Leopold II. (III.), gegen die Böhmen und Mährer in der für die Ostmark so unheilvollen Schlacht bei Mailberg (Mauriberg, Mauwerberch, im V. U. M. B.) am 12. Mai des Jahres 1082, und brachte dann für die Gefallenen ein Opfer in unserer Stiftskirche dar. (Memoria occisorum in Mowerberg. IV. Idus Maii [12. Mai]. heisst es im Klosterneuburger Todtenbuche. Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, VII. Bd., 1831, S. 284. — Die Schlacht selbst wird in den Annal. Mellicens. und Gotwicens. erwähnt. Pertz, Monum. Germaniae hist., T. XI. — Script. IX. — 500, 601.)

Tobilarin, vermuthlich Toppl nahe der Bielach. Später gab Graf Udalrich zum Seelenheile seiner Söhne noch eine Besitzung ad Chamba, am Kampflusse, oder bei Kamp in der Pfarre Haizendorf, nahe der Donau. U. M. B.

Nach dem Hinscheiden des Grafen im Jahre 1097, gab seine Gemahlin Mathilde eine Hube an demselben Orte, und zeigte sich auch fernerhin gegen unser Stift sehr wohlthätig. (Siehe Nr. CXXXIX.) Die Behauptung Jos. Moritz, loc. cit. S. 86: "Mathilde habe ihrem Gemahle nur einen einzigen Sohn, Conrad, geboren," wird durch die Schenkung Udalrich's "ob remedium filiorum snorum" ausdrücklich widerlegt. Vielleicht haben diese ungenannten Söhne in der erwähnten blutigen Schlacht mitgekämpft und sind bald darauf an ihren Wunden gestorben? In einer nachfolgenden Schenkung der Gräfin Mathilde werden nur mehr ihre Tochter Liutkardis und ein Sohn Conrad genannt, der auch schon im jugendlichen Alter dahingeschieden ist. (Siehe Nr. CXXXIX.) Hauptzeugen der Vergabung Mathilden's, waren die Vetter des Grafen Udalrich, nämlich Ekkibert I., Graf von Formbach und Neuburg, und dessen Bruder Gebhard L., Graf von Viechtenstein, von dem Moritz loc. cit. 81 vermuthet: "dass er schon vor 1090 ohne Erhen gestorben sei". Er lebte aber noch, wie sich hier zeigt, um das Jahr 1097, in welchem Graf Udalrich gestorben ist.

Junior Ekkibertus, der jüngere Sohn Ekkibert's I., nannte sich späterhin von seinem Erbschlosse Pütten, südwärts Wiener-Neustadt, de Putine. Er starb im Jahre 1144. (Moritz loc. eit. 102.)

#### XXXIV.

Ekkibertus comes, der Ältere und I. d. N., Graf von Formbach, Neuburg und Pütten, war vermählt mit Mathilde der Erbtochter Gottfried's, Markgrafen in der oberen Kärntner Mark, nach dessen Tode um das Jahr 1055 die ganze Gegend und Herrschaft von Pütten und Hartberg bis an die Traisen, Piesting und Schwarza dem Grafen Ekkibert I. zufiel. Mathilde starb um das Jahr 1106 oder 1107. Ihr Gemahl machte für ihr Seelenheil viele Schenkungen, sowohl an seine Hausstiftung, das Kloster Formbach am Inn, als auch nach Göttweig.

Die Lage von Iringisperg konnte ich noch nicht ermitteln. Ein Dorf Eringesberge lag einst im Marchfelde, von dem keine Spur mehr zu finden, wie

Philib. Hueber (loc. cit. 243) angibt; ein anderer gleichbenannter Ort Irinsperg apud Grie wird in der Tradition Nr. LI angeführt.

Vuchilinisdorf, jetzt Volkersdorf unweit Külb O. W. W., wo wir späterhin noch mehrere Besitzungen erwarben. (Vgl. Nr. CCLIV.)

Als erster Zeuge der Schenkung Ekkibert's erscheint sein Sohn Eberhardus, den Viele für jenen Edlen Eppo de Windberge (Windberg, am linken Donauufer, unweit des Marktes Windorf im Mühlviertel) halten, welcher sieh besonders gegen das Chorherrenstift St. Florian wohlthätig erwiesen, und in demselben sein Leben beschlossen hat, um das Jahr 1113, am 31. August. (Geschichte dieses Stiftes von Jod. Stülz, Seite 11—12, vgl. Geschichte des Landes ob der Enns von Franz Pritz, I. Bd., S. 372.) Nach Jos. Moritz loc. eit. 104, soll: "Eberhard gewiss einen Sohn Namens Liupold hinterlassen haben, welcher noch ums Jahr 1140 vorkommt". Die von ihm eitirten Stellen aus dem Formbacher Saalbuche (Mon. boic. IV) sind jetzt correcter im Urkundenbuche des Landes ob der Enns, I, 649, Nr. 643, LVI, LXXIV abgedruckt, und zeigen uns wohl einen Ministerialen Liupoldus troie, aber nicht wie es dort heisst, den Liupoldus filius Eberhardi comitis.

# XXXVI.

Trebinse, Triebensee in der Pfarre Neuaigen, unweit der Donau, U. M. B., gegenüber von Tulln.

# XXXVII.

Pirchahi, der bereits mehrmal erwähnte Pfarrort Pira (Pyhra). O. W. W. Unser Stift hatte, soviel bekannt, bei keinem anderen Pira, deren es mehrere gibt, einen Grundbesitz.

Adalhalm, vermuthlich Lanzo's Vater, und zu Lanzendorf, unweit Pira ansässig. (Siehe Nr. XVI.)

## XXXVIII.

Liupoldus marchio, der Heilige, schenkte uns eine Au in der Donau bei Theiss (tiscizin), unterhalb Krems, gegenüber von Holenburg, und zwar vermuthlich zur Zeit des Abtes Hartmann, somit vor dem Jahre 1114.

#### XXXIX.

Herimannus de Biugin, aus dem hochanschnlichen Geschlechte der Grafen von Biugen (Puigen, Beugen, Boigen), welche in Österreich am Kampflusse gegen die böhmische Grenze hin, in dem nach ihnen benannten Boigreiche (Pewchrich) ansässig, aber auch diesseits der Donau, um St. Pölten, reich begütert waren. Dies zeigen ihre Schenkungen an Göttweig, und insbesonders an das Kloster Altenburg bei Ilorn, O. M. B., welches von Hilteburg, der Witwe Gebhard's, Grafen von Buigen und ihrem Sohne Hermann im Jahre 1144 für Benedictiner gegründet und dotirt worden ist. (Monum. hoic. XXVIII, II, 223.) Im Archiv für Geschichte, Statistik u. s. w., XIX. Jahrg. 1828, S. 197, 399, 614, 628 sind einige Notizen über die Grafen von Biugen, Poigen und Rebegau zusammengestellt; unrichtig heisst es aber dort (S. 614): "der

junge Graf Herrmann schenkte ein Gut zu Flinsbach nach Göttweig". — Es war nicht der junge Graf Herrmann (welcher vor seiner verwitweten Mutter Hiltehurg, bald nach der Gründung Altenburgs, unvermählt oder doch kinderlos dahingeschieden sein soll), sondern ein älterer Graf Hermann, der durch seinen Sohn Gebhard ein Dominicalgut in die Hände des Edlen Diet mar übergeben liess, damit dieser es darbringe auf dem Altare zu Göttweig: "proremedio anime Gebehardi". Auch dürfte dies nicht erst im Jahre 1144, sondern schon vor dem Jahre 1108 gesehehen sein.

Flinsbach, am gleichnamigen Bache in der Pfarre Neidling, nordwestlich von St. Pölten.

# XL.

Penningin, Penning (Pönning), eine Stunde südlich vom Pfarrorte Capelln. O. W. W. Wir erwarben dort in der Folge noch mehrere Besitzungen (Nr. CLII, CCCLXI.)

## XLI.

Chumberga (Nr. II Quumberch), keinesweges der jetzige Markt Kaumberg im Triestingthale, O. W. W., wie einige ältere und auch neuere Geschichtsforscher dafür halten, sondern es ist hier die nordwestliche Abdachung des Wiener Waldes gegen das Tullnerfeld, zu verstehen; dort, in der Nähe von Königstätten dürfte der geschenkte Weingarten gelegen haben. (Über Cumberg siehe die kurze kritische Note von Ign. Keiblinger in der Geschichte des Stiftes Melk, I. Bd., S. 55 und 60.)

# XLII.

Anshalm, der erstgeborne Sohn Azzo's de Gobatzburg (Gowatesburch), Abnherrn der Kuenringer, den man bisher immer für einen nahen Verwandten der österreichischen Markgrafen gehalten hat; er war aber nur ein Ministerial (Ministerialis Austriae), sowie auch sein Sohn Anshalm hier in unserem Saalbuche als dem höheren Ministerialadel angehörend (de primis ministerialibus marchionis) bezeichnet wird. — (Vgl. Fontes Rer. Austriac., III. Bd., Stiftungenbuch von Zwetl, S. 26, 30, 50, 724.)

Anshalm soll kinderlos, im hohen Alter, im Jahre 1140 gestorben sein. Seine Schenkung an Göttweig geschah vermuthlich sehon zur Zeit des Abtes Hartmann, zwischen 1094—1114. (Vgl. Nr. CLIV.) Wo aber das Gut Ebingin gelegen, konnte noch nicht ermittelt werden; vielleicht in der Gegend von Krumau am Kamp, O. M. B., wo Anshalm seine Hauptbesitzungen hatte. Oder ist statt Ebingin etwa Elingin zu lesen? (Vgl. Nr. LVI, CXC.)

Als Zeugen werden genannt:

Haderich et filius eius Haderich, die muthmasslichen Ahnherrn der Stifter von Klein-Maria-Zell, U. W. W., Heinrich's und Rapoto's. (Vgl. Nr. IX u. LIV.)

## XLIV.

Wolfker nobilis, sein Geschlechtsname ist leider nicht angegeben. Was der alte Geschichtschreiber Dr. Wolfg. Lazius in seinem Werke: De Gentium

aliquot migrationibus, Libr. VII, pag. 300, von einem Wolfgerus erzählt, der in unserem Stiftungsbriefe vorgekommen, ein Bruder Engelbert's, Schirmvogtes von Admont, und Vater der Grafen? Walter und Adelram von Traisma gewesen sein soll, dies entbehrt wohl jeder Begründung. - Der im Stiftungsbriefe angeführte nobilis vir Wolfkerus wird im Saalbuche Nr. CXLIII de Naliuph benannt. Ob er mit dem im vorliegenden Nr. vorkommenden, so unbillig handelnden Wolfker Eine Person gewesen sei, ist sehr zu bezweifeln. Dieser verkaufte nämlich vor seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem sein Gut fauod situm est horiginbach et wizilinisdorf) unter folgender Bedingung dem Stifte um 20 Mark (Silber), dass es demselben eigenthümlich gehöre, wenn er nicht mehr zurückkehren würde; - komme er aber wieder glücklich nach Hause, so habe er das Recht, das besagte Gut um denselben Preis binnen 5 Jahren wieder einzulösen. Nach Verlauf dieses Termins könne er keine weiteren Ansprüche machen auf die Wiedererlangung seines Gutes, das dann ohne weiters dem Stifte rechtlich für immer zufallen soll. Obwohl dieser Handel in Gegenwart vieler Zeugen rechtlich abgeschlossen und besiegelt wurde, trug Wolfker dessungeachtet dasselbe Gut auch noch seinem Nachbar Nizo an, schloss mit ihm darüber einen ähnlichen Kaufvertrag, in Folge dessen Nizo das Gut in Besitz nahm, zum grossen Schaden des Stiftes.

Nizo ist ohne Zweifel der zweite Sohn des früher erwähnten Azzo's von Gobatsburg, und hielt sich, dieser Verhandlung zu Folge, schon im nahen Kuffarn auf, welches ihm bei der Theilung der väterlichen Besitzungen (c. 1100) als Erbgut zugefallen war, wovon er und seine Nachkommen sich de Cuopharn, Chuffarin benannten. Nizo's Sterbejahr ist unbekannt. Seine Gemahlin wird hier in unserm Saalbuche Truta, d. h. Gertrude genannt; Link in seinen Annal. Zwetl, I, pag. 54, 62, gibt aber eine Adelheid an und kennt nur zwei Söhne Nizo's: Hadamar und Piligrim (s. Nr. CCCXXXVIII). Hier werden: Adalbero et Dietmar, filii eins (Nizonis), als Zeugen angeführt, ein Paar bisher unbekannte Söhne Nizo's, etwa von seiner zweiten Gemahlin Truta?

Predium, quod situm est horiginbach et wizilinisdorf, ist jetzt zu einer grösseren Ortschaft, unter dem Namen Höbenbach vereiniget, welche nahe bei Göttweig, und auch von Kustarn nicht weit entsernt liegt. (Vergl. Notizenblatt IV. Jahrg. 1854, S. 329, 330; Hornpach.) An der Erwerbung dieses Gutes, quod vicinitas et utilitas commendat, "musste dem Abte Hartmann wohl viel gelegen sein, da unser Kloster dort schon früher Besitzungen hatte, laut Stiftungsurkunde, wo es heisst: "Horginbach excepto manso uno, cum mancipiis et omnibus appendieiis suis." (Vgl. Nr. CLXV.) — Dasür ward gerne ein entsernteres Gut am Kamp (apud chamba) jenseits der Donau, der Witwe Truta zum Ersatz gegeben, welches früher Anshalm, der Bruder Nizo's, dem Stifte geschenkt hatte.

## XLV.

Heinricus comes, gehörte der Familie der Burggrafen (comites vel praefecti) von Regensburg an, wie v. Meiller in der Note 88, S. 208, der Babenberger Regesten angibt. Ebenso begründet ist auch die Einreihung dieser Tradition zum Jahre 1101, loc. cit. S. 11, Nr. 2. Graf Heinrich gratia innisendi dominicum sepulchrum, hat sich nämlich jenem Pilgerzuge nach Jerusalem angeschlossen, welchen im Jahre 1101 viele flochadelige geistlichen und weltlichen Standes unternahmen. Die meisten der Kreuzfahrer kamen aber auf dem Hin- oder Rückzuge ums Leben. Unser Wohlthäter, Graf Heinrich starb zu Jerusalem im Jahre 1101 (1102?). Er übergab vor seiner Abreise das Gut Myrsi in die Hand seines edlen Ministerialen Meg in hart bei Tulln, damit dieser, wenn der Graf nicht mehr zurückkehre, das genannte Gut auf dem Altare zu Göttweig opfere. Zeuge dieser Übergabe und folglich damit einverstanden war Otto frater eiusdem Heinrici.

Als nun das Gut selbst nach dem Ableben des Grafen Heinrich dem Stifte in Gegenwart des Markgrafen Leopold des fleitigen und vieler anderer Zeugen übergeben wurde, erhob obgenannter Otto, des Schenkers Bruder, dagegen Einsprache, liess sich aber durch die Bitten der Klosterbrüder bewegen und gab dann selbst seinen Antheil am Gute, nämlich das anliegende Chozzindorf dem Stifte.

Myrsi (Miris) ist der jetzige bedeutende Ort Meiers in der Pfarre Gars, O. M. B., wo das Stift in der Folge noch mehrere Besitzungen erwarb, und bis in die jüngste Zeit theilweise Ortsobrigkeit und Grundherrschaft war. Unweit davon liegt auch Kotzendorf (Chozindorf), nicht Getzendorf, Getzersdorf, wie in den Mon. boic. XXIX, II, pag. 60 irrig beigefügt, und im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, XII. Bd., 1854, II. Hft., S. 254 in Frage gestellt ist. — (Im Register-Bande der Mon. boic. XXXII, II, 322, wird Myrsi gar mit Muri, Mura verwechselt.) Im Bestätigungsbriefe der Stiftsbesitzungen von K. Heinrich V., vom Jahre 1108, 6. Sept. heisst es: "Miris, Chozindorf, Gritsanas, Stanandorph cum appendiciis suis, que Heinricus et frater eius Otto dederunt". — (Vergl. "Pantäding zu Meyrs" in J. P. Kaltenbäck's österr. Rechtsbüchern des Mittelalters, II. Bd., S. 14, Nr. CXXIII.)

In der Folge entstand über das Gut Meiers ein Besitzstreit zwischen den Äbten Reginold von Melk, und Wezelin von Göttweig. Jener berief sich auf ein Privilegium Kaiser Heinrich's, unser Abt Wezeli sich auf den langjährigen Besitz dieses Gutes, und die ausdrückliche Schenkung desselben: "ab Heinrico Burggravio, et postmodum ab Ottone fratre suo facte, cum additione ville Cotzendorf". Beide Theile brachten ihren Streit vor den Landesfürsten, Herzog Leopold VI. (VII.), auf dessen Rath die Sache durch Schiedsrichter, nämlich die Äbte Wernher von heil. Kreuz und Richer von Zwetl, dann die Propste Sighard von St. Polten und Otto von St. Florian, und Conrad, Pfarrer in Russbach, nach genauer Prüfung der beiderseitigen Ansprüche und Rechte dahin entschieden wurde, dass das streitige Gut im Besitze des Stiftes Göttweig verbleibe, und der Abt von Melk in seinem und seiner Klosterbrüder Namen allen weiteren Ansprüchen darauf entsagen müsse; zur gänzlichen Ausgleichung aber soll Abt Wezelin und sein Gotteshaus Göttweig dem Stifte Melk 30 Talente bezahlen. Die Verhandlung geschah zu Krems im Jahre 1207, und wurde vom Herzoge durch eine eigene Urkunde bestätiget. (Siehe Anhang.)

# XLVI.

Udalricus, welcher bei dem Eintritte ins Kloster seine (leider nicht benannten) Erbgüter hierher widmete, und sein Bruder Bertoldus waren vermuthlich Ministerialen des Markgrafen von Steier, Ottochar IV. (VI.), welcher bei der Ühergabe als Hauptzeuge erscheint: "per aurem aatractus" (nach altrömischem Rechtsgebrauche und altbajuwarischer Sitte), wodurch manchmal auch eine feierliche Verzichtleistung angedeutet wurde.

# XLVII.

Apud S. Adream, der Ort St. Andrä an der Traisen, zwischen Herzogenburg und Traismauer, O. W. W., das ehemalige Traisma Scti Andreae, wie Herr Wilhelm Bielsky im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, IX. Bd., S. 266—267 aufstellt, zum Unterschiede von Traisma S. Martini, d. i. Traismauer; und Traisma S. Hippoliti, St. Pölten.

## XLVIII.

Perihartisdorf, Perersdorf nahe der Perschling, in der Pfarre Pira; und Cumpotingin, d. i. Gumperding, unweit davon, zur Pfarre Murstätten gehörend. Doch könnte auch Perasdorf im Ybbsfeld gemeint sein, welches als Perhartsdorf zum Officium super Ybsveld gehörend, in unseren älteren Dienstbüchern vorkommt. Der edle Wohlthäter Poto hat schon früher einen Theil seines Erbgutes zu Perchartisdorf dem Stifte, wo er erzogen wurde und dann sein Leben beschloss, gewidmet, wie aus der später folgenden Tradition Nr. CLV. ersichtlich ist.

Hartwich de treisim erscheint mehrmals als Zeuge bei Schenkungen an unser Stift, zwischen den Jahren 1100—1149. (Vgl. Nr. CIV.) Über die Nobiles de Treisma wird in der Folge ausführlicher die Rede sein. (Nr. CCLVIII.)

## XLIX.

Pettindorf, es gibt zwei Orte dieses Namens in Österreich unter der Enns: Pettendorf in der Pfarre Hausleuten, ober Stockerau, U. M. B. und Pöttendorf in der Pfarre Hürm. O. W. W. Bei welchem von beiden das predium lag, welches die edle Matrone Hiltipurch dem Stifte geschenkt hat, lässt sich nicht entscheiden. (Siehe auch die Tradition Nr. LIII.)

#### L.

Cumpotingin, das kurz vorher erwähnte Gumperding, unweit der Linzer Poststrasse. O. W. W. Es kommt auch im Klosterneuburger Saalbuche loc. eit. S. 37, Nr. 182 als uilla vor, blieb aber dem Herausgeber, Herrn Max. Fischer unbekannt.

#### LI.

Irinsperg apud Grie, in den älteren Dienstbüchern Eiringsperg genannt, gehörte zum Officium in Rana et Chotans, und ist etwa Eibetsberg bei Raxendorf, unweit Ranna.

# LIV.

Heinricus, vor seinem Eintritte in das Kloster ein tapferer Kriegsmann (secularem miliciam apud nos in spiritualem commutans), schenkte durch die Hand seines Vaters Haderich, in Gegenwart seines Bruders Haderich (junior) und mehrerer anderer Zeugen, ein Dominicalgut, Tobiraniswisin genannt, dessen Lage ich bisher noch nicht ermitteln konnte; vielleicht Tobersnich, ein Hof in der Pfarre Loich, bei Kirchberg an der Bielach, O. W. W., ferner einen Mansum in Wierantisdorf iuxta Pottinbrunnin, nordöstlich von St. Pölten, nahe der Traisen, und dieser Bestimmung nach vermuthlich das heutige Zwerndorf, eigentlich Werndorf, eine halhe Stunde von Potenbrunn entfernt, laut unseres ältesten Dienstbuches, wo es heisst: Werndorf, de duobus feodis VI solidos denar. in die s. Ypoliti, et VI pullos. Item ibidem Simon de potenprunn medium talentum denar. de media Curia in die s. Michaelis.

Gestützt auf diese Tradition unseres Saalbuches, setzte Herr v. Meiller in der Note 89 seiner Babenberger Regestensammlung, S. 209, folgendes muthmassliche Geschlechts-Schema zusammen:

Hadericus I.
nat. c. 1050.

Haderich II., junior.
nat. c. 1080.

Heinricus II., Rapoto
fundatores Monasterii Cellae
S. Marie in Austria. c. 1135.

Urkundlich gewiss ist es zwar, dass die Brüder Heinrich und Rapoto, Söhne "euiusdam ingenui uiri nomine Haderici" waren, und immerhin mögen sie mit den in unserem Saalbuche vorkommenden zwei Haderichen in Verbindung zu bringen sein; allein hinsichtlich ihrer Verwandtschaft mit dem markgräßichen Hause Bahenberg, die Maxm. Fischer "soviel als möglich zur Gewissheit zu erheben suchte" (siehe Note Nr. IX), will ich nur bemerken, dass zwar das Todtenbuch von Klein-Maria-Zell, Leopold den Heiligen patruum fundatorum nostrorum nenne, Markgraf Leopold selbst aber erwähnt in der mit grosser Feierlichkeit gegebenen Gründungsurkunde des Stiftes Klein-Maria-Zell (vom Jahre 1136, 2. Februar; Babenberger Regesten, S. 21—22, Nr. LVI) der Verwandtschaft mit den eigentlichen Stiftern Heinrich und Rapoto und ihrem Vater Haderich mit keiner Sylbe; — sie zeigen sich ferner auch in anderen Kloster-Urkunden ohne die mindeste Spur, als gehörten sie zum hohen Adel, oder gar zum markgräflichen Hause. (Vgl. Jahrbücher der Literatur, Wien 1825, XXXI. Bd., Anzeigeblatt, S. 64.

## LV.

Heinrieus, unser Klosterbruder und Wohlthäter, alio tempore hierosolymam profecturus, hat sich wahrscheinlich einem der Kreuzzüge nach Palästina, vielleicht sehon im Jahre 1101? (vgl. Nr. XLV) angeschlossen. — Dass Äbte,

Mönche, ja selbst Nonnen solche Wallfahrten in das h. Land mitmachten, davon führt Ign. Keiblinger in seiner Geschichte des St. Melk mehrere Beispiele an. (1, 279, Note 3.)

Vor seiner Abreise schenkte Heinricus dem Stifte noch ein Gut, Namens Haderichiswert, Haderswert an der Leitha, hinter Wiener-Neustadt. U. W. W. Dass dieses Vermächtniss schon vor dem Jahre 1108 geschehen, erhellt aus K. Heinrich's V. Bestätigungsdiplome der Stiftsbesitzungen von diesem Jahre, wo es heisst: "Haderichisuuerth predium quod Heinricus dedit".

Chunradus puer, der Sohn unseres Schirmvogtes Udalrich, Grafen von Ratelnberg, wird hier als Hauptzeuge angeführt, und muss demnach schon vogtbar, d. i. zum mindesten 14 Jahre alt gewesen sein. Jos. Moritz l. c. S. 122, sagt von ihm: "Er war zwar nicht gar alt, als sein Vater starb (im Jahre 1097); er folgte ihm aber doch ganz gewiss in der Grafschaft nach u. s. w. Graf Conrad II. muss übrigens nicht lange gelebt haben und ohne Erben gestorben sein." Moritz gründet diese Behauptung auf eine Formbacher Urkunde vom Jahre 1122 (1130?), wo es heisst: "Pie memorie Comes Chounradus de ratelinberg" etc. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I. Bd., S. 632, Nr. XVIII), welche Worte anzeigen, dass Conrad um diese Zeit (1122—1130) schon dahingeschieden war. (Vgl. Nr. CXXXIX.)

# LVI.

Zi Ellingin, zi ist wohl nur eine Vorschlag-Sylbe, wie z. B. seu Welf-hosshin, zu Zwölfaxing, im Klosterneuburger Saalbuehe Nr. 96, S. 20, — oder Zuelvehoffingin in dem unsrigen Nr. CXCIII.

Ellingin, etwa Elling (gewöhnlich Öhling) an der Url. O. W. W. (Vergl. Nr. CXC.)

## LVII.

Straneisdorf, jetzt Stransdorf, südöstlich von Laa. U. M. B. Schon in unserem Stiftungsbriefe heisst es: "Straneisdorf decimationem et mansus duos." (Siehe auch Nr. XCVII.)

# LIX.

Grunti, Grund, westlich vom Pfarrorte Wullersdorf. U. M. B. — Chetsi, muss ebenfalls in der Nähe gelegen haben, ist aber unter diesem Namen nicht mehr zu finden. Das Stift besass dort den Zehent nach Angabe des Stiftungsbriefes: "Chetsi decimationem. Heizimannisdorf (Hezmannsdorf), mansus quatuor.

#### LX.

Adalpreht nobilis, etwa der dritte Sohn Azzo's von Gobatesburg; der I. von Chunring sieh benennend, wenn des Abtes Ebro von Zwetl Angabe im Stiftungenbuche dieses Klosters (Fontes Rer. Austr. III. Bd., S. 30) gegründet ist? (v. Meiller, Regesten S. 217, Note 157), oder vielleicht derselbe Albero de chobansburc, welcher mit seinem Bruder Hademar de Kunerigen in der Tradition Nr. CXX, e. 1137 unter den Zeugen erseheint.

# LXI.

Raztingin, Rassing, nahe der Perschling, in der Pfarre Capelln. O. W. W. (Siehe auch Nr. CLXIX, CCLXXXV.)

## LXIII.

Elisabeth, palatina comitissa soll der Note in den Monum. boic. XXIX, II, 55, zufolge aus dem Lothringer Stamme, und mit zwei baierischen Pfalzgrafen verehelicht gewesen sein, zuerst (c. 1081) mit Cuno, dem Sohne des Pfalzgrafen Cuno (Conrad) von Rot, dann (c. 1086) mit einem Grafen Rapoto von Vohburg. (Siehe die Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach, von Jos. Moritz, in den Abhandlungen der histor. Classe der königl. baierischen Akademie der Wissenschaften 1833, I. Bd., S. 69—70, vergl. Geschichte des Fürstenthums Berchtesgaden. von Ritter J. E. v. Koch-Sternfeld 1815, S. 14—15, und desselben Aufsatz zur näheren Verständigung über die eitirte Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach u. s. w., loc. cit. 1848, V. Bd., I. Abth., S. 7.)

Dominus Chounradus vel fratres eius sind die Canoniker des Stiftes Göttweig, mit ihrem Vorsteher Conrad, welche das Gut Liuwimannisdorf von der Pfalzgräfin Elisabeth kauften. Es muss dies noch vor 1094 geschehen sein, da in diesem Jahre Conrad seiner Würde entsagte, und nach eingeholter päpstlicher Genehmigung und bischöflicher Zustimmung sich mit den übrigen Canonikern freiwillig der Ordensregel des h. Benedict's unter dem ersten Abte Hartmann aus St. Blasien im Schwarzwalde unterwarf. (Siehe Vita B. Altmanni loc. cit. pag. 132 et 158.)

Liuzimannisdorf, jetzt Loizmannsdorf nächst Kranichberg U. W.W., unweit der Schwarza, wo das Stift späterhin noch mehrere Besitzungen erwarb. Dieses predium Liuzimannisdorf bestand aus zehn königlichen Mansus, laut des Bestätigungsbriefes K. Heinrich's V., vom Jahre 1108, wo es heisst: "Liuzimannisdorf mansus X regales, quos comparauimus". In unserem Stiftsarchive ist eine hieher bezügliche Urkunde vorhanden (und in den Beiträgen zur Lösung der Preisaufgabe u. s. w., Separatabdruck 1819, I. Hft., S. 206—207 von Hormayr mitgetheilt), laut welcher K. Heinrich IV. im Jahre 1038, am 26. October zu Weissenburg? seinem getreuen Cuono (fideli nostro) zehn königliche Mansen in villa Gyzbretdesdorf, abwärts und aufwärts der Schwarza (in marcha Karentana et in comitatu Otacheres marchionis), sammt Allem, was dazu gehört, schenkte. (Siehe Böhmer, Regesta 1831, S. 86, Nr. 1722.)

Über diese Güter an der Schwarza entstand zwischen unserem Kloster und der Abtei Rot am Inn in Baiern (gestiftet von dem obgenannten Pfalzgrafen Cuno von Rot) ein Besitzstreit, der endlich im Jahre 1152 vor dem Salzburger Erzbischofe Eberhard (I.) als päpstlichen Bevollmächtigten durch gütlichen Vergleich zwischen beiden Theilen auf die Art geschlichtet wurde, dass Abt Wernher von Göttweig den Abt Luther (Lothar) von Rot mit 20 Pfund Regensburger Münze entschädigte und dieser im Namen seines Klosters allen Ansprüchen und vermeintlichen Rechten auf das Dorf Schwarza (villa suarzaha) und die übrigen streitigen Besitzungen in

der dortigen Gegend entsagte. Dieser Vergleich wurde von dem Erzbischofe vor vielen Zeugen zu Salzburg (im Monate December 1152 genehmigt und bestätiget.

Nach 80 Jahren wurde von Seite des Klosters Rot neuerdings ein Streit über den Besitz dieser Güter erregt. Abt Heinrich von Rot und der gleichnamige Abt von Göttweig brachten ihre gegenseitige Klage vor den Papst Gregor IX., der zuerst (1233) drei salzburger Domherrn und dann (1235) den Abt Ulrich von Garsten, Propst Bernhard von St. Florian und Wernhard, Dechant von Enns, zur Untersuchung der Sache beorderte. Diese letzteren erkannten das gute Recht unseres Klosters, und forderten den Landesfürsten Herzog Friedrich II. von Österreich, sowie die benachbarten Pfarrer von Grillenberg und Gumpoldskirchen brieflich auf, dass sie den Abt von Göttweig zum Besitze der angestrittenen Güter verhelfen und jeden ferneren Eingriff von Seite des Klosters Rot wo möglich verhindern. (Die betreffenden Urkunden sind im Anhange zusammengestellt. Vergl. Monum. boica I, 352, 399, Nr. XLIV.) Im Dienstbuche (Liber Prediorum) vom Jahre 1322 sind die Stiftsbesitzungen bei der Schwarza und Leitha, auf folgende Weise angeführt: Anno Domini Millesimo CCC.XIX. Redditus Ecclesie sancte Marie Chotwicensis subnotati sub regimine venerabilis domni Marchardi abbatis aput Swartzam et leitam : Ostrapfing (Osterfink nächst Neunkirchen, siehe Schweikhart, Darstellung. U. W. W., IV. Bd., S. 220). - Chrotendorf (jetzt Frohsdorf; vergl. Note Nr. CCLXXXI) Praitenawe (Breitenau, unweit des Pfarrortes Schwarzau, östlich von Neunkirchen). Hedreinswerd, Haderswerd. (Siehe Nr. LV.) Snotzendorf (jetzt Schnotzenhof bei Haderswerd) Swartza villa (das Dorf Schwarzau am Steinfeld). Eine spätere Hand bemerkte dazu im Dienstbuche: "Nota quod dominus Petrus de Sancto Ypolito. Abbas huius monasterii, in anno primo sui Regiminis videlicet anno dominice incarnacionis MCCCCmo. 20. inveniens monasterium in magnis debitis, conbustione et necessitatibus, vendidit cum bona voluntate et sano consilio omnium fratrum hec bona apud Swarcza et Leyttam. Redditus eodem tempore XVi libr. denar. erant. Laut einer gleichzeitigen Abschrift des Originalverkaufbriefes verkauften Abt Peter, Georg d. Z. Prior, Jacob d. Z. Siechmeister, Ulrich d. Z. Pfarrer und das ganze Convent "von besunnder notturfft wegen" des Gotteshauses "aigen guets gelegen daz Newkirchen (zu Neunkirchen) zu Ostrafinngen, daz Praitenaw, daz Schwarzach, daz Schnotzendorf, das Haderswerd vnd daz Chrottendorf, oder wo es daselbst pey der Swarzach zwischen der Newstat, des Harperg vnd des Semerings gelegen ist; es sey zu feld, zu dorf u.s. w. mi allen Nutzen, Ehren, Würden und Rechten und Aigenschaften u. s. w. dem Erbern Herrn Chonradten dem Helberter, di Zeit Techant hie disshalm des Semmerings in Saltzburger Bistumb vnd pfarrer der Khirrehen Sannd Nikla zu dem Prückleins umb vierthalb hundert pfund und Syben pfunt winner pfennig . . . Es hat auch der egenannt Herr Chonrad dazselb obgenannt guet khaufft in besonnder gotlicher lieb und Andacht umb sein aigenhafft guet zu einer Ewigen Mess seinem vorgenannten gotzhauss ze Prügkleins. Also der pfarrer die vorgeschribenen gueter und al sein Nachkhommen ewiglich süllen innen haben, nutzen vnd niessen, vnd allen iren frumm damit mugen gesehaffen, wie es in aller fügleichst ist, an (ohne) all widerred vnd Irrung. Auch hat der obgenannd Herr Chonrad vollen gewalt dieselben Mess pey seinem egenannten gotzhauss ze ordnen, ze stiften, vnd punt darüber aufzusetzen seinen Nachkhommen gänntzlich nach seinem Willen wie dieselb Mess täglich vollfürt soll werden. Got zu lob u. s. w." "darüber zu ainer waren vrkhundt vnd sieherhait, vnd daz der chauf vnd Hanndl vnd sach also stets vest vnd vntzerprochen beleiben, so geben wir dem obgeschriben Herrn Chonraten und allen seinen Nachkommen den gegenwurtigen Bricf, versigltn mit vnnser vorgenannten Abbt Peter vnd des Convents bayder anhanngunden Insigelln. Geben Nach Christi geburd viertzehenhunndert Jar darnach in dem dritten Jar. An sannd Gilgentag (1403, 1. Sept. St. Ägydius-Tag).

Prückleins (jetzt Prigglitz zwischen Neunkirchen und Gloggnitz), ist eine uralte einst ansehnliche Pfarre. Über die dortige Pfarrkirche siehe den interessanten Aufsatz in Hormayr's Taschenbuch für die vaterländ. Geschichte, Jahrg. 1828, S. 151—157. — Weiskern, Topographie I, 92. Brückleins.

# LXV.

Gebehart de gozinisdorf, von Götzersdorf (Getzersdorf), ob der Traisen, zwischen Herzogenburg und Traismauer, jetzt ein Pfarrort unter dem Patronate des Stiftes Göttweig, früher ein eigenes herrschaftliches Gut. — Die von Gebhart uns gesehenkte Au (pars augie) dürste wohl ebenda, längs der Traisen zu suehen sein.

(Über das alte österr. Rittergeschlecht der Gezendorfer, von Götzeinsdorf, Gözindorf, siehe Wissgrill's Schauplatz des n. ö. Adels, III. Band, S. 314.)

# LXVIII.

Terna, zwei Dörfer, Ober- und Unter-Thern, zwischen Gross-Weickersdorf und Ober-Hollabrunn. U. M. B. - In unserem Stifts-Archive befindet sich das Original einer Urkunde, laut welcher König Heinrich IV. einem gewissen Liutwin, Dienstmann seines getreuen Ratbodo (Pfalzgrafen in Baiern), in loco Ternic dieto XI Mansus in pago Ostrich in der Mark des Markgrafen Ernst sehenkte, im Jahre 1066. (Siehe Urkundenbuch zur Geschichte Wiens, von Freih. v. Hormayr, I. Bd., III. Hft., S. 6, und Babenberger Regesten von Dr. v. Meiller, S. 8, Nr. 8 im Auszuge.) Diese Original-Schenkungsurkunde kam sehr wahrscheinlich durch einen nachfolgenden Besitzer der eilf Mansus in loco Ternic nach Göttweig; vielleicht durch eben den Fridericus, welcher laut vorliegender Tradition: "mansum unum in loco qui vocatur Terna" sammt einigen Leibeigenen hierher sehenkte, und zwar sehon vor dem Jahre 1108, da es im bekannten Diplome K. Heinrich's V. heisst: "Terni predium quod Fridericus dedit." Das Predium bestand, nach Angabe des ältesten Censualbuehes, aus 141/2 Lehen (beneficiis) nebst einem Maierhofe (curia villicalis). - (Vergl. die "Recht unser Frauen Gottshaus zu Gottweig, die Ihre Holden zu Thern haben" in den österr. Rechtsbüchern des Mittelalters, von J. P.

Kaltenbäck, II. Bd., S. 45.) Der grössere Theil des Gutes Tern, Unter-Thern, gehörte aber dem Kloster Garsten. (Siehe Cod. Tradit. Monasterii Garstensis, im Urkundenbuche des Landes oh der Enns 1852, I. Bd., S. 159, Nr. CXVI. — S. 190, CCXV—VI, ferner Geschichte der ehemaligen Benedictiner-Klöster Garsten und Gleink im Lande ob der Enns, von Franz X. Pritz, Seite 21.)

#### LXIX.

Hartwicus, ein Ministerial des Grafen Engelbert (von Ortenburg?) vermachte auf dem Sterbebette seine freieigene Besitzung nach Göttweig, und liess dieselbe durch seinen hochadeligen nahen Verwandten, Namens Udalrich übergeben.

Purchartiswisin, jetzt Burgerwiesen genannt, liegt zwischen Horn und Kloster-Altenburg. O. M. B. In der bischöflichen Bestätigungsurkunde dieses Klosters vom Jahre 1144 erscheint ein Lanthfridus de Burgaerewisin unter den Zeugen. (Mon. boie. XXVIII, II, S. 224.)

Herr Theodor Mayer in Melk macht auf diese Tradition unseres Saalbuches aufmerksam (im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, H. Jahrg. 1849, I. Bd., I. Hft., S. 5, Note), und hält den obgenannten Delegator Udalrich für den Edlen von Pernegg? vermuthlich weil Geras und Perneck nicht weit von obigem Orte liegen? *Udalrich de Pernekke* wird erst c. 1130 urkundlich erwähnt, die Tradition mag aber wohl schon 20 Jahre früher, c. 1110 geschehen sein.

## LXX.

Dietricus frater Gebehardi comitis, die Söhne Heinrich's Grafen von Formbach und Adelheiden's, von denen schon in der Note Nr. XXI die Rede war.

Dietrich gab für seinen verstorbenen Bruder Gebhard ein Opfer nach Göttweig. Zeugen dabei waren Heinricus et frater eius Sigihardus, die Söhne Sighard's L., Grafen von Burghausen, welche sonst erst nach dem gewaltsamen Tode ihres Vaters (ermordet zu Regensburg im Jahre 1104, 5. Februar), um das Jahr 1112 urkundlich genannt werden (M. Filz, loc. cit. I, 126); folglich dürfte auch das Hinscheiden Gebhard's und die Schenkung des Grafen Dietrich c. 1104—1110 (nicht aber 1094, wie in Mon. boie.) gesetzt werden.

Egizinisdorf wird schon in unserem Stiftungsbriefe angeführt und gleich darauf Hagininbrunnin, so dass man wohl schliessen darf, beide Orte seien nicht weit von einander gelegen; Hagenbrunn ist nur eine viertel Stunde von dem Pfarrorte Klein-Engersdorf entfernt, aber auch Lang-Enzersdorf liegt nicht weit davon, mehr südlich am Fusse des Bisamberges. Dass Graf Dietrich von Formbach in der dortigen Gegend begütert war, hat Dr. v. Meiller in der Note 155, S. 216, zu den Babenberger Regesten deutlich erwiesen. (Vgl. auch Nr. CXV.) Im Klosterneuburger Saalbuche loc. eit. S. 108, Nr. 501, kommen als Zeugen einer Schenkung Heinrich et Adelrammus de Gunzinesdorf, dann Odalrich de Egizinestorf vor; Maxm. Fischer bemerkt dazu

(S. 282), dass Guncinestorf und Egizinestorf vielleicht denselben Ort bedeuten, und für Günselsdorf oder Guntersdorf gelten könnten?

#### LXXI.

Piligrimus gab seinen Sohn Chunrad zur Erziehung in die hiesige Klosterschule, und schenkte bei dieser Gelegenheit sein Gut "horne dictum". Es ist vermuthlich derselbe Edle de Rotingin, welcher wie aus Nr. XXXI ersichtlich, um die jetzige Stadt Horn O. M. B. begütert und unserem Gotteshause sehr geneigt war.

Werigand comes ist der bekannte Graf von Plain im Salzburger Gau, von dessen Abstammung und Familie M. Filz in seiner Geschichte von Michaelbeuern, I, 199 ausführlich handelt, und unter anderen sagt, dass Werigand die Grafschaft Plain seinem Sohne Liutold I. überlassen, und sich, wie es scheint, meist in Österreich aufgehalten habe, nur den Titel Comes führend. So erscheint er mehrmals in unserem und auch im Klosterneuburger Saalbuche, Nr. 86 (Note), 122, 123, 130.

# LXXII.

Silua Nortwalt, so hiess damals die ausgedehnte waldige Gebirgsgegend, welche sich zwischen Österreich, Baiern und Böhmen hin erstreckte, ohne gerade die Grenze zwischen diesen Ländern zu bilden. Das Viertel ober dem Mannhartsberge wird noch jetzt davon das Waldviertel genannt. (Über den Nordwald und seine Ausdehnung siehe Fr. Kurz, Beiträge zur Geschichte des Landes Österreich ob der Enns, IV. Th., S. 512 u. s. f. — Fr. Fritz, Geschichte des Landes ob der Enns, I, 361 u. s. w. — Einleitung zum XVI. Bd. [II. Abth., III. Bd.] der kirchl. Topographie.)

Ein Stück des Nordwaldes, in der Umgegend des jetzigen Marktes Kottes hatte schon Bischof Altmann nach Göttweig geschenkt, späterhin wurde dem Stifte diese Besitzung entzogen, oder geschmälert, und zwar vermuthlich von dem Landesfürsten selbst, Markgrafen Leopold II. dem Schönen, da es in der Tradition heisst: "per iuniorem Leopoldum (est) restituta". Als dieser Leopold III. (IV. der Heilige) zur Regierung kam, im Jahre 1096, gab er auf die Bitte des Abtes und der Klosterbrüder den entzogenen Waldantheil wieder zurück, dessen Abgrenzung vorher genau bestimmt wurde; nämlich westlich vom Ötzbache (Obizinbach) am Nordfusse des Jauerling bis zur kleinen Krems, dann vom Arzberge (a monte qui metallicus dicitur) der südlich liegt, bis zu einem Neubruche novale, Chotansriuti dictum, wenn nieht der jetzige Markt Kottes (Chotans, Nr. CCXVI) selbst, doch gewiss in dessen Nähe. (Vergl. Nr. CXVI.)

Die Rückgabe dieser Waldstrecke ist wohl in die ersten Jahre des Markgrafen Leopold III. zu setzen und von ihm persönlich in der Stiftskirche feierlich geschehen, wie aus dem Wortlaute der Tradition zu schliessen:
... ab ipso solempniter super altare S. Marie celebrata est traditio... presentibus etiam suis ministerialibus plurimis. Als Hauptzeugen sind namentlich angeführt: Werigant, der früher erwähnte Graf von Plain: dann Dietmar

und Gotiscalch, beide von freiem höheren Adel, aber von welchem Geschlechte?

Im Schenkungs- und Bestätigungsbriefe der Stiftsbesitzungen von K. Heinrich V. vom Jahre 1108 heisst es: "Obizi, Humistal, Voraha et eetera novalia que marchio dedit". Diese Orte: Ötz, Mutstal, Fohra liegen nicht weit von Ranna, und gehörten vermuthlich noch zum besagten Theile des Nordwaldes.

## LXXIII.

Waldo nobilis, ein Edelherr, reich begütert in der Gegend von Ranna und Kottes, O. M. B., gab in Gegenwart und mit Zustimmung des Markgrafen Leopold III. den hiesigen Klosterbrüdern einen Wald "vulgariea lingua Chotiwalt (d. i. die jetzige sogenannte Kotteser oder Kottinger Haide), welcher von den Klosterleuten und Waldo's Abgesandten genau abgemessen wurde. Sie zogen die Grenzen vom Kremsflusse enach Westen hin, bis an die prata Wolfperti (vermuthlich Wolfenreith, in der Pfarre St. Johann bei Heinrichschlag), dann begannen sie südlich (von Kottes) bei Sigenreith (a novali quod dieitur Sigin) und zogen die Grenzlinien gegen Norden, bis zum Wege der nach Voits au (vogitisawa, zwischen Kottes und Purg) führt.

Dass diese Schenkung schon vor dem Jahre 1108 geschehen, erhellt wieder aus dem eitirten königl. Bestätigungsbriefe, wo ausdrücklich erwähnt wird: "Chotanas et siluam quam Waldo dedit". Unter den angeführten Zeugen der Übergabe sind zu beachten Nizo und Anshalm, ohne Zweifel die Söhne Azzo's von Gobatzburg. Was nun unsern Wohlthäter, den Edlen Waldo anbelangt, so spricht Herr Dr. v. Meiller (in der Note III, S. 211 der Babenberger Regesten) die Vermuthung aus, dass er ein und derselbe sei mit jenem Grafen Waldo de Rune, dessen in den Urkunden und dem Necrologium des Cisterzienser-Klosters Rein (nördlich von Gratz in Steiermark) gedacht wird, welches von dem steierischen Markgrafen Le op old dem Starken im Jahre 1128-1129 gegründet worden ist, wozu aber schon einige Jahre vorher Graf Waldo seine Besitzungen im Thale Runa (Rein) gewidmet und dem Vater Leopold's, Markgrafen Ottokar VI. (IV.) übergeben hatte. (Pritz, Geschiehte der steierischen Ottokare u. s. w. in den Beiträgen zur Landeskunde für Österreich ob der Enns, V. Lief., 1846, S. 273, 285.) Über die Abstammung dieses Grafen Waldo (Waldfried) von Runa und Verwandtschaft mit den Herzogen von Kärnten hat Dr. Karlmann Tangl neuere Forschungen mitgetheilt im Archiv für Kunde österr. Geschiehtsquellen, XII. Bd. 1854, S. 144, 213, sammt vollständiger Stammtafel, der zufolge Graf Waldo im J. 1120 kinderlos gestorben sein soll. Wäre nun die obige Vermuthung Dr. v. Meiller's gegründet, dass dieser in der jetzigen Steiermark, zwisehen Gratz und Peckau, ansässige und reichbegüterte Graf Waldo de Runa mit unserem nobilis Waldo Eine Person sei; dann müsste auch die bisherige Annahme, dass Jener der Letzte seines Geschlechtes gewesen und kinderlos gestorben, dahin berichtiget werden, dass Waldo ganz gewiss eine Tochter hinterlassen habe, wie aus einer von Herzog Heinrich II. Jasomirgott im Jahre 1171 am 1. Mai für Göttweig ausgestellten Urkunde zu entnehmen, welche aus dem Originale unseres Stifts-Archives im Urkundenbuche

zur Geschichte Wiens von Hormayr, I. Bd., III. Hft., S. 30 u. s. w., ihrem ganzen Inhalte nach, aber nicht fehlerfrei, mitgetheilt ist. - (Siehe diplomatischen Anhang.) Waldo hatte nämlich in einer Todeskrankheit auf Rath und Bitte seiner Vasallen (welche allfällige Ansprüche von Waldo's Verwandten befürchteten), alle seine Güter und Leute in Österreich (infra Bawariam) dem Markgrafen Leopold III. (IV.) vermacht (oder blos zu Lehen aufgetragen?). Er genas aber und vermählte sich dann mit einer Frau aus Franken, welcher er dieselben Güter verschrieb. Als Markgraf Leopold dieses vernahm, berief er Waldo, und hielt ihm sein Unrecht vor (violati pacti redarguit temeritatem). Als dieser nun sieh damit auszureden suchte, dass er nur für den Fall seines kinderlosen Ablebens dem Markgrafen seine Güter vermacht habe, hielt der Markgraf darauf eine öffentliche Versammlung oder Besprechung beim Schlosse Gars, V. O. M. B., wo die berufenen beiderseitigen Vasallen bezeugten und aussagten, dass das Vermächtniss der Güter ganz unbedingt geschehen sei. Durch diese übereinstimmende Aussage seiner eigenen und der markgräflichen Lehensmänner wurde dem Waldo jede weitere Einwendung und Klageführung abgeschnitten: er musste dem früheren Vertrage gemäss die betreffenden Güter dem Markgrafen überlassen. In Folge eben dieses Vertrages konnte Waldo (vor 1108) nur mit Einwilligung des Markgrafen unserem Stifte jenes Stück Waldes von seinen Besitzungen bei Kottes schenken, wovon oben die Rede war; wie es auch ausdrücklich im Saalbuche heisst: "coram marchione L. et eius consensu propter pactum videlicet quod inierant". - Markgraf Leopold III. (IV.) nahm nach Waldo's Tode († 5. Jänner im Jahre 1120, wie Schmutz im topograph. Lexikon von Steiermark, III. Bd., S. 307, ohne Quelle, angibt) dessen Güter wirklich in Besitz (siehe Nr. CLXVI), und überliess einen Theil davon, das predium in Grie, seiner Schwester Gerbirge, Herzogin von Böhmen, welche dasselbe dann sammt der Kirche zu Purg unserem Stifte schenkte. (Vgl. Nr. CCXV.)

## LXXIV.

Nobilis Aribo, auf welchen die Note zu dieser Tradition in den Monum. boic. loe. cit. pag. 56 besonders aufmerksam macht, mag wohl mit dem Markgrafen Ottokar von Steier verwandt gewesen sein, oder sonst im nahen Verhältnisse gestanden haben; — ob aber hier an Aribo, des Pfalzgrafen Hartwig's II. Sohn und Nachfolger, Grafen im Salzburggau und in Kärnten zu denken sei (welcher im Jahre 1033 durch Kaiser Heinrich III. seiner Würde entsetzt wurde, und im Jahre 1102 im hohen Alter starb), dies muss man dahin gestellt sein lassen. Leider ist in dieser Tradition der Name des Gutes nicht ausgeschrieben und die Stelle leer geblieben.

## LXXV.

Wezil, de familia S. Stephani, d. h. ein Ministerial des Passauer Bisthums. Huntisheim, Hundsheim an der Donau, oberhalb Mautern. O. W. W.

## LXXVI.

Waltrichisdorf, Ober-Waltersdorf an der Triesting, südöstlich von Traiskirchen. U. W. W. Unser Stift hatte dort schon vor 1108 Grundbesitz erhalten, da es in der Urkunde K. Heinrich's V. heisst: "Waltrichistorph mansus duos", durch nachfolgende Schenkungen und Zukäufe wurden diese Stiftsbesitzungen bei Ober-Waltersdorf, zwischen den Triesting- und Piesting-Bächen (in medio duorum fluminum Triestnich et Piestnich) bedeutend vergrössert (siehe Nr. CCXXV und CCXXVI).

# LXXVII.

Gutlingin predium, unter dieser Benennung nicht mehr bekannt; etwa der Gütlhof? bei St. Georgen am Steinfelde, ausser St. Pölten.

## LXXXIV.

Tristnich predium, dem ältesten Dienstbuche zufolge im Ybbsfelde gelegen, und demnach vermuthlich die Rotte Trisenegg unweit des Pfarrdorfes St. Georgen.

## LXXXVII.

Imixinisdorf, Inzersdorf, Pfarrort nahe der Traisen, zwischen Herzogenburg und Traismauer. O. W. W.

Altmannisdorf, Altmannsdorf (gewöhnlich Almersdorf), unweit der Traisen, in der Pfarre Pira. O. W. W.

# XC.

Hezimannisdorf, Hezmannsdorf in der Pfarre Wullersdorf. U. M. B. (Vgl. Nr.LIX.) Das Predium bestand, wie die alten Dienstbücher angeben, aus: "V beneficiis und einer Curia decimalis".

# XCI.

Rudolfus nobilis, vermuthlich der Edle de Perge (vgl. Nr. V, VI, CXCV). Adilindorf, Adeldorf, in der Pfarre Pira. O. W. W.

# XCII.

Geroltingin, Gerolding, ein Pfarrdorf, östlich von Schönbüchl, O. W. W., früher zur nahen Karthause Aggsbach gehörig. Im Jahre 1160 (? 1164) erhob Bischof Rupert von Passau auf die Bitte seines Ministerialen Marchward de Schonenbuhelen und mit Zustimmung Gebhard's, Pfarrers zu Melk, die Capelle zu Geroldingen zu einer (sogenannten) Taufkirche mit einem eigenen Priester. (Raym. Duellii Excerptor. Genealogico-Hist. pag. 175.)

## XCIII.

Sophya Herimanni regis relicta, Witwe? Hermanns von Luxemburg, welcher im Jahre 1081 von der päpstlichen Partei zum Gegenkönige Heinrich's IV. erwählt wurde, aber schon im Jahre 1088 seine Krone freiwillig

niederlegte und sich in seine Erblande begab, wo er bald darauf eines gewaltsamen Todes gestorben sein soll.

Als Hermanns Gemahlin findet man sonst allgemein Adela, oder Adelheid angegeben, eine Tochter Otto's von Orlamünde, Markgrafen von Meissen und Thüringen, Witwe Adalbert's, Grafen von Ballenstätt († 1076). (Siehe Ludw. Gebhardi, histor.-geneal. Erläuterung der europ. kaiserl. und königl. Häuser.) Bei der Synode zu Quedlinburg, in der Osterwoche 1085 kam auch unter anderen wichtigen Gegenständen die Verehelichung des Königs Hermann (mit der obgenannten Adelheide?) zur Sprache. Der päpstliche Legat Otto, Bischof von Ostia, forderte wegen zu naher Blutsverwandtschaft eine Trennung dieser Ehe, und drohte dem Könige mit dem Banne, woferne er nicht von der Verehelichung abstehe. Hermann erklärte, dass er sich ganz dem Urtheile der Synode unterwerfen wolle. Die Anwesenden stimmten aber dahin, dass in diesem Punkte nichts entschieden werden könne, weil kein gesetzlicher Ankläger vorhanden sei. (Bernoldi Chronicon ad añ. 1081, 1085, 1088. Pertz, Monumenta Germaniae historica 1844, Tom. VII, pag. 437, 442, 443, 448.)

In der allgemeinen Encyklopädie der Wissenschaften von Ersch und Gruber (III. Sect., V. Th., S. 301, Artikel: Orlamünda), finde ich die beachtenswerthe Notiz, dass obige Adelheid in zweiter Ehe mit dem Pfalzgrafen Hermann bei Rhein, nicht aber mit dem Gegenkönige Hermann vermählt gewesen sei, wie einige Historiker angeben. Helf. Bernh. Wenk soll in seiner hessischen Landesgeschichte III. Th., S. 209 diesen Irrthum umständlich widerlegen. — Leider ist mir letzteres Geschichtswerk nicht zur Hand.

In den Mon. boie. XXIX, II, 55 ist auch diese Tradition unter anderen angeführt und derselben eine Note beigesetzt, deren Verfasser (Hormayr?) Köhler's Angaben (de Familia August. Lucemburg, pag. 11—22) über die Gemahlin Hermann's benützte; nur statt Adela oder Adelheid setzte er ohne weiteres den Namen Sophia, und schliesst dann, aus der Lage? des geschenkten predium Meginoldi (Meingoldsdorf), dass diese Sophia mit den Vohburgern verwandt gewesen sei. Im Archive für Geographie, Historie u. s. w. X. Jahrg. 1819, S. 236, machte Freih. v. Hormayr folgende Bemerkung: "Diese merkwürdige Stelle (des Göttweiger Saalbuches) zeigt uns die bisher noch unbekannte Gemahlin des († 1088) Gegenkaisers wider Heinrich IV., Hermann von Luxemburg, Sophie und ihren Sohn Otto, durch den Passauer Bischof Altmann, Stifter von Göttweig, in Verhältnissen zu dem so weit entfernten Österreich, Ihre Enkelin, gleichfalls Sophie gilt für die Ahnfrau der Grafen von Bentheim".—?

## XCIV.

Machlant, so hiess das jetzige untere Mühlviertel bis zum Haselgraben bei Linz in Ober-Österreich. (Fr. Kurz. Beiträge, III. Bd., S. 367-377, und Pritz in der Geschiehte des Landes ob der Enns, I, 363 u. s. w.)

## XCVI.

Marchwartisdorf, von dem Gründer und Besitzer, dem Edlen Marchward, so benannt, ist der jetzige Markt Markersdorf (seitwarts der Fontes. X.

Linzer-Poststrasse, zwischen St. Pölten und Melk), dessen Bewohner der Stiftsherrschaft Göttweig unterthänig waren. (Siehe "das Pantäting, Freyheit vnnd gerechtigkeit des aigen zu Markherstorff vnd der vnderthanen daselbst" (vom Jahre 1622) in den österr. Rechtsbüchern des Mittelalters, von J. P. Kaltenbäck, 1847, II. Bd., S. 51.) Die Kirche in Markersdorf, von der in dieser Tradition die Rede ist, wird in einem Bestätigungsbriefe des Passauer Bischofs Rudiger für das Chorherrenstift in St. Pölten vom Jahre 1248 aufgeführt unter den Capellen (exemptis et non exemptis), welche zur Pfarrkirche in St. Pölten gehören. (R. Duellii Miscellaneor. Lib. I, 370.) In einer Früh-Mess-Stiftungsurkunde vom Jahre 1431 wird sie noch eine "Zukirchen der Pfarrkirche zu Haindorf" genannt. Jetzt steht Markersdorf als eigene selbstständige Pfarre unter dem Patronate des Abtes von Göttweig, und wird von einem Stifts-Mitgliede seelsorgerlich verwaltet.

Marchwardus und Fridericus sind vermuthlich die oft erscheinenden Passauer-Ministerialen de Sconenpuchel, vom nahen Schönbüchel. (Vgl. Note zu Nr. XCII und CCLXXIII.)

## XCVIII.

Privilegium regis Heinrici V., ist jene wichtige Schenkungs- und Bestätigungs-Urkunde, welche König Heinrich V. auf seinem Kriegszuge nach Ungarn im Jahre 1108 am 6. Sept. zu Tulln für unser Stift ausstellen liess, laut welcher derselbe auf die Fürsprache des Passauer Bischofs Udalrich, dann seiner Schwester Agnes und ihres Gemahls, Markgrafen Leopold III. (IV.) und des Herzogs Welf von Baiern zum h. Marien-Altare in Göttweig eine Infel übergab: "que uulgo dicitur Mutheimeruuerth". Ein gewisser Adalbert hatte dicselbe als landesfürstliches? Lehen im Besitze, und überliess sie später gänzlich dem Stifte. (Siehe Nr. CCXLIV u. Anhang Nr. VII.)

K. Heinrich V. bestätigte zugleich alle Schenkungen Bischof Altmann's und der übrigen Wohlthäter an unser Gotteshaus. Nach Anführung derselben, grösstentheils nach dem Wortlaute unseres Stiftungsbriefes vom Jahre 1083 heisst es weiter: "Ista que sequuntur, ceteri fideles contulerunt... et cetera recte quisita," indem jene Güter und Besitzungen namentlich aufgezählt werden, welche unser Stift vor 1108 theils durch Schenkung, theils durch Kauf und Umtausch erworben hat; die meisten dieser Erwerbungen kommen auch im Saalbuche vor. (Siehe Nr. XVI, XXXII, XXXIX, XLV, XLVIII, LV, LXIII u.m.a.) Dieser königliche Privilegiumsbrief wurde auf Anordnung des Diöcesan-Bischofs Udalrich von Passau in einer Diöcesan-Synode vor einer zahlreichen Versammlung vieler Edlen geistlichen und weltlichen Standes öffentlich bekannt gemacht.

Anwesend waren:

De domo S. Saluatoris, d. i. vom Benedictiner-Stifte Kremsmünster, der Abt Adalram (1090-1122, † 11. März).

De domo S. Stephani, Iembertus, Propst der Canoniker an der Domkirche des h. Stephanus zu Passau; vermuthlich derselbe Imbertus, welcher in einer Urkunde des Bischofs Udalrich für St. Florian vom Jahre 1111, 23. August, noch decanus genannt wird, so dass man daraus schliessen kann, diese Diöcesan-Synode, von der hier die Rede ist, sei erst nach dem Jahre 1111, und vor 1116 gehalten worden.

De domo S. Nicolai, vom regulirten Chorherrenstifte St. Nicolai bei Passau der Propst Udalricus, welcher aber in der Reihenfolge der Vorsteher dieses Stiftes in Monum. boic. IV, pag. 216 ausgelassen oder gar nicht bekannt ist.

De domo S. Floriani, vom Chorherrenstifte St. Florian, der Propst Isinbertus. (1099-1116.)

De domo S. Michaelis, vom Chorherrenstifte Reichersberg am Inn, der Propst Pezimannus. (In Monum. boic. III, 395, wird Berbinus, resig. 1116, als Erster Propst angeführt.)

Willibertus, Dechant der Stephanskirche zu Passau, mit drei Erzpriestern. De primatibus, aus dem Laienstande wohnten der Versammlung bei:

Dietricus comes, der bereits mehrmal genannte Graf von Formbach und Schirmvogt des Stiftes St. Nicolai. (Nr. XXI, LXX.)

Udalricus de Williheringen, advocatus super domum S. Stephani, dem Bischof Udalrich das wichtige Amt der Schutzvogtei über einige Passauer Besitzungen übertragen. (Vgl. Nr. CCXVII.)

Reginbertus et duo filii eius, vermuthlich der Edle von Hagenau, Mitstifter der Abtei Seitenstätten. (Vgl. Note Nr. XVI.)

#### XCIX.

Sylua hauperg, dieser Wald lag (der Tradition Nr. II zu Folge) zwischen den zwei Perschlingbächen, in der Umgegend von Pira, wo noch jetzt ein Ort Namens Heuberg zu finden. Bischof Altmann hatte Alles, was in diesem Districte ibm zugehörte und gebührte (quicquid sui iuris erat), nach Göttweig gewidmet. Allein einige Ministerialen der Passauer Kirche bestritten die Rechtmässigkeit dieser Schenkung, und machten besonders auf den Wald Hauperg, als ein ihriges bischößliches Lehen einen Anspruch. Bischof Altmann überliess die Entscheidung dieser Sache einem Gottesurtheile, wie es dazumal üblich war, nämlich der Probe durch das Anfassen eines glühenden Eisens (judicio igniti ferri), welche die Stifts-Canoniker in Gegenwart des Bischofs und vieler Anderer glücklich, d. b. ohne Verletzung bestanden, und sich so im Besitze des Waldes hauperg behaupteten. Als Zeugen werden genannt:

Engilbertus, Erzpriester und Vorsteher im regulirten Chorherrnstifte zu St. Pölten (vom Jahre 1081 bis? † 6. October), mit drei anderen Priestern. — Ferner die Laien: Rudolfus de berga (in unserem gleichlautenden Codex Tradit. B. "filius Walchunonis" genannt, von dessen Geschlechte in der Note Nr. CXCV ausführlich die Rede sein wird; und Hartlieb (Nr. CII).

Über die Gottesurtheile durch Wasser und Feuer und die dabei üblichen Gebräuche u. s. w. hat Anton Ritter von Spaun einen interessanten Aufsatz mitgetheilt in den Beiträgen zur Landeskunde für Österreich ob der Enns, V. Lief. 1846, S. 469 u. s. w. — Das Privilegium des Bischofs Conrad von Passau für die Bürger der bischöflichen Stadt St. Pölten, betreffend die Abschaffung der Ordalien und die Führung des Zeugenbeweises; act. 1159, 3. Mai, ist nun auch im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen X. Bd. 1853, I. Hft., S. 91 enthalten.

Udalricus de houistetin ist vermuthlich ein Sohn jenes Piligrim, dessen Allodial-Besitzungen bei Hofstätten, in der Grenzbeschreihung der Pfarre Külb (Nr. X.) erwähnt werden, . . . (pilam transit reeto limite inter duo allodia marchionis et domini *Piligrimi* pertingens usque ad montana). Es ergibt sieh aus unserem Saalbuche folgende Zusammenstellung:

Dom. Piligrimus
c. 1080.

Udalrieus de houistetin
c. 1114.

Udalrieus
Piligrim
C. 1156 eonversus
Cottwiei
N. filia
Pchunradus de Hofsteten
(cf. Nr. CCLXXIV.)
ante 1142.

(Regesten.)

Tiemo, miles de Hovestetin mit seiner kranken Tochter werden in Vita B. Bertholdi bei H. Pez, Script. II, pag. 120, c. XXXIX erwähnt. Ob Chunrad de Hofsteten welcher mit seiner Mutter Chunigundis und Schwester eine Schenkung nach Klosterneuburg machte, c. 1159 (Codex Claustr. S. 52, Nr. 259. — Regesten, S. 43, Nr. 49) von Tiemo abstammte, oder überhaupt nach Hofstätten an der Bielach zu setzen sei, ist noch ungewiss. — Auch in Vita B. Altmanni l. c. 161, wird mulier quaedam nobilis atque devota de Castro suo, quod Hofstetin vocatur... angeführt.

Diese Edlen de Houistetin an der Bielach waren mit den benachbarten Edlen de Rabenstein und Mainburg verwandt, ja vielleicht die Ahnherrn derselben. Hofstätten war im 14. Jahrhunderte noch im Besitze der Herren von Weissenburg (einer Linie der Rabensteiner), welche das Patronat der Pfarre daselbst im Jahre 1321 unserem Stifte überliessen. (Kirchl. Topographie VI. Bd., Decanat Wilhelmsburg.) Den Zehent bei Hofstätten hatte unser Stift schon von dem Bischofe Altmann zugleich mit der Pfarre Külb erhalten, in deren Umfange Hofstätten lag. Der Edle Udalrich wünschte nun den Drittelzehent vom Kloster einzulösen und trug dafür dem Abte eine andere vollständige Besitzung zum Tausehe an, weleher auch wirklich von den Klosterbrüdern angenommen und gesehlossen wurde, nachdem der Diöcesan-Bischof seine Erlaubniss, der Landesfürst und der Schirmvogt ihre Zustimmung gegeben. Leider sind die Namen des Bischofs und Abtes, des Landesfürsten und Schirmvogtes im Texte ausgelassen, so dass man die Zeit der Verhandlung nicht genau bestimmen kann. Im Manuseripte des II. Tom. Chronici Gottwicens ist sie unter die Acta Abbatis Nanzonis (1114-1125) eingereiht.

Die eingefauschte Besitzung, possessio Rategasth, jetzt Tradigist genannt, südwestlich von Hofstätten gelegen, war von bedeutender Ausdehnung, wie aus der Grenzbeschreibung zu ersehen, die im Codex Tradit. B. angeführt ist, und lautet: "Ascendit terminus iste de plespizpach sursum per montem qui dieitur mettinbrant et per medium Iwinperch in iuninbach

et descendit per maiorem rategast in minorem, et de minori rategasth ascendit sursum per medium montem qui dicitur Zekkirniz ad altum lapidem et de lapide in zekkirnizbach et sic in piela descendit". Es umfasste demnach diese Besitzung die ganze sogenannte Tradigist-Gegend zwischen Kirchberg an der Bielach und Rabenstein, indem die Grenze von Plespitzbach aufwärts ging über den Mettenbrant und Eibenberg in den Eibenbach, einen Zufluss des Tradigistbaches, welcher jetzt die Katastral-Grenze zwischen Gross- und Klein- oder Kirchberger- und Rabensteiner-Tradigist bildet: von da wieder über den Zögernitzberg zu einer hohen Steinwand, und dann abwärts in den Zögernitzbach, welcher bei dem Hause "am Zogernitzbach" unweit Rabenstein in die Bielach fällt. - (Zur Auffindung und genauen Nachweisung solcher Gegenden sind selbst unsere neuesten Landkarten noch mangelhaft und ungenügend!) - Das Gut Tradigist war lange im Besitze unseres Stiftes und wurde gewöhnlich von dem Pfarrherrn in Külb oder Rabenstein als "Praefectus in Tradigist" verwaltet. Im Jahre 1701 kam es aber in andere Hände.

Dass der alte Name Rategast (Radigist) an den slavischen Sonnengott Radhost (den Mars der Wenden) erinnere und auf eine Niederlassung der Slaven an der Biela — deutsch Weissenbach — schliessen lasse, hat bereits Ign. Keiblinger in der Geschichte Melk's I, S. 65, Note 3 bemerkt. Auch Zekkirnitz ist slavisch und kann mit Kirchenbach übersetzt werden, von zirkew, die Kirche.

CI.

Pabo, etwa de Amerange, einer Hofmarch im chemaligen Chiemgaue, in Ober-Baiern (siehe Nr. CCXLVIII); oder de Riedmarcha (laut Nr. CCXVIII und CCXXI), vermachte dem Stifte seine Besitzungen und Eigenleute in bawaria. Leider sind dieselben nicht benannt, so dass man auch ihre Lage nicht bestimmen kann. Abt Magnus Klein vermuthet, dass darunter jene Güter zu verstehen seien, welche das Stift im Lande ob der Enns, zwischen der Traun und Donau besass (Officium de bonis in Traunveld).

## CII.

Rudolfus nobilis, - de Perge?

Tiefenbach, zwei Dörfer, das eine, hier gemeinte Ober-Tiefenbach unweit Pira, das andere, Unter-Tiefenbach, nahe Böhmkirchen. O. W. W.

#### CIV.

Hecil de Putine, schwerlich den Grafen von Pütten zuzuzählen, sondern vermuthlich nur ein ritterlicher Lehensträger derselben, in der Grafschaft Pütten, oder vielleicht Castellan auf dem Schlosse Pütten, südlich von Wiener-Neustadt. — Aquil Caesar führt in den Annal. Ducat. Styriae I, 513 mehrere Edle (ingenuos seu nobiles) de Putine an, kennt aber unseren Wohlthäter Hecil (Heinrich) nicht. (Vgl. auch Weiskern II, 70—72. Moritz, loc. cit. 174.)

Stichinbrunnin, vielleicht das unweit Pütten (nordöstlich) liegende Stinkenbrunn, welches jetzt zu Ungarn bezogen ist und auch Büdöskút heisst. Otachar marchio, von Steier der VI. (IV.) d. N., in dessen Markgrafschaft Pütten lag. (Pritz, Geschichte der Ottokare l. c. 232, u. s. w.)

Hartwieus de Rudnicha, in Reidling, unter Traismauer ansässig, und an der Traisen reich begütert, war ein Bruder Walter's und Ernst's de Traisma und Adalram's de Eppinberch. In einigen Urkunden wird Hartwieus auch de Traisma benannt. Über ihn und seine Nachkommen hat Herr Wilhelm Bielsky interessante Forschungen mitgetheilt, zuerst im Notizenblatte der kais. Akademie der Wissenschaften, Jahrg. I, 1851, Nr. V, S. 76 u. s. w., und dann im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, IX. Bd., S. 273—278. — (Siehe auch Nr. CCLVIII.) Über die Zeugen Ekkirich de Chusarin, Heriman et Reginhart wird in Nr. CXCIII, CCXII aussührlicher die Rede sein.

#### CV.

Imizinisdorf, Inzersdorf ob der Traisen, siehe Nr. LXXXVII, CXLV. Nizo, vom benachbarten Chuffarn. (Vgl. Note Nr. XLIV.)

### CVI.

Cholinbach, etwa Kohlnberg (Kalmbach), unweit des Pfarrortes Külb. O. W. W.

#### CVII.

Rorisbach, den Stifts-Urbarien zu Folge Röhren bach, nahe der Persehling, in der Pfarre Böhmkirchen. O. W. W.

#### CIX.

Wolfker nobilis, welcher eine Hube (mansum) bei Sewarin, d. i. Sebarn, nahe der Donau unterhalb Grafenwörth, U. M. B., für seinen Vasallen Megingaud nach Göttweig opferte, war im heutigen U n t e r - N a l b ansässig und begütert, wie sich aus der nächstfolgenden Tradition ergibt. (Vgl. Nr. CXLIII.)

### CX.

Ecclesia apud Naliuph, die Pfarrkirche zu Unter-Nalb, unweit Retz, O. M.B., mit den dazu gehörenden Filialen wurde schon vor dem Jahre 1083 von obgenanntem Wolfker, der dieselbe sammt allen Einkünften vom Passauer Bisthume zu Lehen hatte, unserem Stifte abgetreten. Es heisst in der Stiftungs-Urkunde: "Parrochiam ad Naliub cum ecclesia ad Pfaffendorf et dote earumdem ecclesiarum et decimatione uillarum ad easdem ecclesias pertinentium quas nobilis uir Wolfkerus, ut ipse ab Episcopatu habuerat, cenobio tradidit in proprium ius ca conditione, ut ab ipsis in diuino seruitio prouideantur et fratrum utilitati nullatenus auferantur". Unter-Nalb mit der nahen Filiale Ober-Nalb, ferner Pfaffendorf südöstlich davon, am Pulkaubache, jetzt eine eigene Pfarre mit der Filiale Beigarten, so wie die benachbarte Lokalie Jetzelsd orf stehen noch jetzt unter dem Patronate des Stiftes, und werden von Mitgliedern desselben seelsorgerlich verwaltet. Abt Gottfried Bessel erbaute in Unter-Nalb ein neues Schloss, und versetzte dahin im Jahre 1721 die Amts-Verwaltung für die jenseits der Donau liegenden Stiftsbesitzungen, die sich früher im Göttweiger-Hofe in der Stadt Stein befand. Dies diene

zum Verstehen des Ausdruckes in den älteren topographischen Handbüchern: "Göttweiger Stiftsherrschaft Stein und Nalb; oder auch Propstei Nalb".

## CXI.

Gukkingin, Gugging, westlich von Klosterneuburg, an der Grenze der Viertel Ober- und Unter- W. W. Im Stiftungsbriefe heisst derselbe Ort Gukkendorf, wie aus den voraus angeführten, benachbarten Ortschaften Chunihostetin... Zeizinmura... und dem nachfolgenden Chirlingin zu schliessen. In den späteren Bestätigungsurkunden der Stiftsbesitzungen findet man schon Gukkingin geschrieben.

## CXIII.

Potingin, jetzt Pöding genannt, zwischen Perschling und Wirmla. O. W. W. Litaha, die Leitha, welche aus mehreren vereinigten Bächen entsteht und eine kurze Strecke die südöstliche Grenze Österreichs gegen Ungarn bildet. Dass unser Stift dort, zwischen der Fischa und Leitha, bedeutende Besitzungen hatte, ist aus Nr. II zu ersehen.

Heidinricus nobilis, vermuthlich derselbe Edle de Erlaha, welcher schon in Nr. XXXI als Zeuge angeführt ist, und seinen Sitz zu Erlach südlich von Wiener-Neustadt, gehabt haben mag, wo eben der Püttenbach sich mit der Schwarza vereiniget, und dann den Namen Leitha annimmt.

Chunradus aduocatus, der Sohn Ulrich's, Grafen von Ratelnberg, musste als Schirmvogt des Klosters beim Gütertausche zugegen sein.

## CXV.

Dominus Hezil, nobiseum in monasterio degens, von hochadelicher Geburt. — denn dominus, nobilis, waren damals nur Prädicate des hohen Adels — aber aus welchem Geschlechte? vielleicht den Grasen von Formbach und Neuburg zuzuzählen? wie man aus Hezil's Vergabung zweier mansus in Bawaria vermuthen könnte. Oder sollte der kurz vorher (Nr. CIV) genannte "diues Heeil de Putine" gemeint sein? Auch an Heinrich, den Sohn Haderich's könnte man denken, welcher in unserem Kloster lebte. (Nr. LIV.)

Dietricus de Vormbach machte mit dem Stifte einen Gütertausch, indem er für zwei Huben in Bawaria, zwei Weingärten ad Aschaa (Nr. II), und dritthalb mansus bei Egizinsdorf (Nr. LXX) seine Besitzungen bei Mauer, namentlich die dortige Kirche mit Allem was dazu gehörte, den Klosterbrüdern abtrat. Dies mag wohl zur Zeit des ersten Abtes Hartmann, aber erst nach dem Jahre 1108 geschehen sein, da im Bestätigungsbriefe K. Heinrich's V., wo doch alle damaligen Stiftsbesitzungen angeführt werden, von der Kirche zu Mauer noch keine Erwähnung geschieht. Erst in einer Urkunde Bischof Reginmar's von Passau (c. 1124) heisst es . . . "Insuper ad Mura est ecclesia sancte Marie cum omni sua ibidem et ad Vrspring dote et decimatione ex predio inibi sito Nobilium Ekkeberti, Dietrici, Oudalrici et Herimanni fratrum absque diuisione". (Siehe Anhang Nr. IX.) Urs prung ist ein Dörfchen, zwischen Mauer und Melk. — Im Umkreise der Pfarre Mauer wurde von Reinmarus,

einem Ministerialen der Grafen Heinrich und Sighard de Schala eine Capelle im Orte Werd erbaut, und am 5. Aug. 1147 eingeweiht. (Mon. boic. XIX, II, 215. Chmel's Geschichtsforscher, II. Bd., III. Hft., S. 350.) Wo dieser Ort Werde mit der genannten Filialkirche zu suchen, kounte ich bisher nicht ermitteln. Über unsere Pfarrkirche zu Mauerhat Ign. Fr. Keiblinger einige interessante Notizen mitgetheilt in Hormayer's Taschenbuche für die vaterl. Geschichte, IX. Jahrg. 1828, S. 238—247—270.

Im Dorfe Mauer starb auch Gotthalm, der treue Diener des h. Colomann, auf der Reise nach Melk zur Grabstätte seines Herrn am 27. Juli, c. 1017. (Geschichte des Stiftes Melk, I, 152-154.)

#### CXVI.

Liupoldus marchio III. (IV. der Heilige) berücksichtigte die gerechten Ansprüche des Stiftes auf einen Theil des Gutes ad Grie, das er nach dem Ableben des Edlen Waldo († 1120?) ganz eingezogen hatte (vgl. Nr. CLXVI), und gab uns zur vollständigen Ausgleichung: "de suo... predium, quod uocatur Liupoldi": d. i. das jetzige Dörschen Leopold's, zwischen Kottes und Purg, und ein Stück des anliegenden Waldes dazu.

In den Babenberger Regesten loc. cit. S. 16, Nr. XIX ist dieser Vergleich von Dr. v. Meiller c. 1123 eingereiht, in Berücksichtigung des Umstandes, dass Waldo— wie oben erwähnt— c. 1120 gestorben ist. Im Manuscripte des Chronici Gottwic. Tom. II, ist er unter die Acta Nanzonis, so mit auch vor 1125 gesetzt. Unter den Zeugen ist besonders zu beachten Heinricus filius Haderici, ohne Zweifel ein Nesse jenes älteren Heinrich's, der schon c. 1100 in unser Kloster getreten war. (Note Nr. LIV.)

Bei den zwei folgenden Zeugen findet man im Cod. B den Geschlechtsnamen hinzugesetzt; bei *Udalricus* filius *Reginberti* heisst es de *Celkingin*, bei *Meriboto* aber de *Mulibach*. Über die Edlen de Mulibach siehe die Note Nr. CLXXXV.

Von den Herren de Celkingin (Zelkingen), die zu Zelking, unweit Melk, ihren Stammsitz hatten, ist in Hanthaler's Recens. dipl. geneal. Tom. II, pag. 371 u. s. w. eine lange Reihe angeführt; unser Udalrich mit seinem Vater Reginbert und Bruder (?) Werinhart (Nr. CLXVI) wären der Reihe vorauszusetzen. Reginpreht de celkingen erscheint auch c. 1120 im Cod. Tradit. S. Nicolai, Nr. III und VII. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I. Bd., S. 532, 533; — und Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen 1854, XII, B, 299.)

# CXVII.

Adalbero de Staudiza, etwa den Edlen de Staatz (Stautz, Stoize) zuzuzählen? deren Stammsitz auf dem Statzerberge, ober dem Markte Statzzwischen Laa und Asparn an der Zaia, U. M. B., jetzt in Ruinen liegt.

Udalricus de Zemiliub kommt auch in den Traditionen Nr. CCII und CCLXXXIV vor.

# CXX.

Otto cognomento pius — leider ist der Geschlechtsname nicht beigesetzt — hatte mit seinem Bruder Nantwicus (der dann in das Kloster trat, wie aus

Nr. CCXXXV erhellt) eine Besitzung zu Plintindorf (Blinddorf, unweit Pira, O. W. W.) für den Fall ihres Ablebens nach Göttweig vermacht, doch sollte es ihren Verwandten freistehen, dieses Gut um dreissig Mark Silher einzulösen. (Siehe Nr. CCCL.) Gegen diese Vergabung scheinen aber die Verwandten Einsprache und Klage erhoben zu haben, so dass Otto sein unbeschränktes Eigenthumsrecht auf das besagte Gut erst vor dem Landesfürsten beweisen musste, wie aus den Worten des Saalbuches zu schliessen: "... predium suum Plintindorf quod iure libertatis possederat, et quod extra partem et ius hereditarium affinitatis in presentia Liupoldi marchionis per sententiam obtinuerat..."

Als ihm demnach von dem Markgrafen Le opold das Recht zugesproehen worden war, übergab Otto vor seiner Pilgerreise nach Jerusalem das genannte Gut den Klosterbrüdern in Göttweig, nur mit Vorbehalt zu Gunsten seiner Nachkommen, die dasselbe um zweihundert Mark (früher waren nur 30 Mark festgesetzt, siehe Nr CCCL) an sich kaufen könnten.

Die Übergabe geschah zu Krems "in eminentiori Chremisie foro" in Gegenwart des Markgrafen bei einer feierlichen Versammlung vieler Landesedlen. und zwar vermuthlich im Jahre 1137, wie Dr. v. Meiller aus gutem Grunde annimmt, indem er die Worte: "quando eiusdem principis in prefato loco sollempnis habebatur concio" auf eine feierliche Versammlung deutet, wie solche Markgraf Leopold IV. bald nach dem Antritte seiner Würde (nach Hinscheiden seines Vaters Leopold III., d. H., † 15. Nov. 1136) an mehreren Hauptorten seines Landes, zu Tulln (St. Pölten), Mautern, Krems wirklich gehalten hat. (Babenberger Regesten, S. 24—25, Nr. I, II, III, IV, V, Note 159, Nr. CCXVIII.)

Theodor Mayer in Melk bezieht aber diese Verhandlung noch auf Markgrafen Le op old III. (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen 1851, I. Bd., S. 299.)

Nicht unbemerkt darf ich lassen, dass diese Tradition auf einer radirten Stelle des Saalbuches, von etwas jüngerer Hand mit verblasster Tinte, aber rein und deutlich eingeschrieben ist.

#### CXXVI.

Gunthardus presbiter de Piricha, ohne Zweifel vom Pfarrorte Pira bei St. Pölten. O. W. W. Reginger filius Regingeri, in St. Pölten ansässig, wie aus einer Tradition des Klosterneuburger Saalbuches zu schliessen, wo ebenfalls Regengerus et filius suus eiusdem nominis de Sancto Ypolito c. 1124 als Zeugen erscheinen. (Loc. cit S. 44, Nr. CCXII.) Vergl. auch Nr. CLXXIV.

# CXXIX.

Lantrath, conuersa, sanctimonialis, im Nonnenkloster, welches am Fusse des Göttweigerberges, vermuthlich sehon zur Zeit des ersten Abtes Hartmann (1094-1114) gegründet worden war.

So wie obige Lantrath werden noch viele andere edle Matronen als conuersae und sanctimoniales hier im Saalbuche namentlich angeführt, welche bei ihrer Aufnahme in das Kloster, demselben gewöhnlich ihr Hab und Gut vermachten. (Siehe Nr. LXXVII, CCXV, CXXIX, CCXXXIII, CCXLVI, CCLXIV, CCLXXXV etc.)

Dieses Frauenkloster am Fusse des Göttweigerberges erwähnt ausdrücklich der Biograph des sel. Bischofs und Stifters Altmann, indem er die verschiedenen Gebäude und Kirchen aufzählend, die schon zu seiner Zeit (1125-1140) hier bestanden, sagt: ". . . Septima (scilicet ecclesia) in radice montis in honore S. Blasii dedicata, juxta rivulum preterfluentem posita: "ubi et est habitatio sor or um et mansio fratrum in pistrina servientium . . . (Vita B. Altmanni bei Hieron. Pez, Script. I, p. 127, §. 27.) Die St. Blasien-Kirche, ohne Zweifel von der ersten Benedictiner-Colonie zum Andenken an ihr Mutterstift St. Blasien im Schwarzwalde erbant, besteht noch jetzt an der Süd-Westseite des Berges in einem engen Thale, durch welches sich der Fladnitzbaeh windet. Von der ehemaligen Wohnung der Frauen sind aber nur mehr wenige Spuren im jetzigen Dörfchen Klein - Wien (eigentlich Widen). einige hundert Schritte vom St. Blasius - Kirchlein entfernt zu sehen. -Späterhin zogen die Nonnen, deren Zahl laut einer Urkunde sieh im Jahre 1385 auf 24 belief, aus dem Thale auf den Berg herauf, in ein geräumigeres Haus, das für sie abseits des Männerklosters hergerichtet worden war. Das Jahr dieser Übersiedelung ist nicht genau zu bestimmen. Als dann Mitte des 16. Jahrhunderts in Folge der traurigen Zeitumstände unser Stift in seinem Wohlstande fast ganz herabgesunken war, und desshalb K. Ferdinand I. im Jahre 1556, seinen Rath, Propst Bartholomäus a Cataneis von Herzogenburg zum Superintendenten, d. i. Temporal-Administrator von Göttweig ernannte, machte dieser Sr. Majestät den Vorschlag, um den misslichen ökonomischen Verhältnissen des Stiftes aufzuhelfen, die hiesigen Nonnen zu entfernen, was auch genehmigt und alsobald bewerkstelliget wurde. Am 8. Mai 1557 musste die Priorin und Meisterin Susanna Lieberin mit fünf anderen Nonnen von Göttweig nach St. Bernhard nächst Horn O. M. B. zu den dortigen Cistereienser-Nonnen wandern. - Eine, Namens Ursula ging nach Ybbs, O. W. W., in das Frauenkloster zum h. Geiste.

## CXXXV.

Dietpoldus marchio wird in der erklärenden Note zu dieser Tradition in Monum. boic. XXIX, II, pag. 54 als der III. d. N. Markgraf von Vohburg bezeichnet, welcher mit seiner Mutter Luitgard und Gemahlin Adelheid im Jahre 1118 das Benedictiner-Kloster Reichenbach in Baiern, nordöstlich von Regensburg, gründete und im Jahre 1146 am 8. April starb.

(Über das Geschlecht der Mark grafen von Cham und Vohburg sehrieben die baierischen Geschichtsforscher Christian Friedr. Pfessel und Joseph Moritz. Siehe Abhandlungen der baier. Akademie der Wissenschaften 1764, II. Bd., S. 49—72. — Neue Folge 1798, V. Bd., S. 506—617—639; ferner 1833, I. Bd., II. Th. Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach, H. Abth., S. 70 u. s. w. mit den nachträglichen Verbesserungen von Ritter von Koch-Sternseld im V. Bd., I. Abth. 1848, S. 1—37.)

Wielantisdorf? — In den alten Diensthüchern und Zehentregistern des Stiftes finde ieh wohl ein Wieleins dorf bei Espesdorf, Raffoltsdorf, Witzelsveld,

und demnach bei Ober-Hollabrunn, U. M. B. gelegen, angeführt, ohne es genauer bestimmen zu können. Auch das heutige Wöllersdorf an der Piesting, U. W. W., soll früher Welandestorf geheissen haben. (Vgl. Nr. CCCVI, und Cod. Tradit. Claustron. l. c. S. 87, Nr. 402.) Die Angabe Maxm. Fischer's über Wielandsdorf im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen 1849, Il. Jahrg., I. IIft., S. 127, hat Ign. Keiblinger in den Nachträgen zur Geschichte Melk's, I., S. 1119 verbessert.

Udalricus de Williheringin, wohl der ältere († c. 1130), nicht der II. d. N. wie Jod. Stülz in seiner Geschichte von Wilhering, S. 378, dafürhält. (Vgl. Nr. CCXVII.)

Über Perinhard de Truna, siehe Nr. CCXIII.

Chunradus frater predicti marchionis, von dem Jos. Moritz in seiner Geschichte der Grafen von Sulzbach (loc. cit. II. Abth., S. 74), mit Bezug auf vorliegende Tradition die Bemerkung macht: "dass Chunrad noch um das "Jahr 1120 lebte, und sich mit seinem Bruder, Markgrafen Die pold, wohl-"thätig gegen das Kloster Göttweig in Niederösterreich bezeugte".

#### CXXXVI.

Ecclesia ad Graze, die Kirche im Orte Gross, zwischen Ober-Hollabrunn und Sitzendorf, U. M. B., wurde vom Passauer Bischofe Reginbert im J. 1141 eingeweiht und als selbstständige Pfarre erklärt. Die darüher ausgestellte Urkunde siehe im diplomatischen Anhange Nr. XIII.

Göttweig besass das Patronatsrecht über die Pfarre Gross bis Mitte des 16. Jahrhunderts und verlor es durch einen Process.

#### CXXXIX.

Domina Mathilda comitissa, opferte für ihren Gemahl Udalrich von Ratelnberg und Sohn Konrad durch die Hand ihrer Tochter Liutkarde auf dem Altare zu Göttweig ein Gut bei fliemisdorf, d. i. Fliensdorf in der Pfarre Hain, rechts der Strasse nach St. Pölten, dann drei Huben bei Tissiza, d. i. Theiss, nahe der Donau, unter Krems; und zwei Weingarten bei Judinawa, d. i. Judenau, zwischen Sieghardskirchen und Tulln. Graf Udalrich ist im Jahre 1097 gestorben. (Note Nr. XXXIII.) Konrad soll in jungen Jahren, und zwar vermuthlich unvermählt dahingeschieden sein, wie in der Note Nr. LV bereits gesagt. Ob Liutkarde zur Zeit dieser Schenkung ihrer Mutter schon verehelicht war, kann man aus den Worten der Tradition kaum entnehmen, da es ganz einfach heisst: Mathilda comitissa cum manu filie sue Liutkarde . . . Ihre Verbindung mit dem Grafen Friedrich II. von Bogen wird in der Note CCCLIX gezeigt werden. Hier sei nur bemerkt, dass durch eben diese Tradition unseres Saalbuches die Behauptung des Genealogen Jos. Moritz ausdrücklich widerlegt wird, der in seiner kurzen Geschichte der Grafen von Formbach u. s. w. loc. cit. S. 93 u. s. f. zu beweisen sucht: Liutkard sei keinesweges für die Tochter des Grafen Udalrich von Ratelnberg und Schwester Konrad's zu halten u.s. w. Herr Th. Maver in Melk hat bereits diese Ansicht Moritz's kurz berichtiget, im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen 1849, H. Jahrg., III. Hft., S. 341.

## CXLII.

Rudolfus de schiltah, bisher nicht bekannt.

Ebilsawa, Eibelsau, unweit des Pfarrortes Haunoldstein. O. W. W.

Manegolt de Achispach, in Aggsbach am rechten Donauufer ansässig und von höherem Adel, da er im Klosterneuburger Saalbuche loe. cit. S. 22, Nr. 103 nobilis uir genannt wird. Man findet ihn zuerst im Jahre 1115 unter den vornehmen Zeugen in der Einweihungsurkunde der Pfarrkirche zu Weickendorf, im Marchfelde. (Philib. Hueber loe. cit. pag. 5, 6.) Sollte er nicht der Vater jenes Manegolt de Werde sein? der seine Allodialbesitzungen in Aksbach u. a. O. der Propstei Berchtesgaden tauschweise abtrat, c. 1144. (Regesten der Babenberger, S. 31, Nr. 8, vgl. Nr. 7, und Urkundenbuch des Landes ob der Enns, 1, 924.)

# CXLIII.

Wolfkerus de Naliuph, dieser ausgezeichnete Wohlthäter und Freund unseres Stiftes (Nr. CIX, CX) wird sonst nur selten urkundlich erwähnt. Ausser in unserem Saalbuche und Stiftungsbriefe vom Jahre 1083 finden wir ihn nur noch in einer Urkunde König Heinrich's V. für das Bisthum Bamberg, d. 1108, 29. Sept. act. zu Pressburg unter den vornehmsten Zeugen (Babenberger Regesten S. 12, Nr. 6); dann im Saalbuche von St. Nicolai bei Passau, c. 1120. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I, 334, Nr. XI.) Sein Sohn oder Enkel Wolfger war Zeuge jenes wichtigen Gütertausches zwischen Markgrafen Ottokar von Steier und unserem Stifte im Jahre 1161, von dem die Tradition Nr. CCLXXXIII handelt. Er steht dort mitten unter den Grafen, ein Zeichen seines höheren und reichsfreien Adels. Sonst ist nichts mehr von diesem alten Dynastengeschlechte bekannt; denn die Übrigen, welche mit dem Zunamen de Naliube im Saalbuche noch vorkommen, scheinen nur in Nalb wohnhaft oder gebürtig gewesen zu sein.

Adalbertus de werda, erscheint mehrmals in unserem Saalbuche. Maxm. Fischer meint (nach Weiskern II, 285), dass das Dörfchen Wört (Werd) nächst St. Pölten, in der Pfarre St. Georgen am Steinfelde, der Sitz der Edlen de Werde war? (Vgl. Nr. CCXLIV.)

#### CXLIV.

Heidinrich nobilis, ist leider nicht mit seinem Geschlechtsnamen benannt. (Vgl. übrigens Nr. CCXXVIII und CCXXXVI.)

Mathilde comitissa, die Witwe des Grafen Udalrich von Ratelnberg. (Siehe Nr. CXXXIX.)

Talaheimin, Thalheim, nahe der Perschling, zwischen Murstätten und Jeutendorf. O. W. W.

In den Mon. boic. ist diese Tradition in das Sterbejahr des Grafen Udalrich, nämlich 1097 gesetzt.

#### CXLV.

Imicinisdorf, das oft erwähnte Inzersdorf ob der Traisen.

Hoholdus wird mehrmals im Saalbuche genannt. Das Nähere über ihn siehe in der Note Nr. CCLXXVII.

# CXLVI.

Erchinger ingenuus homo, d. i. ein wohledler Mann, trat in das Kloster und schloss da seinen Lebenslauf, wie aus der Tradition Nr. CLXVIII zu entnehmen.

Emichinbrunnin, das heutige Engabrunn, an der Strasse von Krems nach Stockerau, wo die Stiftsherrschaft Stein und Nalb bis in die neueste Zeit (1848) mehrere Grundholden hatte.

#### CXLVII.

Rumoldishof, später Raumoltshof, jetzt Rametshofen genannt, an der Sirning (apud syrnickka), in der Pfarre Bischofstätten. O. W. W. Die Schenkung des Edlen Meribot geschah vermuthlich zur Zeit des Abtes Nanzo (1114—1125) und wurde späterhin noch vermehrt. (Siehe die Tradition Nr. CLXVII.)

## CXLIX.

Selingin, Söling, nächst der Erlaf, in der Pfarre Burgstall. O. W. W.

## CLI.

Porz, ist zu Grunde gegangen. In unseren ältesten Urbarien finde ich es unter folgenden Ortschaften angegeben: Altenwerd, Chalhochsdorf, Dörflein, In portz, Veltz, wodurch die ehemalige Lage von Portz unweit Altenwört an der Donau, Kollersdorf, Dörfl, Fels, so ziemlich genau bestimmt wird.

### CLIII.

Domina Ita, Witwe Sighard's I., Grafen von Burghausen, der, wie bereits erwähnt, im Jahre 1104, am 5. Februar zu Regensburg das blutige Opfer eines Aufruhrs wurde. It a überlebte ihren Gemahl noch 34 Jahre und starb am 3. März des Jahres 1138 oder 1139. Ihre Söhne hiessen Sighard II., Gebhard I. und Heinrich, und erscheinen einigemal in unserem Saalbuche. Durch die Hand des Letzteren opferte Ita, wahrscheinlich bald nach dem Hinscheiden ihres Gemahls (etwa 1104—1110) ein Gut nach Göttweig (predium, quod vocatur Azonis), in der Nähe von Ravelsbach (apud Ranuoldispach) und Münichhofen gelegen, wo auch Sighard's I. Bruder Heinrich, Bischof von Freysing, um dieselbe Zeit eine halbe Hube dem Stifte übergeben liess. (Siehe Nr. CXCII.)

Die als Zeugen angeführten Edlen Werinhart de Julbach und Albwinus de Steina, kommen sonsterste. 1112—1120 urkundlich vor. (Siehe das Personenverzeichniss im Urkundenbuche des Landes ob der Enns, 1,879 und 910.) Dass der Name des geschenkten Gutes: "predium, quod vocatur Azonis", an Azzo von Gobatsburg erinnere, brauche ich wohl nicht zu bemerken.

## CLIV.

Anshelm de Hezimanniswisin, wie bereits in der Note Nr. XLII bemerkt, der älteste Sohn Azzo's von Gobatsburg erscheint mit seinem Vater und

Bruder Nizzo unter den Zeugen in der bekannten Schenkungsurkunde des Markgrafen Ernest für das Stift Melk c. 1065—1074. — Hier wird Anshelm nach dem Orte Hezimanniswisin benannt, wo sein Vater Azzo schon im Jahre 1057 vom Könige Heinrich IV. "tres regales mansos in uilla que dicitur Hecimannesuisa" sammt allem Zugehör erhalten. (Babenberger Regesten S. 8, Nr. 2.) Dieses Hezimannesuisin ist jedenfalls in der Nähe des Städtchens Eggenburg zu suchen. Dr. v. Meiller (loc. cit. S. 200, Nr. 55) hält es für das heutige Hetzmannsdorf (auch Etzmannsdorf, Atzmannsdorf), südöstlich von Eggenburg. O. M. B. — Azzo ist da im Jahre 1100 verschieden, nachdem er früher im Orte eine Kirche erbaut hatte, die Bischof Altmann im Jahre 1083 zu Ehren der h. Apostel Philippus und Jacobus eingeweiht haben soll? Unweit davon wurde später die Burg Chunring erbaut, von der sich die Nachkommen Azzo's fortan die Chunring er nannten. (Siehe Stiftungenbuch von Zwetl loc. cit. S. 13, 51, 52. — Link, Annales Austrio-Clara-Vall, 1, 59, 75 etc.)

Nach Göttweig licss der edle Anshelm c. 1110 durch einen gewissen Iskerus eine freieigene Besitzung übergeben predium Norprehtisdorf uocitatum, d. i. das jetzige Napers dorf, nahe bei Ober-Stinkenbrunn. U. M. B.

Das geschenkte Gut war sehr bedeutend, wie aus den ältesten Libris prediorum zu entnehmen, wo in Officina Notprechtstorf 26 Lehen (beneficia), 2 unbestiftete Häuser (areae), das Dorf (villa) selbst, 4 Überlandgrundstücke (in Chirichthal, Marichthal, Geppenprunne) als dem Stifte dienstbar angeführt werden.

Aber nicht blos so ansehnlichen Grundbesitz erhielten wir zu Napersdorf, auch das Patronatsrecht über die dortige Pfarrkirche wurde unserem Stifte zu Theil, wie aus der Tradition Nr. CCCLXII zu ersehen.

Die Rechte des Gotteshauses Göttweig zu Napersdorf (Panthäding v. J. 1450) siehe in den österr. Rechtsbüchern des Mittelalters von J. P. Kaltenbäck, II. Bd., S. 7, Nr. CXXI.

## CLVI.

Gerhart, procurator domini Werigandi, des Grafen von Plaien? (Siehe Nr. LXXI.)

Die procuratores, auch quaestores, praepositi, oeconomi hatten die Einkünfte ihrer Herren zu besorgen, einzutreiben und zu verrechnen.

## CLVII.

Rapoto nobilis, vielleicht derselbe, welcher schon in der Tradition Nr. XII als Wohlthäter des Stiftes erscheint.

Eberisdorf, Ebersdorf heissen acht Ortschaften in Österreich unter der Enns, welche davon hier gemeint sei, kann ich nicht bestimmen, da die Urbarien keinen Aufsehluss geben.

## CLIX.

Pellindorf, zwischen Zwölfaxing und Himberg, U. W. W., wo Göttweig mehrere Besitzungen hatte. Schon im königlichen Bestätigungsbriefe "der Stiftsgüter vom Jahre 1108 wird" Pellindorph, mansos quatuor liberales angeführt, somit ist auch die Schenkung dieses Gutes durch die edle Matrone Berthavordem genannten Jahre, etwa c. 1100 geschehen. — Im Jahre 1264 wurden Pellendorf, Hennersdorf (Honeinsdorf) und alle übrigen Stiftsbesitzungen "circa hintpergk" an König Ottokar von Böhmen, den damaligen Regenten Österreich's abgetreten, wofür er auf Bitte des Abtes Helmwicus und auf Fürsprache seiner Räthe, das vom Stifte jährlich zu entrichtende Marchfutter von 450 Muth (modiis) Hafer, auf 200 Muth herabsetzte. Die hierüber ausgestellten Urkunden siehe im diplomatischen Anhange Nr. L und LI.

### CLX.

Wichardus nobilis, von welchem vornehmen Geschlechte, ist leider nicht beigesetzt. Sein Eintritt in das Kloster geschah wohl schon zur Zeit des ersten Abtes Hartmann. (1094-1114.)

Oucinheimin predium, konnte ich bisher unter seinem jetzigen Namen nicht finden und näher bestimmen. Im Formbacher Saalbuche kommt ein gleichnamiger Ort Uzheim, Vzenheimin mehrmals vor, sowie auch einige Edle de Uzheim, die sich gegen das genannte Kloster sehr wohlthätig bewiesen haben. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, 1, S. 629 u. s. f.)

#### CLXL

Sanikov, jetzt Zaingrub genannt, ein Dorf südlich von der Stadt Horn gelegen, und nach Dreieichen eingepfarrt. O. M. B. — Hiltiburg, die Witwe des Grafen Gebhard von Puigen schenkte im Jahre 1144 dem von ihr gestifteten Kloster Altenburg den Theilzehent zu Sanhe ou (sic). (Mon. boic. XXVIII, II, 223—224. — Vgl. Nr. CCXLV.)

## CLXII.

Wolfpeizingin, Wolfpassing liegt im Tullnerfelde, unweit des l'farrdorfes St. Andra am Hagenthale. O. W. W. (Siehe auch Nr. CCXXVII.)

Peheimchirchin, Böhmkirchen an der Perschling. O. W. W.

Der Umtausch dieser Besitzungen geschah zur Zeit des Bischofs Ulrich von Passau (1092, April, † 1121, 7. August), unter dem Stiftsabte Hartmann (1094, † 1114, 1. Jänner), somit vor 1114.

## CLXIV.

Qualegisdorf, in Nr. CCXLIX, kürzer Qualeisdorf; in der gleichlautenden Tradition des Cod. Trad. B aber Choleisdorf genannt, ist das heutige Kollersdorf bei Altenwört, nächst der Donau. U. M. B. — Es kommt auch im Klosterneuburger Saalbuche loc. cit. S. 122, Nr. 551 vor.

### CLXV.

Horginbach, Höbenbach in der Nähe des Stiftes. Vgl. Nr. I, wo es heisst: "uillam ad horiginbach excepto beneficio Adalberti". Dieses beneficium erbat sich Abt Nanzo von dem Bischofe Ulrich und gab dafür tauschweise, mit Zustimmung der Klosterbrüder, einen Weingarten zu Rudniche, d. i. Reidling, unterhalb Traismauer, und eine Ilube bei Auwarin, d. i. Auern, unweit Pira. O. W. W. Dies geschah zwischen 1114—1121, im ersteren Jahre wurde Nanzo Abt, im letzteren starb Bischof Ulrich von Passau.

## CLXVI.

Liupoldus marchio III. (IV. der Heilige), hatte nach dem Hinscheiden des Edlen W a I d o († 1120?) alle Güter desselben (infra Bawariam sita) vertragsmässig in Besitz genommen, bei dieser Gelegenheit aber auch einen Wald bei Kottes (Chotiwalt dietam) sich zugeeignet, welchen Wald o schon früher (vor 1108), in Gegenwart und mit Einwilligung des Markgrafen unserem Stifte geschenkt hatte. (Nr. LXXIII.) Auf die Bitte der Klosterbrüder stellte Markgraf Leopold diesen Wald alsobald in die Hände des Abtes Nanzo zurück, ja übergab denselben später selbst, in eigener Person, auf dem Altare der h. Maria zu Göttweig (postea vero per se ipsum delegauit super altare S. Marie et inuestituram secundo contradidit.) Diese Rückgabe wird von Dr. von Meiller in den Babenberger Regesten eirea 1124 gesetzt (loc. cit. S. 16, Nr. 31), da der Tod des Waldo († 5. Jänner 1120) und jener des Abtes Nanzo († 5. Febr. 1125) die beiden äussersten Grenzen des Zeitraumes geben, innerhalb welchen dieselbe statthaben konnte. Als Zeugen waren dabei gegenwärtig "per aurem adtracti":

Chunradus de Ronigin, von hohem baierischen Adel, erscheint mit seinem gleichnamigen Sohne bei einer Schenkung Herzog Heinrich's II. Jasomirgott an das Benedictiner Kloster Sti. Castuli in Baiern, im Jahre 1159, 29. März, als erster Zeuge. (Siehe Babenberger Regesten loc. cit. S. 42, Nr. 47.). Über das Geschlecht von Roningen handelt die Einführung und Beleuchtung des Codex Tradit. Monasterii Sti. Castuli in Moosburg von M. Freih. von Freiberg, in den Abhandlungen der hist. Classe der königl. baierischen Akademie der Wissenschaften 1840, II. Bd., III. Abth., S. 31. Auch im Klosterneuburger Saalbuehe loc. cit. S. 8, Nr. 31, kommt ein: "vir nobilis Chounradus de Ronego" vor, und Maxm. Fischer macht dazu die Bemerkung loc. cit. S. 216: "Ronego, ein unbekannter Ort oder auch ein Personen-Prädicat". Nicht wahrscheinlich, dass Rohreck im Isperthale dafür zu halten sei.

Dietricus de leichlingin, vielleicht der Bruder der hochadelichen Matrone Benedicta de Algersbach, welche "una eum consensu fratris sui comitis Dietrici, aream que est in Leychelingin secus basilicam" ihrem Vasallen Regenbert übergibt. (1157—1163.) Das Weitere siehe in Mon. boic. XXVIII, II, 109, und Babenberger Regesten S. 40, Nr. 41. Der Ort Leichlingin, Lachelingin soll in der Nähe von Ollersbach (Algersbach, Adelgeresbach), zwischen Neulengbach und Böhmkirchen zu suchen sein? Dr. v. Meiller I. c. S. 226, Nr. 215 stellt Laag (Laach, Laa) in Frage? ein Dörfchen mit wenigen

zerstreuten Häusern in der Pfarre St. Christophen, westlich von Neulengbach.

Leichilinga, villa in Donahgevve (Donaugau), wird auch in einem Schenkungsbriefe Kaiser Ludwig's des Deutsehen für das Kloster Metten, vom J. 868 erwähnt. (Mon boie. XXVIII, 1, 56, eitat. et P. XI, 428 edit.)

Adalram de pleichinpach, kommt mit seinem Bruder Mazilie de moulheim auch im Cod. Tradit. Monast. St. Nicolai prope Patav. c. 1120 vor. (Siehe Urkundenbuch loc. eit. S. 533, Nr. IX, S. 534, Nr. X. Daselbst werden noch mehrere aus der baierischen? Familie de Mulheim, Möleheimin, S. 890 angeführt.)

Werinhart, filius Reginberti de Zelkingin. (Vgl. Nr. CXVI, Note.)

Dietpoldus de chagre, besass um das Jahr 1140 die Veste Oberburg in Steiermark, im Cillyer Kreise, nicht ferne von der Grenze Krains, und gründete dort mit Peregrin, Patriarchen von Aquileja, ein Benedictiner-Kloster. (Siehe Schmutz histor.-topograph. Lexikon von Steiermark, I. Th., S. 197, III. Th., S. 53, 54.)

# CLXIX.

Raztingin, Rassing, am rechten Ufer des Perschlingbaches, zwischen Jeutendorf und Capellen, O. W. W., war ehemals der Sitz eines adelichen Geschlechtes, welches sich de Raztingin benannte, von dem Mehrere in unserem Saalbuche erscheinen. Auch Volchmarus, homo ingenuus, mit seiner Schwester Alrune mögen demselben angehört haben.

#### CLXXI

Udalricus nobilis de Pernekke, der Gründer der Prämonstratenser-Chorherren-Stifte Geras und Perneck (e. 1155—1160), nördlich von der Stadt Horn, O. M. B., hat sich auch für Göttweig sehr wohlthätig erwiesen, indem er hierher seine freieigene Besitzung (predium) zu Stanegeisdorf, d. i. Stainingsdorf (Stanerdorf), in der Pfarre Gerersdorf, westlich von St. Pölten, unweit der Linzer Poststrasse; – ferner ein Dominical-Gut mit einer Mühle am Kampflusse (ad Chamba) sehenkte.

# CLXXIII.

Ecclesia ad Hagandorf, die Pfarrkirche zu Haindorf am Sirningbache, südöstlich von Loosdorf, O. W. W., wurde ebenfalls mit reichlicher Dotation von dem Edlen Udalrich de Pernekke unserem Stifte übergeben, welches seitdem das Patronat über diese Pfarre besitzt. Die Zeit der Schenkung ist nicht angegeben, doch mag dieselbe c. 1130—1140 geschehen sein, vielleicht veranlasst durch die Bekehrung und Besserung Udalrich's, welche in Vita B. Bertholdi bei Hier. Pez Seript. Rer. Austriac. II, 116, 117 erzählt wird: "Vir quidam nobilis et dives, nomine Ulricus de Berneke audiens hominem Dei (sc. Bertholdum) esse apud Gotewicum misit ad eum, ut ad se venire dignaretur. Qui licet infirmus esset aliquantulum, profectus est tamen, ne tantus Vir sua spe frustraretur. Veniens ergo invenit in domo Viri duodecim dominas . . . . . . . etc. Quibus Vir Domini visis, anditoque ah ipso hospite. quae essent et qua de causa secum morarentur; quamvis esset gloriosus et magnae potentiae,

Fontes, X.

accepit tamen in responso, quae dignus fuit audire. Increpavit enim eum Vir sanctus vehementer super tanta incontinentia, spem salutis ei omnem amputans, si talem eum ultima inveniret sententia etc. Kurz, der selige Abt Berthold brachte es dahin, dass Ulrich von Perneek seinem unzüchtigen Lebenswandel entsagte, welchen er nach dem Hinscheiden seiner ersten Gemahlin führte, und sich zu einer rechtmässigen zweiten Ehe entsehloss. — Über Ulrich von Perneck und seine Stiftungen hat der hochw. Herr Theodor Mayer, im Stifte Melk, interessante Notizen zusammengestellt und mitgetheilt im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, Jahrg. 1849, I. Hft., S. 3—52, darin, S. 4 und 5 werden auch die Schenkungen Ulrich's an Göttweig erwähnt und theilweise angeführt; doch ist die hinzugefügte und in Frage gestellte Ortserklärung nicht richtig; Stanegeisdorf (so lautet der Name im Cod. A und B), ist nicht Stronstorf bei Wullersdorf, U. M. B., sondern Staining storf, O. W. W., wie oben bereits gesagt, und hagandorf ist nicht Hagendorf bei Poisdorf, sondern Haindorf, unweit Melk. — Siehe auch Nr. CCLX.

# CLXXIV.

Luchinspach, vermuthlich das Dörfehen Loitzbach in der Pfarre Mank. O. W. W.

Regingerus, noster advocatus. - Bekanntlich hatte jedes Gotteshaus ausser dem eigentlichen Sehirmvogte (advocatus armatus), mehrere Particular-Vögte über einzelne Güter. Haupt- und Erbschirmvögte Göttweig's waren die Grafen von Ratelnberg, Udalrich II. und sein Sohn Konrad II.; nach diesem Udalrich's Bruder Hermann, Graf von Windberg. Späterhin, um das Jahr 1121 erscheint sehon Adalbert, der älteste Sohn des Markgrafen Leopold III. (IV. des Heiligen), dem sein Vater das Ehrenamt eines. obersten Sehirmvogtes übertragen, als advocatus noster, bei der Tradition Nr. CXC unseres Saalbuches. Als Unter-Vögte mehrerer Klöster (auch von Göttweig), erscheinen oftmal die mächtigen Herren von Perg (Chmel's Geschichtsforscher H. Bd., H. Hft., S. 272. - Keiblinger, Melk I, S. 233). Andere Partieular-Vögte Göttweig's waren z.B. die Herren von Hohenberg über die Stiftsbesitzungen im Gölsenthale (Fontes Rer. Austr., II. Abth., I. Bd., S. 93, LXXXIII); die Edlen von Sonnberg über Thern, der Graf von Hardek über Ranna; die Herren von Topel über Külb; die von Weissenberg über Hofstätten, Rabenstein u. s. w. (Siehe diplomatischen Anhang.) Die gewöhnlichen Bedrückungen und Gewaltthaten der Vögte nöthigten nicht selten die Stifts-Vorsteher ihre Zuflucht zum Landesfürsten zu nehmen, um Sehutz und Befreiung zu erlangen. (Siehe die Bemerkungen Ign. Keiblinger's in seiner Geschichte des Stiftes Melk, I, S. 231 u. s. f.)

#### CLXXV.

Dietpoldus marchio, von Vohburg sehenkte unserem Stifte den Zehent von seinen Besitzungen zwischen der Fischa und Leitha, und namentlich bei Heimburg, excepto iure dimidietatis elericorum, welche Worte vielleicht auf die dazumal in Heimburg bestehende Propstei weltlicher Chorherren zu beziehen sind. (Siehe die aufklärende Note Dr. v. Meiller's über diese Propstei

in den Babenberger Regesten, S. 198, 199, Nr. 43, und die interessanten Beiträge zur Aufhellung unserer alten vaterl. Geschichte, von Th. Mayer im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, Jahrg. 1851, I. Bd., S. 283, Heimburg betreffend.)

Nach unserem Stiftungsbriefe vom Jahre 1083 hatte schon Bischof Altmann den ihm gebührenden Zehentantheil "de omni beneficio Diepoldi marchionis infra Vischaha et Litaha posito", d. i. von den Gütern, die Markgraf Dietpold I. von der Passauer Kirche zu Lehen (beneficio) besass, seiner Stiftung in Göttweig zugewendet. (Siehe Nr. II.) Ausser diesen bischöflichen Lehen hatten die baierischen Markgrafen von Cham und Vohburg auch viele freieigene Güter (predia) in jener Gegend bei Heimburg, Petronell und weiter zwischen der Fischa und Leitha, deren halben Zehentertrag Markgraf Dietpold II. unserem Stifte abtrat "in proprium ius", jedoch mit Vorbehalt des Vogteirechtes für sich und seine Erben und der Bedingung, dass kein Abt diesen Zehent an Andere als Lehen überlassen dürfe, widrigenfalls der Markgraf und seine Erben denselben alsogleich wieder zurücknehmen könnten. In Mon. boic. I. c. ist diese Schenkung in das Todesjahr des Markgrafen Dietpold, d. i. 1146 gesetzt; da es aber in der Tradition ausdrücklich heisst: "cum manu uxoris sue Adalheide et filii sui Dietpoldi", so muss sie wohl früher, zur Zeit des Abtes Nanzo (1114-1125) geschehen sein, denn Adelheid, des Markgrafen erste Gemahlin (vermählt c. 1105? nach Pfeffel) ist im Jahre 1127 am 26. März gestorben, und ihr Sohn, der jüngere Dietpold musste doch sehon 12-15 Jahre alt gewesen sein. Die Bezeichnung unseres Wohlthäters Die tpold, als III. d. N. in Mon. boic. (XXIX, 11, 54) heruht wohl auf der Vermuthung Joseph Moritz's in der Abhandlung von dem Pfalzgrafen Rapotho, I. e. 617, dass man "zwischen den Jahren 1091 - 1146 sicher drei Dietpolde unterscheiden müsse" u. s. w. (Vgl. auch desselben Geschichtsforschers Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach, I. c. II. Abth., 74-80, mit der Tafel Nr. 6.)

Über vierhundert Jahre besass unser Stift das Zehentrecht bei Heimburg und in der Umgegend, zwischen der Fischa und Leitha, bis Abt Mathias II. sich genöthiget sah, diese Zehente und Güter zu Bruck an der Leitha, II öflein, Arbesthal, Göttlesbrunn, Petronell, Altenburg, Scharndorf, Regelsbrunn und Laubmannsdorf (Loimersdorf, jenseits der Donau, im Marchfelde, — siehe Stiftungsbrief, Liubmannesdorf etc.), im Jahre 1526 dem Landesfürsten Erzherzog Ferdinand abzutreten, wofür dieser von den 200 Gulden Rheinisch, die das Stift damals alljährlich als Ablösung für des Marchfutter zu bezahlen hatte, 150 Gulden nachliess. Die Zehente wurden dann dem Hofkanzler und Vice-Statthalter Leonhard Ritter von Harrach zu Rohrau bestandweise für jährliche 150 Gulden überlassen, die das Stift von demselben einbringen und mit den hinzugefügten noch zu zahlenden 30 Gulden Vogtgeld dem Herrn Rudolf von Hohenfeld als eine Leibgeding-Pension ausfolgen musste.

#### CLXXVIII.

Dietmarus de Pacintal, von Pazenthal, unweit Pazmannsdorf, südöstlich von Mailberg. U. M. B. — Aus der dort ansässigen adeligen Familie kommen mehrere auch im Klosterneuburger Saalbuche (Fontes loc. cit.) und Todtenbuche vor. (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen 1851, VII. Bd., S. 305.) — Siehe auch Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I. Bd., Personen-Verzeichniss S. 844.

Dietmar, unser Wohlthäter ist vermuthlich derselbe Dietmar, der in vorausgehender Tradition (siehe Text) mit seiner Mutter Benedicta und bereits verstorbenem Vater Dietmar genannt wird.

Gundramisdorf, muss wohl für das näher bei Pazenthal liegende Guntersdorf nicht für das weit entfernte Guntramsdorf im V. U. W. W. gehalten werden.

#### CLXXIX.

Frowindorf, Fraundorf am Schmidabache, unterhalb Sitzendorf. U. M. B.

## CLXXX.

Adalheit dicta de Grie, von deren Familie in der Note Nr. CLXXXVII ausführlich gesprochen wird.

Fritheimisdorf, Friedersdorf unweit Laach am Jauerling, V. O. M. B., wo die Edlen de Grie begütert waren.

### CLXXXI.

Penningin, bereits erklärt in der Note Nr. XL.

Sigiboto de Bornheim, erscheint mit seinem gleichnamigen Sohne öfters im Saalbuche des Stiftes St. Nicolai bei Passau. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns I.) Mehreres über ihn siehe in der Note Nr. CCCLX.

Gerunch de tulbingin (Tulbing nächst Königstätten, O. W. W.), kommt mit Mehreren seines Geschlechtes auch im Klosterneuburger Saalbuche vor. (Siehe die Notizen Maxm. Fischer's loc. cit. S. 252 und 264, Nr. 309 und 369.)

Sigihart et Otto de Sighardiskirchin; — Otto, Marchwart, Perinhart de goldarin, d. i. Gollarn, westlich von Sighardskirchen. O. W. W.

#### CLXXXII.

Geroldus nobilis, etwa de Elsarin? (Vgl. Nr. CXC, CCXIII, CCCL.) Chamba, ist bekannt.

Die Zeugen Erchinpreht, Otto, Chadalhoh, Bertoldus waren im benachbarten Mulibach, unweit Elsarn, U. M. B., zu Hause. (Siehe Nr. CLXXXV.)

#### CLXXXIV.

Eppo de Gozinsdorf, von Götzersdorf ob der Traisen (Nr. LXV), in dessen Nähe auch das geschenkte Gut bei heimprehtisdorf gelegen haben mag. Den Ort selbst konnte ich unter diesem Namen nicht mehr finden, doch ist er jedenfalls unweit Herzogenburg zu suchen, unseren ältesten Libr. prediorum zu Folge, in denen es heisst: "Ortolfus de benef. in Goecenstorf. . . In Haimprechtstorf de beneficio. In Oberndorf. In Herzogenburg. . Ossarn, Waltprechtstorf ete." In den späteren Urbarialbüchern kommt der Ort Heimprechtstorf nicht mehr vor, dafür werden einige dienstbare Grundstücke "auffn Hainperg" angeführt, bei Oberndorf, unweit Herzogenburg. (Vgl. Nr. CXCL.)

#### CLXXXV.

Otto de Mulibach, Mülbach, südlich vom Städtchen Meissau, U. M. B., war der Sitz einer adeligen Familie, aus der mehrere in unserem, so wie auch im Klosterneuburger Saalbuche genannt werden (loc. cit. S. 290, 291, Nr. 551). Otto verkaufte dem Stifte ein Gut, neben der dortigen Kirche, welche letztere schon vom Bischofe Altmann seiner Stiftung in Göttweig übergeben worden war. (Tradition Nr. XI.)

Die Angabe in Schweickhardt's Darstellung des Erzh. Österreich u. d. E. V. U. M. B., IV. Bd., S. 267: "bis zu Ende des XIV. Jahrhunderts blühte das edle Geschlecht der Mühlbacher" u. s. w. beruht auf keinem genügenden Beweise. Im Jahre 1333 besassen Reimprecht von Walsec und seine Hausfrau Elisabeth die Veste Mühlbach. (Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, III. Th., Regesten, Nr. 962, 963.)

# CLXXXVI.

Waltherus de treisma, an der Traisen ansässig und reich begütert, erscheint mit seinen Brüdern Hartwic (de Rudniche). Adalram (de Eppinberg oder Waldek), Ernest und anderen Familiengliedern oftmals in unseren Urkunden zwischen 1110—1150. Ihre Reihenfolge ist in der Note Nr. CCLVIII zu finden.—Walther, im Stiftungsbriefe von Klosterneuburg vom Jahre 1136 von seinem Hauptsitze de Sancto Andrea benannt, war c. 1140 der eigentliche Gründer des Augustiner-Chorherrenstiftes zu St. Andrä an der Traisen, zwischen Ilerzogenburg und Traismauer. (Siehe Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, IX. Bd., S. 259—260.)

Heidinrich de Augia, hat vermuthlich auch nahe der Traisen seinen Wohnsitz gehabt, denn in Nr. CCCXLIV kommt mit Walther de treisma. abermals Heidinric de eodem fluuio als Zeuge vor. (Vgl. Nr. CCLVIII, CCCXLIII.)

Überdies wird in den alten Zehentbüchern des Stiftes Herzogenburg der sogenannte Auzehend, in Augia, häufig angeführt, und es soll auch in der Nähe der Traisenmühlen, unterhalb Inzersdorf ein Edelsitz, Namens Au (Auwe) einst gelegen haben, welcher von dem berüchtigten Fronauer zerstört wurde. (Nach gefälliger Mittheilung des hochw. Herrn Wilh. Bièlsky.)

#### CLXXXVII.

Megingoz de Grie, aus einem edlen, aber sonst nur wenig bekannten Geschlechte, das seinen Sitz in der Gegend von Kottes hatte und sich durch reichliche Schenkungen an unser Kloster auszeichnete. In unserem Saalbuche erscheinen diese Edlen de Grie in folgender Reihe:

Piligrim, c. 1100 als Zeuge einer Vergabung Piligrim's de Rotingin, vermuthlich seines nahen Verwandten, in Nr. XXXI (Siehe auch Nr. CCL), ferner im Saalbuche des Stiftes St. Nicolai bei Passau, um das Jahr 1120. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I, 533, VIII.)

Megingoz, gab durch die Hand seines Vetters (patruelis sui) Piligrim ein Dominicalgut zu Wiesendorf an der Schmida, Pfarre Gross-Weickersdorf, U. M. B., nach Göttweig, c. 1120. — Dieser Megingoz mag es auch gewesen sein, der — in extremis positus — einen Weingarten bei Hundsheim durch die Hand seines mütterlichen Oheims Perhard (avunculi sui) hierher opferte c. 1130—1140. (Siehe Nr. CCXLIII.)

Adelheit, matrona, dicta de Grie (Nr. CLXXX), war entweder die Sehwester oder Gemahlin Megingoz's. Seine Söhne hiessen Siegfried und Megingoz. (Nr. CCLXII, CCCLXXIII.) Sigifried wurde in der hiesigen Klosterschule erzogen, und schenkte einen Diensteigenen hierher, mit Einwilligung seiner Verwandten Piligrim's und Megingoz's. (Nr. CCCLXXI.) Er starb frühzeitig und wurde in Göttweig begraben c. 1147. Sein Bruder Megingoz übergab am Begräbnisstage einen Theil der schon früher versprochenen Güter dem Stifte. Sigfried's Witwe erhob Einsprache dagegen, wurde aber gerichtlich abgewiesen. (Nr. CCLXVIII.) In der Folge entstand abermals ein Besitzstreit zwischen dem Landesherrn und dem Stifte "super predio megingozi de rawana et fratris eius Sigifridi iam defuneti etc." Herzog Heinrich II. liess endlich das angesprochene Gut den Klosterbrüdern übergeben im Jahre 1156. Unter den Zeugen der wirklichen Übergabe waren auch Megingoz de rawana und sein Sohn Otto. Den Zunamen de rawana haben sie ohne Zweifel von ihren Besitzungen bei Ranna (unterhalb Kottes) angenommen. (Vgl. Nr. CCVII.)

Aus den Edlen de Grie hat sich aber insbesonders Piligrim, ohne Zweifel ein Sohn des Erstgenannten Piligrim, als grosser Wohlthäter unseres Stiftes gezeigt, wie aus den Traditionen Nr. CCIII – CCIX zu ersehen.

#### CLXXXVIII.

Dietpoldus marchio, von Vohburg, von dem bereits in Nr. CLXXV ausführlicher die Rede war.

Da es schon in unserem Stiftungsbriefe vom Jahre 1083 heisst: "Parrochiam ad s. Petronellam cum dote et ecclesiam ad Houilin cum dote et ecclesiarum ipsarum termino antiquitus prefinito cum decimatione de omni beneficio Deipoldi Marchionis intra Vischaha et Litaha posito ex omnibus villis pertinentibus ad Ecclesias Heimburch. s. Petronella. Houilin. Aschirichesprucca, cultis et postmodum colendis, quibus primo a me (i. c. ep. Altmanno) inuestita est hec ecclesia," Markgraf Dietpold II. aber durch die Hand seiner Gemahlin Adalheide († 1127) die Pfarrkirche zu St. Petronell mit der Filiale zu Höflein hier neuerdings nach Göttweig widmete und den hiesigen Klosterbrüdern zum Eigenthum (in proprium ius) übergab, und zwar auf die Bitte eines Edlen, Namens Manegold, der diese Kirchengüter von St. Petronell und Höflein zu Lehen hatte, so scheint unser Stift nicht gleich im Jahre 1083, sondern erst später, zur Zeit des ersten oder zweiten Abtes (1094-1114-1125), in den wirklichen Besitz dieser obgenannten Kirchen gelangt zu sein. - In den Mon, boie, ist das Jahr 1146 als Zeitpunkt dieser Tradition angegeben, jedenfalls um 20 Jahre zu spät. (Siehe die Note Nr. CLXXV.) Freiherr von Sacken citirt in seinem interessanten Aufsatze über die römische Stadt Carnuntum und die Baudenkmale des Mittelalters an der Stelle Carnuntums (in den Sitzungsberichten der phil.-hist. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1852, IX. Bd., S. 756), diese Stelle unseres Saalbuches und setzt sie um das Jahr 1140, mit Berufung auf Ughelli Italia sacra, und Hansiz Germania

sacra I, pag. 246. Des Dr. Lazius ganz falsche Angaben in Betreff des Göttweiger Stiftungsbriefes hat bereits Freiherr von Hormayr in der Geschichte Wiens, I. Bd., III. Hft., Urkundenbuch XII, mit gerechtem Unwillen gerügt und berichtiget.

#### CXC.

Liupoldus marchio III. (IV. d. H.), hatte den bischöflichen Zehent von einem dem Stifte gehörigen Dominical-Gute zu Palt (ad Palta, unterhalb Mautern, nahe der Donau), als passauisches Lehen erhalten, und denselben wieder seinem Ministerialen, Namens Gerold, überlassen. Abt Nanzo (1114-1125) wünschte diesen Zehent für sein Stift zu bekommen, und machte desshalb dem Bischofe Udalrich von Passau (1092-1121) einen Tauschantrag. Es musste aber zu dem Ende Gerold sein Afterlehen dem Markgrafen, und dieser dasselbe dem Bischofe, als eigentlichem Lehensherrn zurückgeben. Bischof Udalrich überliess nun den so zurückerhaltenen Zehent durch die Hand "domini Liupoldi prioris" den Klosterbrüdern, und erhielt dafür tauschweise einen ganzen mansum zu Ellingin, und einen halben bei Elsaren, welche er wieder dem Markgrafen als Lehen verlieh. Dieser aber opferte später beide Stücke "publica donatione," auf dem Altare zu Göttweig. Dr. v. Meiller reiht in den Babenberger Regesten S. 14, Nr. 19, diese Tauschhandlung zum Jahre 1121 ein, weil Bischof Udalrich von Passau in diesem Jahre (am 8. Aug.) gestorben ist. Adalbert aber, des Markgrafen Sohn, welcher dabei als Hauptzeuge und Schirmvogt erscheint, doch schon vogtbar, d. h. 14 Jahre alt musste gewesen sein. (Seine Geburt wird gewöhnlich in das Jahr 1107 gesetzt, loc. eit. S. 210-211, Note 108.)

Dominus Liupoldus prior, qui pro eadem causa functus est legatione, ist vermuthlich Liupold, der Prior von Göttweig, welcher im Jahre 1116 (1112?) als erster Abt in das neuhergestellte Benedictiner-Kloster zu Seitenstätten berufen wurde. (Historia Fundat. Mon. Seitenstettens, bei Hieron. Pez Script. Rer. Austr. II. Tom., pag. 307. Pertz, Monum. Germaniae hist. XI. Tom. (Seriptorum IX), pag. 568, ad an. 1112.) Auffallend scheint es, dass Liupoldus hier in dieser Stelle unseres Saalbuches zwar Dominus, aber nicht Abbas, sondern nur "prior" genannt wird. Es mag dies dadurch zu erklären sein, dass Liupold hier als Sachführer seines Professhauses und Mutterstiftes den Gütertausch vermittelte.

Ellingin, vielleicht das jetzige Pfarrdorf Elling (Öhling?), am linken Ufer der Url, unweit Seitenstätten. O. W. W. Ebenso wenig kann genau bestimmt werden, bei welchem Elsarn unter den Ortschaften dieses Namens die halbe Hube gelegen hat?

Nachträglich finde ich im Klosterneuburger Todtenbuche (Archiv 1831, VII. Bd., S. 276, 4. Febr.), dass eine "Benedicta eonversa" diesem Stifte "Elling et Odenprunne" geschenkt habe. Letzteres lag gewiss in der Nähe von Elsarn, im sogenannten Strasserthale. U. M. B. (Vgl. Nr. CCCLXXV), folglich mag auch Elling dort zu suehen sein.

Geroldus, miles marchionis, könnte wohl derselbe Geroldus de Elsarn sein, welcher in einigen späteren Traditionen unseres Saalbuches, so wie auch im Klosterneuburger und Formbacher Cod. Tradit. circa 1129-1132, als Zeuge erscheint (v. Meiller's Babenberger Regesten, S. 18 und 19, Nr. 41-43), und vermuthlich im obgenannten Elsarn seinen Wohnsitz hatte, nach dem er sich benannte. (Vgl. Nr. CLXXXII, CCXCIV.)

#### CXCI.

Udalrich, Bischof von Passau, machte bei dieser Gelegenheit noch einen andern Gütertausch mit dem Abte Nanzo, indem er einen Acker bei Hundsheim oberhalb Mautern für ein anderes Grundstück in der Nähe dieses Ortes dem Stifte überliess; ferner für eine halbe Hube bei heimprehtisdorf (Nr. CLXXXIV), gab er einen Wald von der Ausdehnung einer ganzen Hube (30—60 Joch), dort wo die Besitzungen des Bisthums Passau und des Markgrafen Ottokar (VI. oder IV.) von Steier an einander grenzen. Die Stelle ist leider nicht genauer bezeichnet; vielleicht aber bei Wilhelmsburg zu suchen?—

#### CXCH.

Heinricus frisigensis ecclesie episcopus, ein Sohn Friedrich's I. Grafen von Tengling in Baiern, Bruder Sighard's I., Grafen von Burghausen und Friedrich's, Grafen von Peilstein (wie M. Filz in der Vorgeschichte seines Stiftes Michaelbeuern I, 110, 116 u. s. w. erwiesen hat), wurde Bisch of von Freising im Jahre 1098, und stand seiner Kirche beinahe 40 Jahre, bis zu seinem Tode am 9. Oct. 1137 würdig vor.

Bisch of Heinrich schenkte nach Göttweig eine halbe Hube bei Ramuoldisbach, jetzt Ravelsbach, unweit Meissau, U. M. B., "hereditaria potestate," welche Worte deutlich einen alten erblichen Allodialbesitz in der dortigen Gegend anzeigen, — etwa von Siegfried (Sighard, Sizo), dem ehemaligen Markgrafen in der Ostmark (1045) herrührend, der nach Filz's Forschungen (l. c. 68—72), Stammvater der Grafen von Tengling. Burghausen, Schala, Peilstein und Möring gewesen sein soll. (Vgl. Nr. CLIII.) Im Index-Bande der Mon. boic. (XXXII, II, pag. 346, Ramuoltisbach), ist das Jahr 1119 als die Zeit der Schenkung angegeben; aus welchem Grunde? Im Manuscripte des Chronic. Gottwic. Tom. II, finde ich sie in die Zeit des Abtes Hartman, somit vor 1114 gesetzt. — Die hierher bezügliche Tradition Nr. CCLXIX gibt näheren Aufschluss, wo der halbe mansus gelegen hat.

#### CXCIII.

Ekkiricus de chufarin, erscheint mit seinem Bruder Wolfker und seinen Söhnen Hadamar und Meginhard so oft als Wohlthäter unseres Stiftes, oder als Zeuge bei Schenkungen gleichgesinnter Freunde und Verwandten, dass man wohl daraus schliessen darf, diese edle Familie habe in der Nähe von Göttweig ihren Wohnsitz gehabt; oh in dem Orte Kuffarn, links der Strasse von Göttweig nach Herzogenburg, wage ich nicht zu behaupten. Ebenso wenig vermag ich zu entscheiden ob Ekkiricus mit Hadamar de Chuffarin, dem Stifter Zwetl's verwandt gewesen sei? Dr. v. Meiller setzt im Personen-Verzeichnisse der Babenberger Regesten, S. 325, die Brüder Ekkiricus und Wolfkerus de Chuffarn abgesondert von den übrigen

Edlen de Chunring, Chuffarn u. s. f. - Aus den betreffenden Traditionen unseres Saalbuches lässt sich folgendes Geschlechtsschema zusammenstellen:

# Ekkericus (fratres) Wolfker c. 1110-1130.

ux. Gertrud. Nr. CCXXVII, CCXLV etc.

| Hadamarus<br>1120—1186.     |                                      | Meginhard<br>seculo renuncians | Ekkericus II.                                             |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 1170-1200 ux. Chunigunde de | Gertrud<br>tor Heinrici<br>Murstetin | e. 1133. Nr. CCCLXIII.         | educatus c. 1120.<br>postea monachus?<br>cf. Nr. CCCLXXI. |  |

Die einzelnen Individuen dieser Zusammenstellung sind im allgemeinen Personen-Verzeichnisse zu finden; nur muss ich noch bemerken, dass der in den Babenberger Regesten mehrmals in den Jahren 1136-1186 unter den Freien (liberis) vorkommende Hadamarus de Chuffarn, mit seinem Sohne Otto (l. c. S. 50, Nr. 80; späterhin benannt de Ramsberg), gewiss von Ekkerich abstammen. (Vgl. auch Nr. CCCXXXVIII.)

Um auf die Tradition wieder zurück zu kommen, so schenkte Ekkirich de Chufarin ein Gut zu Zueluehoffigin, d. i. Zwölfaxing, unweit Schwechat, U. W. W., dem Kloster, bei Gelegenheit als er seinen kleinen Sohn Ekkirich zur Erziehung in dasselbe brachte.

Wir ersehen aus dieser und mehreren anderen Stellen unseres Saalbuches, dass auch in Göttweig schon im zwölften Jahrhunderte eine Erziehungs- und Unterrichtsanstalt für adeliche Knaben bestanden hat, die keinesweges blos für das Ordensleben herangebildet wurden, sondern nach ihrer Aushildung ungehindert in ihr Vaterhaus zurückkehrten. Nur auf Verlangen der Ältern, oder ihre eigene Bitte nahm sie der Abt durch die feierliche Profess in die Zahl der Ordensbrüder auf, wenn sie das erforderliche Alter erreicht hatten, wie dies auch bei dem jungen Ekkirich de Chuffarin der Fall gewesen sein mag. (Siehe Nr. CCCLXXI.)

#### CXCIV.

Gebehardus de Adalgerisbach, war in dem jetzigen Pfarrdorfe Ollersbach, zwischen Böhmkirchen und Neulengbach, O. W. W. ansässig, und erscheint c. 1120-1132 nicht allein in unserem, sondern auch im Klosterneuburger und St. Nicolaier Saalbuche. In der Tradition Nr. CCCXX wird Gebhar d's Ableben c. 1135 erwähnt, und sein Sohn Dietricus genannt, den man in den Babenberger Regesten und anderen Urkunden von 1135-1170 oftmals angeführt findet. Dessen Mutter Benedicta, "matrona nobiliter ingenna dompna" lernt man aus dem Passauer Codex II (Mon. boic. XXVIII, II, 109 etc.) kennen. Sie bezeigte sich auch gegen das Kloster Formbach wohlthätig, c. 1140. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I, 719, CCCI. Siehe die interessante Note Dr. v. Meiller's I. c. S. 226, Nr. 215.)

Stiesdorf, jetzt Stasdorf genannt, am Wege von Ried nach Tulln. O. W. W.

Heinricus de Vurholze, Fürholz, unweit Blindenmarkt, oder Vornholz in der Pfarre St. Leonhard am Forst. O. W. W.

#### CXCV.

Rudolfus de berga, wird schon vom Abte Magnus Klein in seinen Notaten "potens Austriae Dynasta in portione Machlandica" genannt. In neuerer Zeit haben es die unermüdlichen vaterländischen Geschichtsforscher Ignaz Keiblinger in Melk, und Jodok Stülz in St. Florian zur Gewissheit erhoben, dass das hochansehnliche, mächtige Geschlecht der Herren von Perge, Berga, seinen Hauptsitz in der nun längst verfallenen Feste Mitterberg, im Mühlviertel des Landes ob der Enns, unweit des Marktes Perg gehabt habe, nicht aber in Berg (Bergern), an der ungrischen Grenze, wie der Topograph Weiskern, I. 71, angibt. Die Forschungen und urkundlichen Daten über dieses Edelgesehlecht findet man von den Obgenannten genau zusammengestellt und mitgetheilt in Hormayr's Taschenbuche 1828, S. 241 u. s. f. - Chmel's Geschichtsforscher 1841, II. Bd., II. Hft., S. 260-273. - Schmidl's österr. Blätter für Literatur, Kunst, Geschichte u s. w., IV. Jahrg. 1847, Nr. 33, 34 und 187. - Geschichte des Stiftes Melk 1851, I, Bd., S. 177, 233, 298. -Auch Fr. Pritz spricht davon in seiner Geschiehte des Landes ob der Enns, I, S. 370. - Die Stammtafel in Chmel's österr. Geschiehtsforscher loc. cit. S. 273, kann aus unserem Saalbuche vervollständiget werden, wie folgt:

Rudolf
c. 1065—1073.
ux. Gisila + post 1083 e.

Rudolf Waltchun
+ ante 1083. 1065—1083.
Nr. V, VI. Nr. V, VI.
ux. Adelheid.

Rudolfus Egino? N. filia Hartlieb?
ante 1091—1130. Nr. V. Nr. XCIX, CII.
Nr. XCIX.
ux. Richinza de Chuliub.

Nr. CCLIV.

Adalram Adalbert Rudolf Richinza Heilwig?

1117—1150. 1120—1170. † ante patrem. uxor Adelrami † 31. Maji.

Nr. CCCLXV. ux. I. Adelheid Nr. CXCV. de Waldekke.

II. Sophia

Fridericus
Adilram minor?
1170—1191. † 15. Julii.
ux. Agnes.

N. filius primogenitus
ea die, qua natus
innocenter obiens.
Nr. CCCXXI.

#### CXCVI.

Nanzo tauschte mit Einwilligung der Klosterbrüder vom Grafen Gebhard de Pingin einige, dem Stifte näher liegende Güter zu Zennindorf (Zendorf, unweit Hafnerbach, O. W. W.) ein, und gab ihm dafür einige entferntere Besitzungen bei Poigen, Burgerwiesen und Horn. O. M. B. Der Tausch geschah c. 1122 rechtsgiltig vor dem obersten Schirmvogte Adalbert, dem Sohne des Markgrafen, in Gegenwart mehrerer Zeugen.

Adalbert, Graf von Rebegau. Gebhard's Bruder.

Adalbertus de Pucha, Puch, Pfarrdorf, nordöstlich von Waidhofen an der Thaia. O. M. B.

Sigifridus, cognomine Weiso, aus der alten kärntnerischen Familie der Waisen (Woiso, später auch latinisirt Orphani genannt).

Otto, Adalbero, Gebolf de molti, von Molt, nahe bei Horn, deren Nachkommen Hanthaler im Recens. dipl.-geneal. II, 115, anführt.

Abt Nanzo kaufte späterhin (vor 1125), vom Grafen Gebhard noch zwei Lehen zu Zenndorf. (Nr. CCXXXIX.) Über diesen Ortsnamen ist in Keiblinger's Geschichte Melk's, I, 48, eine interessante Notiz zu finden.

#### CXCVII.

Liutkarde, die Witwe Ekkirici de luffinberge (Luftenberg? unweit der Donau, im Mühlkreise ob der Enns: — oder Laufenberg? wie im Archive 1849, II. Jahrg., II. Bd., III. Hft., S. 341, Note 1, angegeben).

Norwindorf soll das heutige Noderdorf oder Nöderndorf sein, in der Pfarre Niederleis. U. M. B. (Schweickhardt, V. U. M. B., V, 12-14, verglichen mit IV, S. 282. Siehe auch Mon. boic. XXVIII, II, S. 477.)

Stenine de Engilpoltisdorf, jetzt Engersdorf an der Reuschmichel, in der Pfarre St. Peter am Windberg, im Mühlkreise ob der Enns. (Geschichtsf. von J. Chmel, II. Bd., II. IIft., S. 264.)

# CXCVIII.

Reginoldus de Herrandistein nobilis, vermuthlich nur Castellan auf dem Schlosse Hörnstein (recte Hornstein, vulgo Hirnstein), unweit Piesting, U. W. W., das sammt dem gleichnamigen anliegenden Orte den baierischen Grafen von Neuburg an der Mangfalt, Falkenstein und Hadmarsberg gehörte. (Siehe kirchl. Topographie, Darstellung von Potenstein, I. Hptabth., V. Bd., S. 178—187, mit Nachträgen und Berichtigungen von Ign. Keiblinger, in Chmel's österr. Geschichtsforscher, II. Bd., III. Hft., S. 541 u. s. f.) Reginold mit dem Zunamen de Herrandisteine habe ich noch nirgends gefunden; vielleicht ist er aber derselbe Reginold de Falkenstein, der bei einer Schenkung des Grafen Berengar c. 1116, als dritter Zeuge, nach Grafen Sigboto von Weyern und Otto von Machland erscheint. (Mon. boic. III, 13—14.) Ebenda. pag. 11, c. 1100, kommt auch Rudolfus de Falkenstein vor: ferner Wolfker de Falkensteine et Herrant filius sororis eins als erste Zeugen einer Vergabung Chöno's de Herrantesperch und seiner beiden Söhne Siboto und Chunrat an das Augustiner Canonikat-Stift Herrn-Chiemsee, c. 1135—1140. (Mon. boic. II,

286.) Leider ist im Saalbuche der Vater Rudolf's und Herrand's nicht henannt und auch der Name ihrer Mutter nicht angegeben. Vielleicht war sie mit einem Edlen in der Nachbarsehaft von Hörnstein verehelicht? Auf diesen Gedanken führt mich die Angabe des Hundius im baierisch. Stammbuch, I, S. 49, "dass Adelheid, die Schwester Rudolf's (und auch Wolfker's), Grafen? von Falkenstein und Neuburg, an Herrn Berchthold von Potenstein in Österreich verheirathet wurde.

# CC.

Engilmuth, liber home, schenkte mit Erlaubniss des Markgrafen Leopold, etwa 1125, unserem Kloster ein Grundstück (partem agri), zu Meiers (Miris, mirsi). O. M. B. (Nr. XLV, CCLVI, CCLVII.)

#### CCH.

Sasirdorf, später Seserndorf, jetzt Sassendorf genannt, unweit des Pfarrortes Hafnerbach, westlich von St. Pölten. O. W. W.

Udalricus de Zemiliub, Zemiling, zwischen Mülbach und Meissau. O. M. B. (Siehe auch Nr. CCLXXXIV.)

#### CCIII.

Piligrimus de Grie, von dessen Abstammung und Familie bereits in Nr. CLXXXVII die Rede war, hat sich mit seiner Gemahlin Willibirg für Göttweig sehr wohlthätig erwiesen, indem er einen grossen Theil seiner Erbgüter hierher sehenkte. Und zwar zuerst eine Kirche, die seine Voreltern am Flusse Rot, im Orte seultheizingin erbaut und wohl detirt hatten. - Schilzhaizing liegt in der Nähe des Marktes Pfarrkirchen an der Rot, in Nieder-Baiern. - In unseren Stiftsurkunden ist mir bisher keine weitere Notiz über diese Kirche vorgekommen; aber im Saalbuehe des baierischen Klosters Reiehenbach am linken Ufer des Regenflusses, das Markgraf Dietpold von Vohburg im Jahre 1118 gegründet (siehe Nr. CXXXV), und auch mit Besitzungen in Österreich dotirt hatte, kommt eine hierher bezügliche Tausehhandlung vor, die zwischen Göttweig und Reichenbach durch Vermittlung der beiderseitigen Advocaten e. 1160 geschehen. Herzog Heinrich II. von Österreich, als Schirmherr unseres Stiftes übergab dem Grafen Rapoto von Ortenberch als Bevollmächtigten des Reichenbacher Vogtes, Markgrafen Berthold (von Vohburg) das predium, quod dicitur Scultheizingen et illuc pertinentia, und nahm dafür das predium, quod dicitur Willofsdorf et Parowi für uns in Empfang. (Mon. boie. XIV, 419, Nr. XXI und XXVII, 13, mit der Bemerkung der Herausgeber: In Cod. Tradit. ad marginem ipsius loci (Willolvisdorf) manus posterior notat c. 1300: Quidquid habuimus in Austria est venditum et habent Kotwigenses. - Willolvisdorf et Parowi hält Dr. v. Meiller (Babenberger Regesten S. 228, Note 226) für Füllersdorf und Parrau, östlich von Ober-Hollabrunn, U. M. B., wo unser Stift ehemals wirklich begütert war.

#### CCV.

Piligrim überliess unserem Stifte noch mehrere andere Besitzungen im Orte Scuttheixingin, die er von seinem mütterlichen Oheime Piligrim (auunculus) geerbt hatte. Letzterer beschloss in Göttweig sein Leben (nobiseum monachieam uitam consummauit eursu felici). Ich möchte ihn für jenen Edlen de Rotingin halten, der schon früher einige Güter hierher geschenkt, bei deren Übergabe unter Anderen auch Piligrim de Grie, und Megingoz als Zeugen anwesend waren. (Siehe Nr. XXX und XXXI.)

## CCVI.

Nanzo kaufte von demselben Piligrim de Grie, ein Dominicalgut bei Sehmida, oberhalb Stockerau, nahe der Donau. U. M. B. (Vgl. Nr. CCLXII.)

#### CCVII.

Ranna, jetzt Ranna, unterhalb Kottes, im sogenannten Spitzergraben. O. M.B. Im Schlosse O ber-Ranna sass vom 12. bis 15. Jahrhundert ein Rittergeschlecht, das sich de Raunah, Ranna, Reuna nannte, und mit den Edlen de Grie gewiss sehr nahe verwandt war, denn Letztere nannten sich späterhin auch de Rawana. (Siehe Nr. CCCLXXIII.)

Piligrimus de Rauhnah, der älteste, den wir bisher kennen, war im Gefolge des deutsehen Königs Heinrich V. auf der Heerfahrt nach Ungern im Jahre 1108, und unterzeichnete als Zeuge eine Urkunde desselben, für das Bisthum Bamberg. (Babenberger Regesten, S. 12, Nr. 6.) Dr. v. Meiller meint dass Piligrim de Rauhnah, weil er gleich nach den Brüdern de treisim loc. cit. genannt wird, auch diesen Edlen zuzuzählen, und keinesweges nach Ranna im V. O. M. B., sondern nach Rudnicha, Reidling, im V. O. W. W., zu beziehen sei. (Notizenblatt, I. Jahrg. 1851, S. 143-144, herausgegeben von der hist. Commission der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.) Ohne gegen diese muthmassliche Blutsverwandschaft der Edlen von Treisim und Rudnich mit Piligrim de Rauhnah etwas einzuwenden (Vergl. Nr. CCXLIII), glaube ich doch, dass Piligrim immerhin im genannten Schlosse Ranna sesshaft kann gewesen sein. Die nachfolgenden Besitzer von Ranna hat Reil im Donauländehen, Wien 1835, S. 380 u. s. w. angeführt, so wie auch in Chmel's österr. Geschichtsforscher 1841, II. Bd., I. Hft., S. 201, und II. Hft., S. 292, einige Notizen und Berichtigungen dazu mitgetheilt sind.

Was nun die ecclesiam au Rauna cum dote et omnibus appendiciis etc. anbelangt, welche Piligrim de Grie, unserem Kloster vermachte, so meint Abt Magnus Klein, dass die jetzige Pfarrkirche in Nieder-Ranna bei Müldorf, eine halbe Stunde unter dem Schlosse Ober-Ranna, darunter zu verstehen sei? (Vgl. Note Nr. CCXVI.)

# CCIX.

Roudbertus de balsaz (balsenz), jetzt Polsenz in der Pfarre Efferding, im Hausrnekkreise ob der Enns, kommt mit seinen zwei Söhnen Diether und Baldmar c. 1120 im Saalbuche von St. Nicolai bei Passau vor. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I, 534, X.) Letzterer war auch gegenwärtig, als Markgraf Leopold IV. (V.) Herzog von Baiern. auf seinem Todtenbette zu Nieder-Altaich, im Jahre 1141, 17. October zum Stifte Klosterneuburg eine Schenkung machte. (Regesten, S. 29, Nr. 26. Cod. Tradit. Claustroneob. loc.

cit. S. 142, Nr. 635. — Maxm. Fischer, loc. cit. S. 300, sucht Balsenze mit Wallsee zu erklären?)

# CCX.

Piligrim de Grie bestätigte auf die Bitte des Abtes Nanzo und der Klosterbrüder alle seine vorher angeführten Schenkungen in Gegenwart des Markgrafen Leopold III. (IV. d. H.), und dessen Sohnes Adalbert, obersten Schirmvogtes des Stiftes. Dies geschah den angeführten Personen zu Folge gewiss vor dem Jahre 1125, in welchem Abt Nanzo starb. Dr. v. Meiller nimmt das Jahr 1121 an. (Babenberger Regesten, S. 15, Nr. 20.)

#### CCXII.

Herimannus de huntisheim, vermuthlich Stammvater der ritterlichen Herren von Hundsheim, als deren Hauptsitz man das Pfarrdorf Hundsheim bei Deutsch-Altenburg, unweit der ungarisehen Grenze, angegeben findet. (Schweickhardt, Darstellung u. s. w., V. U. W. W., II, 289 u. s. f., wo es unter Anderen heisst: "die frühere Pfarrkirche, deren schon im Jahre 1083 in der Stiftungsurkunde (von Göttweig vermuthlich), durch Altmann, Bischof von Passau, gedacht wird, ist lange nicht mehr? u. s. w., diese Notiz seheint wohl auf einem Missverständnisse und einer Verwechslung mit Hundsheim bei Mautern an der Donau zu beruhen?)

Dass Hermann in der Nähe unseres Klosters ansässig und reich begütert war, ist aus seinen Schenkungen hierher, so wie aus der oftmaligen Zeugenschaftsleistung bei vielen Traditionen zu schliessen. Gewöhnlich kommt er mit seinem Bruder Reginhard de Ancinberge vor, späterhin auch mit seinem Sohne Herrand und anderen Familiengliedern, die sich, wie folgt, zusammenstellen lassen:

| Herimanns de Huntisheim c. 1110—1162.  Herrandus c. 1156. ux. Diemud? Nr. CCCXI. |                                                            | (fratres) | Reginhard de Ancinberge 1110—1160.  Hadamarus e. 1145. † e. 1180. Nr. CCLXXXIII, CCCXIX. |  |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                            |           |                                                                                          |  |                                                                                            |
| Eisenrich c. 1172. † c. 1197. (M.boic.XXXI, II, pag. 227) (Vgl. Wissgrill,       | Heinricus<br>1195.<br>Ernsto<br>c. 1222.<br>IV. Bd., S. 46 |           | 170.                                                                                     |  | Otto c. 1190, . † c. 1222. ux. Agnes filia Heinrici de Brunne. rger Regesten, z, Nr. 181.) |

Hermann, im Begriffe eine Pilgerreise nach Jerusalem zu unternehmen, vermachte vorher unserem Kloster einen Hof (eurtale) zu Reidling (Rudnicha), unterhalb Traismauer, O. W. W., für den Fall, als er nicht mehr zurückkehren, oder sein Bruder Reginhart während dieser Zeit sterben würde. Vermuthlich schloss sich Hermann, so wie viele andere Edle und der Landesfürst

Ileinrich II., Jasomirgott selbst, dem Kreuzzuge des deutschen Königs Konrad III., im Jahre 1147 an, der aber bekanntlich einen so unglücklichen Ausgang hatte, indem nur Wenige von den Kreuzfahrern in ihr Vaterland wieder zurückkehrten. Hermann de Huntisheim war unter diesen Glücklichen, denn man findet ihn späterhin, und zwar noch im Jahre 1162 unter den Zeugen der Tradition Nr. CCLXXXV. Aus seiner Scheukung einer Besitzung zu Rudnicha, sowie aus seinem mehrmaligen gleichzeitigen Auftreten und Zeugenschaftleisten mit den Edlen de Treisma und Rudenich darf man wohl auf eine nahe Verwandtschaft beider Familien schliessen.

#### CCXIII.

Perinhardus de Truna, unser Wohlthäter erscheint urkundlich c. 1120—1130 im Saalbuche des Stiftes St. Nicolai bei Passau; zu derselben Zeit mag er auch seine Schenkung nach Göttweig gemacht haben. Das Stammhaus der jetzt noch blühenden Grafen von Abensberg und Traun, liegt am Traunflusse, oberhalb Linz. (Hoheneck, geneal.-hist. Beschreibung der Stände des Erzh. Österreich ob der Enns, II. Th., S. 678 u. s. f.) Rapoto von Traun soll ein Bruder des Vogtes von Perge gewesen sein? (Notizenblatt, IV. Jahrg. 1834, S. 328.)

Paschingin, Pasching, liegt am Verbindungswege von Traun nach Wilhering, im Hausruckkreise ob der Enns.

Perinhard's Sohn oder Enkel Bernhardus de truna, nobilis vermachte c. 1207—1214 dem Stifte Wilhering einen Hof, euriam in Peschingen und stiftete sich damit einen Jahrtag. (Jod. Stülz, Geschichte von Wilhering, S. 12. 453. — Babenberger Regesten, S. 168, Nr. 90.) Weiskern's Angabe in seiner Topographie, 1, 210, dass "der Berg, auf welchem das Stift (Göttweig) gebaut ist, vor Zeiten zum Theil unter die Grundherrlichkeit der Herren von Traun gehört habe" u. s. w., beruht nur auf einer ganz missverstandenen Stelle des Admonter Saalbuches (Bern. Pez, Thesaur. Anecdot., III, pag. 799, Nr. CXXXIV). Ebenso ist nur zum Theil richtig, dass: "eben dieses Geschlecht (von Traun), die Vogtei "über die Güter des Klosters" besass. Es soll heissen: über einige Stiftsgüter, die im sogenannten Traunfelde lagen. (Vgl. Nr. Cl.)

#### CCXV.

Gerbirge, ductrix de boemia, eine Schwester Leopold III. (IV. d. H.), Markgrafen von Österreich, in ihrem 20 Jahre, am 10. October 1100 zu Znaim mit Boriwoy, dem zweitgeborenen Sohne König Wratislaw's II., von Böhmen vermählt, gebar ihm eine Tochter Richsa und fünf Söhne. — Boriwoy's widerrechtliche Versuche sich des böhmischen Thrones zu bemächtigen, seine sechsjährige Gefangenschaft auf der Burg Hammerstein am Rhein (1110—1116), seine Wiedereinsetzung in das Herzogthum im Jahre 1117, durch gütliches Übereinkommen mit dem jüngeren Bruder Wladislaw, seine abermalige Vertreibung im Jahre 1120, und endlich seinen Tod im Exil in Ungarn, am 2. Februar 1124 hat Palacky in seiner Geschichte von Böhmen, I. Bd., S. 346—382 ausführlich erzählt. — Dass Gerbirge bei diesen Verhältnissen und beständigen Thronstreitigkeiten in Böhmen die meiste Zeit ihres Ehestandes in Österreich bei

ihrem Bruder, Markgrafen Leopold III. (IV. d. H.) zugebracht haben mag, lässt sich wohl mit Recht vermuthen. Sie erhielt von ihm zum anständigen Unterhalt einen Theil jener Güter in Grie, welche der Markgraf von dem Edlen Waldo c. 1120 geerbt hatte. (Vgl. Nr. LXXIII.) Gerbirge scheint auch dann in jener Gegend, nahe der böhmischen Grenze, sich aufgehalten zu haben, indem sie zu Purg eine Kirche erbauen liess. Nach dem Tode ihres Gemahls im Jahre 1124. liess sie sich im hiesigen Frauenkloster als Nonne einkleiden (induta sanctimonie habitu, sub obedientia conversata est Abbatis de Kottwico, ubi mox obiens sepulta quiescit in Domino, wie es in der Urkunde Herzog Heinrich's Jasomirgott für unser Stift ddo. 1. Mai 1171 ausdrücklich heisst), und bat ihren Bruder, dass sie die Besitzungen in Grie, nämlich predium Vogitisawa, dancholfis cum omni silva sicut quondam Waldonis fuerat, durch die Hand des Grafen Gebhard von Puigen zum Altare der Mutter Gottes Maria in Göttweig opfern dürfe, mit Vorbehalt der Nutzniessung auf Lebenszeit. Die Übergabe geschah wirklich durch den genannten Grafen Gebhard, in Gegenwart des Diöcesan-Bischofs Reginmar von Passau und des Abtes Nanzo (demnach vor 1125), wie die erwähnte ausführliche Urkunde sagt, welche auch den Ort "ad Purch" angibt, wo die von Gerbirge erbaute und ebenfalls den Klosterbrüdern vergabte Kirche steht. Purg, Burg, eine Stunde nördlich vom Markte Kottes, O. M. B., ist eine eigene Pfarre unter dem Patronate des Stiftes Göttweig. . . . Dankholz, Voitsau, nebst mehreren anderen kleineren Ortschaften sind dahin eingepfarrt.

Gerbirgens Sterbetag wird verschieden angegeben. In "Monachi Sazavensis Continuatione Cosmae (Pertz, Monum. Germaniae hist., XI. Tom. [Scriptorum IX], pag. 159), ad añ. 1142 heisst es: Eodem anno 3. Idus Julii (13. Juli) obiit Kerberk, coniunx Boriwoy." - In der Geschlechtsfolge der babenbergischen Beherrscher Österreichs nach den klosterneuburgischen Urkunden (Max. Fischer's Geschichte Klosterneuburgs, I. Th., S. 375) heisst es, dass Gerbirg oder Helbirg am 8. Juni 1142 gestorben; denselben Tag, VI. Idus Junii gibt auch das Necrologium von Lilienfeld an (Hanthaler's Recens., II, 431. - Fasti Campilil. T. I, pag. 136, § IV). In einigen genealogischen Tabellen (Meiller, Babenberger Regesten; Palacky loc. cit.) finde ich den 13. Jänner 1142 in Frage gestellt, ohne die Quelle dieser Angabe zu kennen. Verlässlicher scheint mir ein altes Necrologium, welches von einem Göttweiger Mönche für die Nonnen daselbst geschrieben, und von diesen dann bei ihrer Übersiedelung in das Cistercienserinnen-Kloster St. Bernhard im Krug, unweit Horn (Note Nr. CXXIX), im Jahre 1557 dahin mitgenommen wurde (später kam es in das benachbarte Stift Altenburg, wo es noch verwahrt wird), darin heisst es nun: "VI. Id. Maji (10. Mai) Helwigis ducissa Bohemiae, que largita est plura bona videlicet possessiones" . . . und am Schlusse des Codex ist eine: "Auffmerchung der Jartäg die man järlich schuldig ist zu begen (begehen, halten) in der Gemain" wo unter Anderem vorgeschrieben ist: "10. May item ain Vigili für die Hertzogin Gerwidis, die unss Rana hat gegeben" . . . daraus kann man wohl mit Recht schliessen, dass Gerbirge am 10. Mai dahingeschieden sei, da die sogenannten Todten-Vigilien in der katholischen Kirche gewöhnlich am Sterbe- oder Begräbnisstage gehalten werden.

#### CCXVI.

Abt Nanzo beeilte sieh die von dem Markgrafen Leopold III. (Nr. LXXII, CXVI) und dessen Schwester Gerbirge erhaltenen Besitzungen apud Grie, seinem Stifte zu siehern und für das Seelenheil der dortigen Bewohner Sorge zu tragen, indem er alsobald in dem Orte Kottes (in loco qui dicitur Choutans) eine Kirche erbaute, welche von dem Bischofe Reginmar eingeweiht und zu einer eigenen Pfarre mit folgenden Grenzen erhoben wurde. Von Kalckgrub (Chalchgrobi), eine halbe Stunde östlich von Kottes (auf den Karten steht fehlerhaft Kohlgrub), ging die Grenze abwärts bis zum Ötzbach (obizarbach, Obler-Obser-Bach), dann über den Schwarzberg (de swarzberg usque ad quandam uillulam Narchonis, soll etwa Marchionis heissen?) in den Feistritzbach (der Ort Feistritz liegt nahe bei Heiligen-Blut, südlich von Ranna). Von da bis zur Besitzung eines Edlen, Namens Gerunch, welche schon zur benachbarten Pfarre Weiten (Witin) gehörte (Klein-Gerungs? jetzt nach Martinsberg eingepfarrt), und weiter bis zum Gute der markgräßichen Ministerialen Otto's und Berthold's (Bertholz vulgo und Ottenschlag), innerhalb der Pfarrgrenze. Diese umfasste dann den ganzen umliegenden Wald bis zur Quelle der kleinen Krems (usque ad caput rivi manantis minoris chremise), die in den Waldungen südlich hinter Kirchsehlag entspringt, dann einen nordöstlichen Lauf, durch ein schmales Thal, über Kottes nimmt und unweit des Schlosses Hartenstein in die grosse Krems fällt. Bis dahin (versus boemiam) reichte die Grenze und ging dann längs der grossen Krems wieder zurück, westlich gegen Martinsberg, "usque ad cauum lapidem, qui lingua rustica dicitur tunilischircha," d. i. Teufelskirche, über welche Ortsbenennung nichts mehr zu erfragen ist.

Die neue Pfarre Kottes stiess demnach nördlich an die ältere Pfarre Meussling (muzzlihe), welche sich zwischen der Krems und dem Kamp ausdehnte (Hanthaler Fasti Campilil. I. Tom., pag. 171, 338. - Babenberger Regesten, S. 12, Nr. 7); - s ū d östlich an die alte Passauer Pfarre St. Michael in der Wachau, welche damals die Filialen Weissenkirchen, Müldorf (Nieder-Ranna, vgl. Note Nr. CCVII), Heinrichschlag und die Capelle des heiligen Mauritius zu Kirchdorf (auch Spitz genannt) umfasste, und im J. 1159 von dem Bischofe Konrad dem Stifte St. Florian ob der Enns tausehweise übergeben wurde. (Jod. Stülz, Geschichte von St. Florian, S. 19, und Geschichte von Wilhering, S. 354 u.s.f.); - südwestlich an die sehr alte Pfarre Weiten (witin), in deren Districte 1135-1140 Abt Ulrich II. von Kremsmünster eine Kirche zu Martinsberg erbaute, welche im Jahre 1140 durch den Passauer Bischof Reginbert eingeweiht und zur Pfarrkirehe erhoben wurde. (Siehe Urkundenbuch für die Geschiehte des Benedictiner-Stiftes Kremsmünster, bearheitet von P. Theodorich Hagn, 1852, S. 36, 37, 38. - Vergl. auch Reil, Donauländchen 1835, S. 267 u. s. w.) Die jetzige selbstständige Local-Pfarre Kirchschlag war früher eine Filiale von Kottes.

#### CCXVII.

Guntherus presbiter hat sich mit seinem Bruder Rudolph gegen uns sehr wohlthätig erwiesen. (Vgl. Nr. CCXCI, CCCLI, II, III, IV.) Guntherus Fontes, X.

lebte zu Mauer (ad mura), unterhalb Melk (siehe Nr. CCCXLVI) und starb nach dem Jahre 1131.

Plintperg, Blindberg, eine Rotte von wenigen Häusern, in der Pfarre Sindelburg seitwärts der Linzer Poststrasse. O. W. W.

Oudalricus de williheringin, der uns das Gut als Saalmann übergab, ist wohl der ältere dieses Namens, welcher c. 1100—1130 erscheint. Sein gleichnamiger Sohn Udalrich starb unvermählt, wenigstens kinderlos, auf einer Wallfahrt nach Jerusalem, noch vor dem Jahre 1146. Udalrich's jüngerer Bruder Colo vollendete die Stiftung des Cistercienser-Klosters Wilhering im Jahre 1146. (Über das Geschlecht der Herren von Wilhering und ihre Stiftung handelt ausführlich Jod. Stülz in seiner Geschichte des Klosters Wilhering, Linz 1840. S. 375 u. s. f.) — Die übrigen Zeugen waren oh der Enns ansässig, und erscheinen e. 1120—1130. (Vgl. Urkundenbuch des Landes ob der Enns, l. Bd., Personen-Verzeichniss.)

#### CCXVIII.

Dietmarus, filius Tiemonis de bachlingin (Bögling? am rechten Ufer der Erlaf, in der Pfarre Steinerkirchen; - oder ob der Enns?) ein Ministerial der Passauer Kirche, nahm einige Weingärten bei Mautern und das dem Stifte gehörige Gut in Brunn (jetzt Brunnkirchen, Nr. II) als bischöfliche Lehen für sieh in Anspruch. Der langwierige Besitzstreit wurde endlich durch einen Vergleich geendet, indem Dietmar für zwanzig Mark, welche ihm das Kloster zahlte, seinem vermeintlichen Rechte auf die besagten Besitzungen entsagte, und zwar feierlich, in die Hände des Diöeesan-Bischofes Reginmar und des Stifts-Schirmvogtes Hermann, bei einer öffentlichen und zahlreichen Versammlung, in Gegenwart des Landesfürsten Leopold III. und seines Sohnes Adalbert; ferner Ottokar's VI. (IV.), Markgrafen von Steier. und seines Sohnes Leopold u. a. m. (Babenberger Regesten, S. 15, Nr. 23.) Dies muss zu Ende des Jahres 1121, oder im Laufe des Jahres 1122 geschehen sein, da Reginmar erst im September 1121 auf den bischöflichen Stuhl zu Passau erhoben wurde; Markgraf Ottokar von Steier aber im folgenden Jahre 1122 Ende Novembers starb. - In demselben Jahre 1122 soll auch Hermann I., Graf von Windherg, gestorben sein (Moritz, loe. eit. S. 87 u. s. w.), der nach Hinscheiden seines Neffen Konrad II. von Ratelnberg (+ vor 1122), als Schirmvogt unseres Klosters bei obiger Verhandlung auftrat. (Vgl. Nr. CCXXIV.)

#### CCXX.

Liupoldus marchio von Steier, der Starke benannt, opferte für seinen, zu Ende des Jahres 1122 verstorbenen Vater, Markgrafen Otto kar VI. (IV.) eine Hube zu Ragizinis dorf, nicht Ratzersdorf an der Traisen, wie in den Mon. boic. bemerkt ist, sondern verlässlicher (nach Magnus Klein) das heutige Rietzers dorf nahe der Bielach, welches in den ältesten Stiftsurbarien noch Raicendorf genannt und unter den benachbarten Ortschaften: Marquartsdorf, Bulkendorf, Chunratsdorf, Haindorf (Markersdorf, Wultendorf, Kainratsdorf, Haindorf) angeführt wird.

#### CCXXI.

Gotifridus de Riedmarcha kommt mit seinem Bruder Pabo bei obiger Verhandlung Nr. CCXVIII unter den Zeugen vor. Des Letzteren Hinscheiden und Begrähniss zu Göttweig, so wie die Schenkung Gottfrie d's zum Seelenheile seines Bruders dürfte demnach e. 1123 zu setzen sein.

Die Brüder hatten ihren Sitz in der Riedmarch; so hiess bekanntlich der westliche Theil des ehemaligen Machlandes, oder jetzigen unteren Mühlkreises, im Lande ob der Enns.

Tiurgidin dürfte derselbe Ort Teiern sein, südöstlich von Göttweig, der als Grenzpunkt der Pfarre Mautern angegeben ist. (Siehe Nr. VII.)

# CCXXIV.

Hadewich, die Witwe des Grafen Hermann I. von Windberg, unseres Schirmvogtes, machte für ihn eine bedeutende Schenkung, durch die Hand ihres Sohnes Hermann II., in Gegenwart des Hauptschirmvogtes Adalbert. Dies mag wohl bald nach dem Hinscheiden des Grafen im Jahre 1122, gewiss aber vor 1130 geschehen sein, wenn anders des Genealogen J. Moritz's Angabe gegründet ist (loc. cit. S. 126), dass Hermann II. noch vor seiner Mutter Hadewich gestorben sei? (Vgl. übrigens Note Nr. CCCXLVI.)

Rudniche, Mura, sind bekannte Orte.

Chrufilingi, unter diesem Namen zwar nicht mehr zu finden, doch wahrscheinlich in der Nähe von Greuling (Chrulingi) und Winzing, zwischen Obritzberg und Hain, O. W. W. gelegen. (Vgl. Nr. XXI.)

#### CCXXVI.

Nanzo kaufte von einem gewissen Waltricus acht diensttragende Güter hei Waltrichisdorf, d. i. Ober-Waltersdorf, U. W. W., wo das Stift sehon früher einige Besitzungen erworben. (Siehe Nr. LXXVI.) Auch das Chorherrenstift zu St. Pölten war dort hegütert. (Kirchl. Topographie IV, S. 290, mit der Berichtigung in Keiblinger's Geschichte Melk's 1, S. 292 und 1136, Nr. III.)

### CCXXVII.

Chunihostetin, Königstätten, südöstlich von Tulln. O. W. W.

Leurarin, villa, jetzt Langenlebarn, oder auch Ober- und Unter-Aigen genannt, an der Donau, unterhalb Tulln. Ein Theil dieses Ortes (Ober-Aigen) war früher der Stiftsherrschaft Göttweig unterthänig. (Siehe össterr. Rechtsbücher des Mittelalters, von J. P. Kaltenbück, II. Bd. 1847, S. 54 u. s. w.)

Wolfpeizeingin, Wolfpassing an der Strasse von St. Andrä im Hagenthale nach Königstätten. (Vgl. Nr. CLXII.) Der Gütertausch mit Bischof Reginmar ist vermuthlich zur Zeit des Abtes Nanzo gesehehen, demnach zwischen den Jahren 1121—1125.

#### CCXXVIII.

Heidinricus nobilis, wird in der Tradition Nr. CXLIV mit Mathilde, der Gemahlin Udalrieh's, Grafen von Rateinberg, zugleich und in naher

Beziehung erwähnt, so dass man wohl vermuthen, ja mit Recht daraus sehliessen darf, dass hier, in vorliegender Tradition unter *Liutkarde* comitissa die urkundlich bekannte (siehe Nr. CXXXIX) Toehter des Grafen Udalrich und Mathilden's zu verstehen sei, welche zum Seelenheile ihrer dahingeschiedenen Eltern bedeutende Schenkungen nach Göttweig machte.

Im Cod. B lautet diese Tradition etwas abweiehend und vollständiger so: "Nouerit uniuersitas Christi fidelium tam presentium etas quam succedentium futura posteritas. qualiter quidam nobilis uir. N. Heidenricus rogatu Ratisponensis aduocatisse nomine Liukarda duo maneipia Perinhardum et Eberlindam ad altare S. Marie pro remedio anime patris et matris eius. ceterorumque parentum suorum. pro V denariorum annuatim soluenda. sine omni contradiccione tradidit. sub iungens hane etiam conditionem. ut si statuitum transgrederentur. seruitutis debito obligarentur. Huius traditionis adhibiti sunt testes. Hoholl. Marchwart. Liupolt. Billune".

Am meisten zu beachten sind hier die Worte: "ratisponensis aduocatissa;" — warum Gräfin Liutkarde so benannt wurde, soll in der Note zu Nr. CCCLIX ausführlich erwiesen werden.

Hinsichtlich der vergabten Dienstleute ist die Bedingung hinzugesetzt, dass sie unserem Gotteshause als Leibeigene gehören sollten, wenn sie den bestimmten jährlichen Dienst von fünf Pfennigen nicht bezahlen würden.

#### CCXXX.

Im Codex B heisst es statt: "pro remedio anime patris et matris sue parentumque suorum," deutlicher und genauer: "pro remedio anime comitis Odalrici et uxoris eius ceterorumque parentum suorum. Huius rei testes etc.

#### CCXXXIV.

Adalbertus noster aduocatus, ist wohl des Markgrafen Leopold III. (IV. d. II.) Sohn, der oberste Schirmvogt. Im Cod. B findet man den Zusatz: "Aduocatus noster Adalbertus. qui illa suscepit," nämlich die drei Leibeigenen, welche Arnolt de bawaria zu unserer Kirche widmete. Ferner statt Adalbero de griezbach, ist Adalbero Kelbergras als Zeuge augeführt. Die Übrigen folgen aber in derselben Ordnung und Anzahl, wie hier im Codex A.

# CCXXXVI.

Reginmarus, Bischof von Passau (1121—1138) bestätigte alle Schenkungen seiner Vorgänger (Altmann's und Udalrich's) an unser Stift, insbesonders das Zehent-Recht in der Umgegend von Krems, worüber zwischen dem Kloster und den benachbarten Zehentberechtigten, worunter auch das Domcapitel von Passau, Streit entstanden war, welcher von dem Bischofe zu unseren Gunsten entschieden wurde, indem er zugleich gegen Jeden den Kirchenbann aussprach, der es wagen würde, unserem Gotteshause etwas zu entziehen. Dessungeachtet hat doch Reginmar's Nachfolger selbst, Bischof Reginbert (1138—1148) den Weinzehent um Krems, welcher dem Stifte gehörte, für sich in Anspruch genommen. (Nr. CCLXXIII und urkundlicher Anhang.) Im Codex B lantet der Schluss der Entscheidung: . . . . cum ceteris conprouincialibus

nostris exclusit ac firmissimo banno firmauit, illam subiungens conditionem. si aliquis emulus de supra dictis prediis nobis et s. Marie irracionabiliter aliquid auferret, perpetuo anathemate subiaceret. Huius rei testes sunt. Ernist de Treisma. Marchwart. de Sconebohel. Heriman de Huntesheim. et frater eius Reginhart. Ekkirich de Chufarin. et frater eius Wolfker. Dietrich. Merche.

# CCXXXVII.

Gerdruth, die Witwe des Edlen Ekkirich's de Chufarin (Nr. CXCIII) gab für ihn Seelgeräth nach Göttweig durch die Hand ihrer beiden Söhne Hadamar und Meginhard. Der Name des Gutes jenseits der Donau, ist leider nicht ausgedrückt. Auch scheint dasselbe nicht gleich, sondern erst nach Gertruden's Tode, in unseren Besitz gekommen zu sein, da es im Codex B heisst: "Nouerit uniuersa catholice plebis ecclesia quod duo libere conditionis uiri nomine Meginhardus. et Hadamarus pro remedio patris eorum Ekkerici ceterorumque parentum suorum predium quod situm est ultra danubium et Walchoun in beneficio ab eis tenet ad altare S. Marie tradiderunt. Huius rei" etc. folgen die 13 Zeugen in derselben Reihe, wie im Codex A.

#### CCXXXVIII.

Hettilo, ein Ministerial des Markgrafen Leopold, machte mit dessen Einwilligung mit dem Stifte einen Gütertausch, c. 1125. Das von ihm eingetauschte predium ist nicht bekannt. Im Codex B heisst es nur ganz kurz: "Testes predii quod quidam uir nobilis. N. Hettilo ad predietum altare mutuo tradidit, Heidenrich. Adalbero Kelbergras. Odalrich" etc.

Adalbero Kelbergras erscheint auch im Klosterneuburger, St. Nicolaier und Passauer Saalbuehe c. 1120-1163? Sein Wohnsitz ist mir unbekannt.

#### CCXLI.

Eppo nobilis, wahrscheinlich de Gozinisdorf. (Siehe Nr. CLXXXIV.)

Hoholdus de Chambe, ein Ministerial der gräßichen Familie von Ratelnberg,
kommt sehr oft in unserem Saalbuche vor. In der Note Nr. CCLXXVII wird weitläußer von ihm geredet und seine Geschlechtsfolge dargestellt.

#### CCXLII.

Hurtwicus de familia S. Stephuni, ein Ministerial der Passauer Kirche, vermachte uns c. 1130 sein bedeutendes Erbgut bei:

Noppindorf. Noppendorf, in der Pfarre Ober-Welbling, unweit der Strasse von Krems nach St. Pölten. (Siehe auch Nr. CCCLXXIX.)

Otto et frater eius Heinricus de Steinkirchin, von Steinerkirchen an der kleinen Erlaf. O. W. W.

#### CCXLIII.

Megingez, vermuthlich aus der Familie de Grie? deren Stammreihe in der Note zu Nr. CLXXXVII angeführt ist.

#### CCXLIV.

Adalbertus nobilis. - In den Babenberger Regesten loc. cit. S. 31, Nr. 9 und S. 51, Nr. 84, kommt unter den Zeugen in zwei Berchtesgadner Urkunden c. 1143-1146, und c. 1172? auch Adalbertus Jerosolimitanus de Werde vor, der mit unserem Adalbertus hierosolimitanus wohl identisch ist und so benannt wurde, weil er von einer Pilgerreise nach Jerusalem glücklich wieder zurückgekehrt ist. Das Lehengut (beneficium) apud Werda, das Adalbert dem Stifte für 6 Mark abtrat, ist chen die Insel Mutheimeruuerth, welche K. Heinrich V. im Jahre 1108 dem Stifte geschenkt hatte . . . "rogante hoc etiam Adalberto, cuius hec erat beneficium." (Siehe Note Nr. XCVIII.) Diese (Halb-) Insel lag unterhalb Mautern, und wurde gewöhnlich nur Werd genannt; sie muss ursprünglich von bedeutender Ausdehnung gewesen sein, wie aus den alten Urbarien des Stiftes zu schliessen, doch hatte sie immerfort durch Überschwemmungen zu leiden. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts mussten die Bewohner des Dörfehens Werd dem einbrechenden Donaustrome gänzlich weichen, und zogen sich in den nahen Ort Palt herauf. Die Grundstücke, Äcker und Auen unterhalb Palt heissen aber jetzt noch: im Wörth. (Vgl. Notizenblatt der kais. Akademie der Wissensehaften, IV. Jahrg. 1854, S. 329, "im werdt" bei Pald, Talarn, Furt u. s. w. - Ferner im Pantaidingbuche von Furt (1520). (Österr. Rechtsbücher des Mittelalters, II. Bd., S. 29, §. 48, 49.) "Von der Werder wegen u. s. w. Vnnd ist darinn besunder gefreit kaiserliche Freyung von Khaiser Hainrichn u. s. f."

#### CCXLV.

Zuonicra, nicht Zuggers in der Gegend der Stadt Gmünd, O. M. B., wie Maxm. Fischer angibt (im Archive für Kunde österr. Geschiehtsquellen 1849, I. Hft., S. 130), sondern das Dorf Zaingrub in der Pfarre Drei-Eichen, südlich von Ilorn, O. M. B., welches auch unter dem Namen Saniku (Santgrub), in unserem Codex Nr. CLXI, und in den Urkunden des Stiftes Altenburg vorkommt. (Vgl. Stiftungenbuch von Zwetl loe. eit. S. 437: "quidam de Zvencru iuxta montem qui Molterperch dicitur. — Siche auch S. 736 Zeingrub und Zugers.)

# CCXLVIII.

Eberhardus de Pokkisrucke, wird als Zeuge in den Saalbüchern mehrerer Stifte gelesen. (Codex Tradit. von St. Nicolai c. 1120, und Codex Tradit. Formbaeens. c. 1130. Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I. Bd., S. 831. — Monum. boic. XXXII, Vol. P, II, 158.) Maxm. Fischer sagt loc. cit. S. 280, Nr. 473: "wo dieser Ort (Pochesruche) gelegen gewesen, ist keine Spur zu finden". — Hanthaler im Recens. diplom.-genealog. T. II, pag. 179, sneht die Lage desselben durch die Ausgangssylbe "rucke", d. i. an einem B er grück en zu erklären. — Franz X. Pritz bemerkt in seiner Geschichte von Baumgartenberg ob der Enns (Archiv, XII. Bd., l. Abth., S. 16, Note 4), dass diese Familie Bochesruke mehrere Besitzungen im Machlande hatte und auch in Urkunden von Waldhausen vorkommt u. s. f. — Im Topograph. Lexikon von Fr. Raffels-

perger, l. Bd., S. 164; III. Bd., S. 142, sind zwei Orte: Gross- und Klein-Bocksruck (Poxruck), mit der Poststation Haag und Ried, ob der Enns angegeben. Ebenso werden in den Mon. boic. Vol. XXVIII, P. II, pag. 171, 466, Besitzungen des Bisthums Passau in Pokkesrukke erwähnt. Nach einer handschriftlichen Bemerkung unseres Abtes Magnus Klein sollen zwei herrschaftliche Höfe bei Kirchschlag, O. M. B., nach Peckstall gehörig, Pokkesrukke geheissen haben. Ferner finde ich ein Pokkisrucke auch im ehemaligen Zehentbezirke der Stiftspfarre Külb angeführt. O. W. W.

Mirchingin, Ober-, Mitter- und Unter-Merking, drei Dörfer in der Pfarre Obritzberg, unweit der Strasse von Krems nach St. Pölten. O. W. W. Daselbst hatte uns sehen früher Dietrich, Graf von Formbach mit seinem Bruder Gebhard einen Weingarten geschenkt. (Siehe Nr. XXI.)

Pabo de Amerange (einer Hofmarch in Ober-Baiern, im ehemaligen Chiemgau), erscheint mehrmals im Gefolge des Markgrafen Leopold III. (des Heiligen) e. 1122 –1133. (Siehe Babenberger Regesten loc. cit. und Mon. boic. II. T. III, Nr. 1, das Siegel.)

#### CCXLIX.

Heber (i. a. Eherhard) erneuerte und bestätigte, vermuthlich nach dem Hinscheiden seiner Ehefrau Wentile, das Vermächtniss seiner Besitzung zu Qualeisdorf. (Vgl. Nr. CLXIV.) — Im Codex Baber heisst es Choleisdorf; auch sind dort die Zeugen in anderer Reihenfolge aufgeführt: "Ernist de Treisma. et frater eius Adelram. Dietricus de Zünis. Idem ipse Adalbertus de werda. Heriman de huntisheim. Otto. Bertoldus. Otto de molti. Adalram filius Rudolfi de berga Merbot. Ödalricus de marepach".

#### CCL.

Swenta, Gschwendt, zwischen Kottes und Heinrichsehlag, O. M. B., gehörte früher zum Officium in Rauna et Chotans.

#### CCLI.

Heinricus comes in extremis positus . . . Gebhardus frater eius, sind vermuthlich die Söhne des Grafen Sighard I. von Burghausen und seiner Gemahlin Ita von Formbach. (Vgl. Nr. CLIII.) Graf Heinrich soll schon vor dem Jahre 1136 gestorben sein. Dass alte Necrologium des Domkapitels zu Salzburg gibt den 30. Jänner als seinen Todestag an: "III. Kal. Febr. Heinricus comes de Purchusen". (Filz, loc. eit. I, 128.) In den Mon. hoie. ist das Jahr 1104 als Zeitpunkt des Vermächtnisses angegeben; aber jedenfalls zu früh. Von den bier aufgeführten Zeugen erscheinen folgende: Meginhart et frater eius Gumpoldus, und Werinhardus de Tulbach auch bei der Schenkung der verwitweten Gräfin Ita an unser Stift, durch die Hand ihres Sohnes Heinrich, nach dem Jahre 1104. (Nr. CLIII.)

#### CCLII.

Waldprehtisdorf, Walpersdorf, Schloss und Dorf unweit der Traisen, an der Strasse von Göttweig nach Herzogenburg. O. W. W.

#### CCLIII.

Eppo de Staphilarin, von Stafling, in der Pfarre Naarn unterhalb Mauthausen, im Mühlkreise, ob der Enns. (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen 1854, XII, I, 28.)

# CCLIV.

Ernist de chiuliub, aus einem adeliehen Geschlechte, welches zu Külb (drei Stunden südwestlich von St. Pölten), seinen Stammsitz hatte und sieh davon benannte. Die Reihenfolge desselben lässt sich etwa so zusammenstellen:



Albrecht de Chiuliube et filius eius Rapot erscheinen unter den Zeugen in der bekannten Schenkungsurkunde des Markgrafen Ernst für das Stift Melk, zwischen den Jahren 1065—1074. (Babenberger Regesten, S. 9, Nr. 11. — Keiblinger, Melk, I, 177.)

Richiza matrona, welche im Orte Külb einen Platz zur Erbauung einer Pfarrkirche unserem Stifte schenkte, c. 1080 (siehe Nr. III), war vielleicht die Gemahlin Albrecht's und Mutter Rapoto's.

Christina wird zwar nicht ausdrücklich die Gemahlin Rapoto's genannt, doch ist daran nicht zu zweifeln. — Sie war die Mutter Dietrich's und Ernist's, und einer Tochter, Namens Richiza.

Ernest et frater eius Dietrich de Choulivbe erscheinen auch im Klosternenburger Saalbuche loc. eit. S. 8 und 23, Nr. 93, als filii Rabotonis. — S. 106, Nr. 494, dominus Ernisto de Chulub allein, als Wohlthäter dieses Chorherrenstiftes, wohl später als c. 1125, wie in den Regesten angegeben ist. (S. 18, Nr. 36.)

Dietrich starb frühzeitig, sein Bruder Ernist machte für ihn eine bedeutende Schenkung nach Göttweig, durch die Hand ihrer Mutter Christina, etwa 1130. Als Hauptzeugen waren dabei gegenwärtig Rudolfus de berga et filius eins Adalram. Die Gemahlin Rudolf's de berga, hiess urkundlich Richiza, und war eine Seh wester Ernist's, denn ihr Sohn Adalram de Perge

gab Seelgeräth für seinen Oheim (avunculus, Bruder der Mutter) Ernist im Jahre 1133. (Siehe Nr. CCCLXV.) Ferner bei einem Gütertausche zwischen der Propstei Berchtesgaden und den Brüdern Adalram et Adalbert de Perge c. 1144 übergaben diese der genannten Propstei: "aquam, quam ex datione et legati traditione auie eorum nomine Chrispina in fonte salis Hallensium habuerant" etc., und erhalten dafür andere Güter "in loco, qui uocatur in Chremse" etc. (Babenberger Regesten, S. 31, Nr. 8.) Die Grossmutter (auia) der Brüder Adalram und Adalbert de Perge hiess demnach Chrispina, oder Christina.

Ernist de Chiuliub starb im Jahre 1133, vermuthlich kinderlos? Külb erbten die nächsten Verwandten, die Herren von Perg, und nach dem Hinscheiden des Letzten aus diesem Geschlechte, Friedrich's von Perg († 15. Juli 1191) fiel es als erledigtes Lehen dem Landesfürsten, Herzog Leopold V. (VI.) anheim. (Vergl. Note Nr. CCCXXI.)

Man findet zwar, besonders in Kloster-Urkunden, noch Manche mit dem Zunamen de Chuliube, doch sind diese keinesfalls der alten adelichen Familie anzureihen, sondern nur für Bewohner von Külb zu halten.

Vuchilinisdorf, jetzt Volkersdorf, liegt eine halbe Stunde östlich von Külb, nahe der Sirning. (Vgl. Nr. CCCLVI.)

Otto de lenginbuch et frater eius Hartwiens, hatten ihren Stammsitz zu Altenlengbach, O.W.W., und gehörten zum ältesten und vornehmsten österreichischen Ministerial-Adel. Oft erscheinen sie in den Babenberger Regesten zwischen den Jahren 1120—1235. In dieser Zeit unterscheidet man mindestens drei mit dem, bei dieser Familie beliebten, Namen Otto. Aus einer Herzogenburger Urkunde vom Jahre 1156? lernen wir einen Otto senex de Lengenbach kennen. (Notizenblatt I. Jahrg. 1851, S. 79, II, dazu die Bemerkungen Dr. v. Meiller's loc. cit. S. 139—141.)

## CCLVI-VII.

Liupoldus marchio III. (IV. der Heilige), opferte durch die Hand seiner Gemahlin Agnes, in Gegenwart seiner Söhne Heinrich und Liupold, sowie im Beisein des Passauer Bischofs Reginmar, einen Dominicalhof und zwei Lehen zu Trasdorf (im Tullnerfelde, O. W. W.), auf dem Altare der heiligen Maria zu Göttweig.

Zugleich erliess der fromme Markgraf dem Stifte eine gewisse Abgabe (urbanum scilicet opns), von der Stiftsbesitzung zu Meirs (mirs, mirsi), im V. O. M. B., und gewährte nebstdem ein ausgedehntes Nutzungsrecht im dortigen Walde. (Pastum et omnem usum, quem sui in nemore habent, nostris concedens.)

Als Zeugen dieser Schenkung wurden beigezogen: "per aurem attracti:"
Heinrich und sein älterer Bruder Liupold, die Söhne des Markgrafen.
Sigihardus und Gebehardus, die Söhne Sighard's I., Grafen von Burghausen
(Nr. CLIII); Ersterer, Sighard II., von seiner Burg Schala, unweit Loosdorf, O. W. W., benannt, war ein Schwager des Markgrafen Leopold, dessen Schwester Sophia er zur Gemahlin hatte. Ferner:

Chunradus de pilstein, ebenfalls mit einer Schwester des Markgrafen, E up h e m i a verchelicht.

Liutoldus de plein, Sohn des Grafen Werigand, von dem bereits in der Note Nr. LXXI die Rede war.

Otto de purestal et frater eius, von Burgstall an der Erlaf.

Udalrieus de wolfuisten, von Wolfstein, zwischen Aggsbach und Melk. O. W. W. (Mehreres über die Herren von Wolfstein in Hanthaler's Recens. dipl. geneal., T. II, pag. 366. — Verlässlicheres ist von Ign. Fr. Keiblinger im III. Bande seiner Geschichte Melk's zu erwarten, loc. eit. 1, 215.) Die Herrschaft Wolfstein (zum Theil baierisches Lehen), mit der alten, nun ganz verfallenen Veste und dem nahen Gurhofe, sammt dem Amte Schenkenbrunn, brachte unser Abt Georg Falbius im Jahre 1620 zuerst pfandweise, dann im Jahre 1629 eigenthümlich ans Stift.

Chadolt de oeclisdorf, von Zogelsdorf, zwischen Eggenburg und Burgschleinitz. O. M. B.

Urbanum opus (auch jus censuale genannt), ist der Grundzins oder Dienst, welchen das Stift von seiner Besitzung zu Meirs dem Markgrafen als Grundherrn bezahlen musste. (Vgl. Nr. XLV.)

Im Registerbande XXXII, II, der Mon. boic. ist das Jahr 1121 angegeben, vermuthlich weil zu Ende dieses Jahres Reginmar seinem Vorgänger Udalrich († 1121, 7. Aug.), auf dem bischöflichen Sitze zu Passau folgte. — Dem Manuscripte des Chronicon Gottwic. Tom. II zu Folge, wäre die Schenkung zur Zeit des Abtes Nanzo, somit vor 1125 geschehen. Da aber die beiden Söhned es Markgrafen, welche als Zeugen zugezogen wurden, doch sehon das vogtbare Alter von 14 Jahren erreicht haben mussten, insbesonders Heinrich, der hier seinem, um sechs Jahre älteren Bruder Leopold voransteht (geboren nach der bisherigen Annahme am 2. April 1114?), so kann dieselbe füglich nicht vor das Jahr 1128 gesetzt werden. Dr. v. Meiller reiht sie in den Babenberger Regesten eirea 1132 ein (loc. eit. S. 18, Nr. 42).

Auffallend scheint es, dass von Adalbert, des Markgrafen ältestem Sohne und oberstem Kirchen-Schirmvogte, hier keine Erwähnung geschieht.

Der Originalsehenkungsbrief des Markgrafen mit einem, auf gewöhnliche Weise auf gehefteten grossen Wachssiegel (dessen Abbildung in Maxm. Fischer's Geschichte von Klosterneuburg, I, Tafel II, zu finden; vgl. II. Bd., S. 130 u. s. w.), wird noch in unserem Stiftsarchive sorgfältig aufbewahrt; der Inhalt aber ist von Wort zu Wort im vorliegenden Saalbuche eingetragen. Es ist dies ein sprechender Beweis, auf welche Art und Weise die sogenannten Codices Traditionum entstanden. Die verschiedenen Schenkungen, Vermächtnisse, Kauf- und Tauschgeschäfte und andere, das Stift betreffende Verhandlungen wurden nämlich zuerst auf einzelne Pergamentblätter aufgeschrieben, and dann später zur grösseren Sicherheit und besseren Übersicht in ein eigenes Buch zusammengetragen. Die Schreiber beobachteten aber dabei selten eine bestimmte Ordnung, sondern wie ihnen die einzelnen Blätter und Streifen eben zur Hand kamen, schrieben sie dieselben entweder ihrem ganzen Inhalte nach, oder nur die Hauptsache im Auszuge in ihr Buch ein, so dass jetzt die Zeitfolge der verschiedenen Traditionen nieht nuchr genau zu bestimmen ist.

Nicht unbemerkt darf ich lassen, dass eben mit dieser Schenkung des Markgrafen der erste Schreiber des Saalbuches seine Aufzeiehnungen geschlossen hat; die folgenden Traditionen sind von den verschiedensten Händen eingetragen, wie bereits in der Vorrede gesagt wurde.

#### CCLVIII.

Chunradus nobilis, aus dem alten und reichbegüterten Geschlechte der Herren de Traisma, die so oft in unserem Saalbuche vorkommen und sieh als ausgezeichnete Freunde und Wohlthäter unseres Stifters bewiesen haben. Folgendes genealogisches Schema möge zur Übersicht hier Platz finden:

1) Aribo de Traisem 1065-1074. 2) Hartnidus 3) Pernhart 4) Adalram 5) Ernist 6) Hartwich 7) Walther 1108. 1108. dict. etiam de Sto Andrea + p. 1136. 1108-1150. 8) Chunradus 9) Hartnit + post 1141. 1141. 4) Adalram de Waldecke vel de Eppinberge 1108. fundator Canoniae Seccov. 1140. conversus ibidem 1147. - + c. 1174 ux. 1) Bertha ux. 2) Richinza filia Rudolfi de Perge conversa ibidem c. 1150-1152. +? Benedicta, vel Erintrudis monialis Seccoviensis, 6) Hartwicus dict, de Rudenich 1108-1150. Eberhardus Hazeehe 1161-1180 ux. Mechthildis. Meinhardus Ulricus, dapifer Ebergerus Ulriens Erho de Rudnich de Hasendorf. de Pirbaum.

Siehe Notizenblatt 1851, S. 76 u. s. w., dann 143 u. s. w.; ferner Archiv 1853, IX. Bd., S. 273 u. s. f.

- 1) Aribo de Treisim kommt unter den Zeugen vor in der bekannten Urkunde des Markgrafen Ernest für das Stift Melk, 1065-1074. (Siehe die Bemerkungen Dr. v. Meiller's in der Note 94, S. 209, der Babenberger Regesten.) 4) Pernharth, Adilram (5) et frater eius de treisim. Ernist (6) et frater eius de treisim. Hartwich (7) de treisim findet man als Zeugen in einer Urkunde König Heinrich's V. für das Bisthum Bamberg, vom Jahre 1108, 29. September. (Regesten loc. cit. S. 12, Nr. 6.) Von Pernharth (4) ist nichts weiter bekannt; die übrigen Brüder erscheinen auch unter den Zeugen des Stiftsbriefes von Klosterneuburg, am 29. Sept. 1136: Waltherus de sancto Andrea cum fratribus suis Adalrammo de Eppinberge, Hertuico de Ruodniche, Ernesto de Treisma. - Da im alten Necrologe von Sekkau es ausdrücklich heisst: IV. Nonis Nov. Hartnidus Pater nostri fundatoris Adalrammi (Froelich, Diplom. Styriae P. II, fol. 363), so ist auch in der obigen Stammtafel dieser Hartnidus (2) als muthmasslicher Sohn Aribo's und Vater der genannten Brüder angesetzt. Ausführlich wird diese Abstammung Adalram's, besonders in aufsteigender Linie, abgehandelt von Aquilin. Jul. Caesar in seinen Annal. Ducat. Styriae Tom. I, pag. 857. - Über Walther de Treisma und Hartwich de Rudniche siehe die Noten zu Nr. CLXXXVI und CIV.
- 5) Ernist de treisma, war im Jahre 1136 noch am Leben, da er mit seinen Brüdern die Stiftungsurkunde von Klosterneuburg unterfertigte. Er soll, nach einer von Aquil. Caesar loc. eit. 856 angeführten Quelle, nur ein Stiefbruder A dalram's gewesen sein, und zu Sekkau als conversus sein Leben beschlossen haben? Seine Söhne Chunradus (8) und Hartnit (9) waren gegenwärtig, als Markgraf Leopold IV. (V.) Herzog von Baiern auf seinem Todtenbette zu Altaich im Jahre 1141, nach Klosterneuburg eine Schenkung machte. (Siehe Babenberger Regesten, S. 29, Nr. 26.)

Chunrad widmete vor seinem Hinscheiden ein Dominicalgut zu Velc-warbrunnen, d. i. Ober-Fellabrunn, unweit Ober-Hollabrunn, U. M. B., nach Göttweig. Als er bald darauf starb und wahrscheinlich in unserer Stifts-Kirche beigesetzt wurde, übergab der als Saalmann bestimmte nobilis Kraft (Chrafto de Amicinispach?), vermuthlich ein naher Verwandter des Verstorbenen, das bestimmte Gut mit Allem, was dazu gehörte, dem Gotteshause (super saeras sanctorum reliquias peregit), in Gegenwart folgender Zeugen:

Waltherus (de Treisma) und Adalram (de Eppinberge), die Oheime des Verstorbenen; Hartnit, sein Bruder.

Hadamar de chufarin. (Siehe Nr. CCCXXXVIII.)

Chunrad de Wirmilahe, von Wirmla, zwischen der Perschling und dem Tullnerbache. O. W. W. (Siehe Nr. CCCXLV.)

Meginher et frater eins Hedinrich de imicinisdorf, von Inzersdorf ob der Traisen. Die Brüder hatten in diesem Orte und Stammsitze eine Kirche erbaut, welche von dem Passauer Bischofe Reginbert um das Jahr 1140 eingeweiht und mit pfarrlichen Rechten begabt wurde. Späterhin übergaben sie diese Pfarre mit Grundstücken und Unterthanen dem Benedictiner Stifte Klein-Maria-Zell, wo Heidenrich sich einkleiden liess. Im Necrologium dieses Stiftes heisst es: XVII. Kalend. Januarii. Haidenricus conversus nostre congregationis.

a quo habemus ecclesiam et predium Intzersdorf. (Vergl. Ign. Keiblinger's dipl. Beiträge zur Geschichte der Babenberger in Österreich, in Hormayr's Taschenbuche, IX. Jahrg. 1828, S. 194, 205; ferner kirchl. Topographie, I. Abth., V. Bd., S. 12; dann Notizenblatt 1851, S. 76, wo einige Notizen über Inzersdorf vorkommen.)

Gozw. de gozinisdorf, von Gözersdorf, sehr nahe bei Inzersdorf. (Vergl. Nr. LXV.) Diesen angeführten Zeugen zu Folge, dürfte die Übergabe des Gutes Velewarbrunnen beiläufig um das Jahr 1142, unter dem Abte Gerhohns geschehen sein.

# CCLIX.

Marchwardus de Frouendorf, ein Bewohner von Frauendorf am Schmidabache, westlich von Ober-Hollabrunn, U. M. B., erhielt von seinem Gutsherrn Wichart de eodem loco, die Erlaubniss, dass er seine Besitzung, eine halbe Hube zu Frauendorf unserem Kloster vergaben dürfe, mit Vorbehalt der immerwährenden Nutzniessung für sich und seine Nachkommenschaft gegen einen jährlichen Dienst von 30 Pfennigen (nummos). Die Übergabe geschah zu Göttweig, durch Vermittlung des besagten Gutsherrn Wichart, mit Zustimmung des Pfarrers Chunrad von Frauendorf, vor dem Abte Gerhohus, in Gegenwart der Söhne des Edlen:

# Wichard de Fróendorf ux. Benedieta

Wichhardus. Wolfstrigil. Sighard. Benedicta.

dann einiger Bewohner von Frauendorf, und aus der Nachbarschaft: de mouinich, d. i. Münichhofen; de titrichesdorf, d. i. Dietersdorf in der Pfarre Sonnberg, südlich von Hollabrunn. U. M. B. — Auch aus den Kloster-Angehörigen (de familia ceclesiustica) wurden mehrere zur Verhandlung als Zeugen zugezogen.

Da es in der vorliegenden Tradition heisst: "in presentia domini Gerhohi abbatis pie memorie," so ist aus diesen Worten wohl zu entnehmen, dass die Verhandlung erst späterhin (c. 1150), nach dem Tode des Abtes Gerhohus, in den Codex eingetragen wurde.

Gerhohus abbas folgte seinem Vorgänger Chalhohus im Jahre 1141 in der abteiliehen Würde, legte aber dieselbe nach neun Jahren freiwillig nieder, weil er von einigen unzufriedenen und ehrgeitzigen Untergebenen bei dem Diöcesanbischofe Konrad verleumdet und von diesem missgünstig behandelt wurde. Er starb bald darauf, im Jahre 1150. (Vita B. Altmanni bei Hieronim. Pez, Scriptores Rer. Austr., Tom. I, pag. 134, §. 44.)

# CCLX.

Udalricus senior de Perinekke, von dem schon in der Note zu Nr. CLXXI und III die Rede war. Udalrich wird hier senior genannt, vermuthlich zur Unterscheidung von seinem Sohne Ekbert, oder gleichnamigen Enkel,

Udalrich H.? Auch im Klosterneuburger Saalbuche loe. cit. S. 73. Nr. 353. wird ein Gütertausch mit dem Vlrico seniori de Pernekke angeführt. Die Erklärung Maxm. Fischer's dazu, S. 262 und 263, bedarf wohl der Berichtigung. Nach Herrn Theodor Mayer's Forschungen (mitgetheilt im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, Jahrg. 1849, I. Hft., S. 3 u. s. f.), erscheint Udalrich I. (senior), zuerst unter dem Markgrafen Leopold III. (IV.), somit vor 1136, und soll dann um das Jahr 1161 gestorben sein? In einer Berchtesgadner Urkunde, welche Dr. v. Meiller zum Jahre 1172 der Babenberger Regesten (S. 51, Nr. 84) einreiht, ist gleich nach Liupold, dem Sohne des Herzogs Heinrich Jasomirgott als Zeuge zu lesen: Udalricus de Perneck et filius eius Ekbertus. Dieser E k b e r t erscheint aber schon bei einer herzoglichen Gerichtsentscheidung im Jahre 1171, am 31. März, als selbstständiger Herr und Lehensverleiher (Fischer, Geschichte von Klosterneuburg, H. Bd., S. 62, Nr. 117), folglich, so erlaube ich mir nebsthei zu bemerken, wird auch die oben erwähnte Berchtesgadner Urkunde, welche Hr. Dr. v. Meiller (Note 244, S. 231) in die letzten Jahre Herzog Heinrich's, c. 1172 setzen zu müssen glaubt, einige Jahre früher einzureihen sein.

Udalrich von Perneck hatte schon früher, e. 1130 bedeutende Schenkungen nach Göttweig gemacht, nun c. 1140—1150 gab er noch eine Leibeigene mit ihrer ganzen Nachkommenschaft hierher, durch die Hand:

Bertold's de prinzlanisdorf, d. i. von Prinzersdorf an der Bielach, in der Pfarre Gerersdorf, westlich von St. Pölten. Die Zeugen waren aus der Umgegend von Prinzersdorf.

Rudiger de egizinisperge, vermuthlich Ekhardsberg (vulgo Ögertsberg), in der Pfarre Gerolding.

Heinricus de Huriwin, Hürm.

Adalberus de radili, Radel, 3 Dörfer; wovon Ober- und Mitter-Radel östlich von dem Pfarrorte Hürm liegen; Unter-Radel aber nach St. Margarethen eingepfarrt ist.

Megingoz de veldwindin, nach dem ältesten Censualbuche veldwing, und und in dem Haupturbare von 1512--1590 "Velbing ain Hof" bei Haindorf, südwestlich von Prinzersdorf.

#### CCLXII.

Sigifrid et Megingoz, deren Abstammung in der Note zu Nr. CLXXXVII ersichtlich gemacht ist, schenkten einen grossen Theil ihrer Besitzungen nach Göttweig. Diese lagen bei:

Rauwana, Ranna. (Siehe Nr. CCVII.)

Smidahe, Schloss und Dorf, nahe dem Schmidabache, der sich unweit davon in einen kleinen Seitenarm der Donau ergiesst. (Vgl. Nr. CCVI.)

Wachaune, die Wachau, bekanntlich die Strecke am (linken) Donauufer, von Spitz bis Tirnstein; kommt aber Waehau als Ortsname vor, dann ist gewöhnlich der Markt Weissen kirchen an der Donau, als der Hauptort des Wachauer-Thales, darunter zu verstehen. (Chmel's Geschichtsforseher 1841, H. Bd., H. Hft., S. 259. — Keiblinger, Geschichte von Melk. I. Bd., S. 77, Note I.

Pouet, nun Povat, ein Dorf in der Pfarre Nieder-Ranna. — Muldorf, Müldorf, ebendaselbst, Odinfeld, Ödfeld? Oed? auch in der Nähe; — Auzarbach, vermuthlich gleichbedeutend mit Obizarbach (Nr. CCXVI), Etzbach, Ötzbach, unweit Ranna. Neusiedle, Neusiedl, im Spitzergraben, zur Pfarre Rachsendorf gehörend. Gunzines, Günzsles, Ginslas, mehr nördlich liegend und nach Kottes eingepfarrt.

Aus diesen Gütern, welche unser Stift von der edlen Familie de Grie und de Rauna, so wie sehon früher von Waldo, ferner von dem Markgrafen Leopold und seiner Schwester Gerbirg nach und nach erhielt und erwarb, wurde dann ein eigenes Rentamt zusammengesetzt, welches das Officium in Rauna et Chotans hiess, und laut Diensthuch vom Jahre 1302 folgende Besitzungen umfasste: Chalchgrueb VI. beneficia . . . ibidem VI. aree. - Voitsaw XVI, benef. II. aree. molendinum. - Dancholfs IX. benef. area. - Pverch VII. benef. - Haentaleins VII. benef. - villa inculta que dicitur Sibenrichpolts. - Tegernpach. - Herrants IIII. benef. - Schwaichhof due curie. -Gotschalslage VIII. benef. una area. - Teichmuns IIII. benef. una area, quam libere possidet forstarius. - Vvichartslage VII. benef. una area. - Pfeffenschlag VIII. benef. - Scheibtz VI. benef. ibid. molend. et molend. apud ledings (in Lugental). - Grillenportze IIII. benef. molend. - In ripa apud Greimern III, benef. - Munichrevt XIII, benef. - Apud Rudmes III, benef. -Egilspach II. benef. - In ripa II. benef. - Aichperg Curia I. benef. - Wolfgerus de Aichperg de curia sua. - Obapach IIII. benef. - Gemaintal II. benef. - Listental I. benef. - Trebetswelder II. benef. - Langenarcher dimid. - Obta IIII. benef. - Avinstal V. benef. ibidem due aree. - Echartstayn II. benef. molend. - Eiringsperg IIII. benef. - Lechstach II. benef. -Officium Widmurii: Velais VII. benef. - Petzleins V. benef. - Minicarts III. benef. - Reichpolst IIII. benef. - Volrats aree (plures). - Ernsts III, benef. horum quodlibet solvit duo millia fustium ad vineas in Ruuna. -Munichreut XIII. benef. area. - SpilleutenVI. benef. - Jus civile in Raevna et Chotans in die sancti Martini. Rauna. Dominus Ruomhardus de silva Celtrals . . de silva in hohekk etc. - Muldorf . . . Ota . . . Penchenpach . . . Ottenperg de curia . . . Grimsing . . . Seifritsperg . . . Elsarn . . . De huob . . . Oetvensreut . . . Geswent . . . Trewelsveld . . . Jus civile in Chotans Panholtz . . . Grillenports . . . Aertzperg . . . Reichpolts . . . Petaleins . . . Volrats . . . Munichreut, pascua in Chlebaw . . . Dancholfs . . . Leupolts . . . Pernharts . . . Arnolts . . . Gottschalschlag . . Poundorf . . . Hautzleins . . . Otzeinsreut III. beneficia. Alle diese hier angeführten Orte liegen in der Umgegend von Kottes, Purg, Ranna, im Spitzergraben. Die Rechte des Gotteshauses Göttweig zu Kottes und Müldorf, siehe in den österreichischen Rechtsbüchern des Mittelalters, II. Band, Seite 3, Nr. CXVII, CXVIII; Seite 30, Nr. CXXVIII; Seite 33, Nr. CXXIX.

# CCLXIII.

Ditmarus de guannindorf, kommt auch im Klosterneuburger Saalbuche vor. loe. cit. Nr. 102, 190, 263. (c. 1164.) Ebenda Nr. 269 Ditmarus puer,

welcher fünf Dienstgüter zu pigarten dem Chorherrenstifte übergibt, in Gegenwart seines Vaters Ditmar. Ferner in einer Heiligen-Kreuzer Urkunde c. 1150 sind unter den Zeugen: Ditmarus de Gnannendorf et filius eius. Am öftesten ist aber Irnfridus de Gnannendorf, vom Jahre 1161—1197; dann Chalochus, 1209—1217 in den Babenberger Regesten zu finden. Maxm. Fischer hält Gnannendorf für das heutige G a in d or f an der Schmida, unweit Ravelsbach, U. M. B., und gibt einen Rapoto für den Erstbekannten aus diesem Geschlechte an. (Cod. Tradit. Claustroneob. loc. eit. S. 221, Nr. 85, und S. 324, Nr. 1X); so auch Schweickhardt, V. U. M. B., II. Bd., S. 65 u. s. w.

Aus einer Urkunde des Canonikatstiftes St. Georgen (Herzogenburg) lernen wir eine domina Petrissa de Gnannendorf kennen, welche im Jahre 1201 für ihren verstorbenen Gemahl Ircnfrid eine Jahrtagsstiftung zum besagten Gotteshause machte, mit gewissen Vergünstigungen für die dortigen Canoniker und Canonissinen. (Siehe die ältesten Urkunden dieses Chorherrenstiftes im Archive für Kunde österreichischer Geschichtsquellen 1853, IX. Band, S. 278 und Klosterneuburger Todtenbuch im Archive 1851, VII. Band, 304 Gnandorf.) Bei der Übergabe eines Diensteigenen an Göttweig c. 1130—1140 durch Ditmar waren als Zeugen gegenwärtig: Hartnid de treisim, welchen wir im Nr. CCLVIII. als einen Sohn Ernest's und Bruder Chunrad's de Treisim kennen gelernt haben. Er wird hier und in der vorausgehenden Tradition advocatus genannt, weil er über einige Stiftsgüter die Vogtei ausübte.

Engilbert de sconheringin (Schönnering, Pfarrort oberhalb dem Cistercienser-Stifte Wilhering). In dem Urkundenbuche des Landes ob der Enns kommen die Edlen de sconheringin oftmals vor. Loc. eit. S. 553, Nr. XCII. gibt Benedicta de sconheringen mit ihren Kindern Engilbert und Chunigund c. 1140 Seelgeräth nach St. Nicolai bei Passau, für ihren verstorbenen Gemahl Engelbert.

#### CCLXIV.

Heilka de birboim, wohl dieselbe Hailwig de Pirbaum (Bierbaum, oder gemeinhin Langenbirbaum genannt, unweit der Strasse von Tulln nach Traismauer, in der Pfarre Ponsee, O. W. W.), welche von dem Herzoge Heinrich II. Jasomirgott im Jahre 1155 (1170?) die Erlaubniss erhielt, ihre gesammten Erbgüter dem Kloster Seitenstätten zu schenken. (Babenberger Regesten S. 48, Nr. 73, mit der wohl zu beachtenden Note Nr. 234, S. 229—230). Hier, aus unserem Saalbuche lernen wir ihre Kinder, zwei Söhne Gerhard und Rudiger, und eine Tochter N. kennen, welche Nonne im Frauenkloster bei Göttweig wurde, an deren Einkleidungs- oder Professtage (codem die converse) die Mutter Heilka einen Weingarten bei Standratisdorf (d. i. Stadersdorf am rechten Traisen-Ufer, unweit St. Pölten); und eine Diensteigene unserer Kirche schenkte, beiläufig um die Zeit 1140—1150. Als Zeugen waren dabei:

Adalrammus de Oftheringin, im Saalbuche von St. Nicolai (Urkundenbuch des Landes ob der Enns I, S. 554, Nr. XCIII.) e. 1440 nobilis genannt, erscheint mit seinem gleichnamigen Sohne einigemal in den Urkunden von Wilhering zwischen den Jahren 1155—1167 (siehe Geschichte dieses Stiftes von Jodok Stülz S. 473, 479, 483). Das Stammschloss dieser Freien lag am westlichen

Abhange des Kirnberges unweit von jetzigem Pfarrorte Oftering, im Hausruckviertel ob der Enns.

Hermannus de porce wird in Nr. CCLIX als zur Familia ecelesiastica gehörend aufgeführt.

Wolferun, Otachar de treisim sind nicht dem bekannten Edelgeschlechte de Treisim zuzuzählen.

Hartwiens, Rahawinus de winchil, vermuthlich im Orte Winkel ansässig, zwischen Kirchberg am Wagram und der Donau, U. M. B., wo im zwölften Jahrhundert eine angesehene adeliche Familie ihren Sitz hatte. (Ygl. Nr. CCCLXXVII.) Unweit davon liegt auch das Pfarrdorf Birbaum, wohin Schweickhardt (Darstellung, V. U. M. B., I. Bd., S. 84), die Edlen de Pirbôm setzt, welche im Klosterneuburger Saalbuche vorkommen. Maxm. Fischer aber (Fontes loc. cit. S. 256, Nr. 331) bezieht dieselben auf den Ort Birbaum (Moosbirbaum) nächst dem Persehlingflusse, in der Pfarre Heiligen-Eiche. O. W. W.

#### CCLXV.

Udalricus de Gossisheim, vielleicht ein Nachkomme, oder sonst naher Verwandter jenes Ulrihe de Gosheime (aus Baiern), welcher in der Schenkungsurkunde des Markgrafen Ernest für Melk (1065-1074), unter den ersten und vornehmsten Zeugen vorkommt, und im Jahre 1083 zu Rom an einer dort herrschenden Seuche gestorben ist. (Bernoldi Chronicon an. 1083. Pertz, Mon. Ger.naniae hist., Tom. VII. [Scriptorum V.] pag. 438, - Cfr. pag. 349.) Mehreres über diesen findet man S. 202 und 204, Nr. 68 und 70, in den Noten zu den Babenberger Regesten. Ign. Keiblinger's Vermuthung in der Geschichte des Stiftes Melk, I. Bd., S. 177, ist sehr wahrscheinlich, dass der hier in unserem Saalbuche vorkommende jungere Udalricus de Gossisheim sicher zu Goss am gehaust habe, einem Dörfchen in der Pfarre Emmersdorf am linken Donauufer, fast der Bielachmundung gegenüber. Da, zu Pilachegimundie, einem längst zu Grunde gegangenen Orte unterhalb Melk (Reil, Donauländehen S. 200. Note 2), hielt Udalrich mit dem Bischofe Reginmar eine Zukammenkunft (colloquium, eine Conferenz, oder Berathung, im Gegensatze zu placitum, einer öffentlichen Gerichtsverhandlung), bei welcher Gelegenheit er in Gegenwart des Bischofs, unseres Abtes Chadalhoh, und vieler anderer Hochgestellten geistlichen und weltliehen Standes, durch seinen Neffen (manu nepotis sui), Udalrich alle Schenkungen feierlich (super reliquius sanc'orum) bestätigte, welche er früher zu unserem Gotteshause gemacht hatte, von denen aber sonst gar nichts bekannt ist. - Zugleich vollführte U dalrich die Übergabe dreier Weingärten bei Walpersdorf (Waltprehtesdorf), zwischen Göttweig und Herzogenburg gelegen, aus dem Nachlasse und zum Seelenheile seines Verwandten, des Edlen Waltricus. (Cfr. Nr. CCXXVI.) - Die angeführten Zeugen sind hekannt. Da Reginmar von 1121 bis 1138 Bisehof zu Passau und Chadalhohus von 1123 bis 1140 Abt zu Göttweig war, so ist diese Tradition in den Zeitraum von 1125-1138 zu setzen.

#### CCLXVI.

Rudingisdorf, Rodingersdorf, Pfarrort nordöstlich von Horn, O. M. B., kommt in unserem Dienstbuche vom Jahre 1302 nicht mehr vor.

#### CCLXVII.

Huc et Chunradus, vermuthlieh den Edlen de Mulbach zuzuzählen? Im Klosterneuburger Saalbuche, loe. cit. S. 123, Nr. 553, kommen nämlich: Hugo, Otto fratres domini Chunradi (de Mulbach), ferner Nr. 562 Hugo de Okersdorf (Eekersdorf? V. U. M. B.), mit seinem Bruder Chunrad de Mulbach vor. (Vgl. Archiv 1849, I. Bd., I. Hft., S. 134.)

Dietmarus de durrinbach, von Unterdürnbach, östlich bei Meissau, nicht weit von Mülbach, U. M. B., lebte zur Zeit Herzog Heinrich's II. Jasomirgott, und erscheint in einer Tradition desselben (Nr. CCCLXXIV) an unser Stift, im Jahre 1156. (Über die Dürnbacher siehe Wissgrill loc. cit. II. Bd., S. 296. — Hanthaler Recens. 1, 291.)

#### CCLXVIII.

Dominus Megingov hatte mit seinem Bruder Sigifrid mehrere Besitzungen für den Fall ihres Ablebens unserem Stifte vermacht, wie wir aus Nr. CCLXII ersehen haben. Als nun Sigifrid bald darauf starb, übergab Megingov an seines Bruders Begräbnisstage zu Göttweig alsogleich einen Theil des Vermächtnisses, nämlich zwei Dominicalgüter und erklärte feierlich, dass die übrigen auch nach seinem eigenen Hinscheiden ganz gewiss dem Stifte zufallen sollen. Sigfrid's Witwe aber erhob Ansprüche dagegen, und hielt einiges mit Gewalt zurück. Der Rechtsstreit musste in Gegenwart des Markgrafen Chunrad und seiner Edlen entschieden werden (litigium in presentia domini Chunradi Marchionis eunetisque principibus suis dirimi oportuit exortum). Es geschah zu Gunsten Megingoz's und unseres Stiftes; die Übergabe der erwähnten Güter wurde als rechtsgiltig und unumstösslich erklärt.

Die Frage nun, wer dieser hier in unserem Saalbuche als Richter erscheinende Markgraf Chunrad war, wurde bereits mehrfach besproehen. Schon im Jahre 1818 hat unser Herr Archivar Friedrich Blumberger einen kurzen Aufsatz: "Markgraf Konrad in Österreich zur Zeit Herzogs Heinrich Jasomirgott," im Archive für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, IX. Jahrg., Wien 1818, S. 238-240 mitgetheilt, und darin, mit genauer Darstellung des Sachverhalts, die Ansicht ausgesprochen ("durch Bemerkungen veranlasst, die er in nachgelassenen Papieren des tiefblickenden Abtes Magnus Klein gefunden"), der hier in unserem Saalbuche und auch in vier Urkunden des aufgehobenen Chorherrenstiftes Waldhausen ob der Enns, in den Jahren 1146 und 1147 vorkommende Chunradus Marchio sei ein Sohn des österreichischen Markgrafen Leopold IV. d. H. und Bruder des damals als Herzog in Baiern und Markgraf in Österreich regierenden Heinrich Jasomirgott gewesen. Dieser, im Begriffe, den deutsehen König Konrad III. auf dem bevorstehenden Kreuzzuge im Jahre 1147 zu begleiten, habe seinen jüngeren Bruder Konrad zum Stellvertreter und Statthalter während seiner Abwesenheit ernannt. Eben in dieser Eigenschaft erscheine Konrad in den erwähnten Urkunden und musste auch als Richter im

Beisein der Landes-Edlen den Rechtsstreit Megingoz's und des Stiftes mit der Witwe Sigfried's de Grie entscheiden.

Gegen diese muthmassliche, aber wohlbegründete Behauptung Blumberger's wurde in den Wiener Jahrhüchern der Literatur (1825, XXXI. Bd., Anzeigeblatt, S. 59) von Freih. v. Hormayr die Einwendung vorgebracht, dass jener babenbergische Konrad (nach der gewöhnlichen Meinung) im J. 1137 in das kurz vorher von seinem Vater Markgrafen Leopold gegründete Cisterzienser-Kloster am Sattelbach (Heiligen Kreuz) eingetreten, und im Jahre 1141 bis 1148 daselbst Abt gewesen sei. "Als Mönch aber von reformirter strenger Observanz durfte Konrad kein Eigenthum haben, kein weltliches Amt verwalten," folglich auch nicht in der Göttweiger Sache zu Gericht sitzen und darüber Urtheil sprechen u. s. w. "Weit natürlicher und ungezwungener scheint (dem Freih. von Hormayr) die Erklärung, dass der fragliche Chunradus Marchio nur den persönlichen Markgrafen-Titel, wie so manche Andere, führte, etwa nur ein Dachauer, oder einer der sehr zahlreichen Peilsteine oder Pleven gewesen sei und im Lande ob und unter der Enns an Eigen und Lehen ansehnliches Besitzthum besessen und kraft dessen seine Waldnutzungsrechte zu Gunsten des neuen Klosters bei St. Stephan und Johann zu Waldhausen abgetreten, und ebenso auch über die Streitigkeit zwischen den Mönchen von Göttweig und der Witwe Siegfried's von Grie, im eeht deutschen Kreise der den Streitenden Ebenbürtigen seiner vorzüglichsten Vasallen (principibus suis) entschieden habe" u. s. w.

Dieser Erklärung des Freib. von Hormayr stimmte auch Herr Jod. Stülz, Archivar in St. Florian bei (im österr. Geschichtsforscher von Jos. Chmel, 1838. I. Bd., II. Hft., S. 226—230), und meinte, "dass dadurch die Unhaltbarkeit der Meinung Friedrich Blumberger's auf eine Weise dargethan sei, die jede fernere Erörterung unnöthig macht". Zugleich brachte Stülz auch eine "Muthmassung" vor. nämlich: "ob nicht der Enkel der Willibirg. Gräfin von Tengling, Konrad, Markgraf zu Znaim der marchio Chunrat der Waldhauser Urkunden sein könnte". Durch Anpassung der betreffenden Umstände auf diesen mährischen Konrad (einen Schn Liutold's von Znaim und Ita's, einer Schwester des Markgrafen Leopold IV. d. H.) versuchte Stülz die Aufgabe und Frage, wie er meint, auf die natürlichste Weise zu lösen.

Nicht unbeachtet und unerwidert lies Blumberger die Ansichten und Behauptungen seiner gelehrten Ilerren Gegner, indem er in einer längeren Abhandlung, (welche eigentlich für den österr. Geschichtsforscher, herausgegeben von Jos. Chmel. bestimmt war, dann aber in den Wiener Jahrbüchern der Literatur LXXXVII. Bd., 1839, Anzeigeblatt S. 34—44 mitgetheilt wurde), diese wichtige Frage nochmal ausführlich erörterte, die Gegengründe genau prüfte und widerlegte. Da zeigte sich, dass die gewöhnliche Erzählung in unserer Landesgeschichte von Konrad's Einkleidung und abteilicher Würde im Kloster Heiligen Kreuz aus einer nicht blos verdächtigen, sondern ganz verfälschten Quelle geschöpft sei, nämlich aus den bekannten Werken: Fr. Ortilonis Campillilensis Notulae etc. und Fr. Lewpoldi de Newnburga itidem Campillilens. Indiculus Chronicus etc. (Fastorum Campillorum Libro I, pag. 1273 etc.) welche sehon damals (1839) von Blumberger, Endlicher, Kopitar für un e e h t,

von J. Chmel (Handschriften der k. k. Hofbibliothek II, 636-657) als eine in die Augen fallende Impostur erklärt, in neuester Zeit aber geradezu als "eine Erfindung Hanthaler's" wohl mit Recht gehalten werden. (Siehe Sitzungsberichte der kais. Akademie in Wien, phil.-hist. Classe, Jahrg. 1850, II. Bd., IV. IIft., S. 813 u. s. f. — Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, 1852, VIII. Bd., II. Abth., S. 325.)

Da demnach die gewöhnliche Annahme und Erzählung von Konrad's Eintritt und Wirken im Kloster Heiligen-Kreuz keinen verlässlichen, unverdächtigen Gewährsmann, keine sichere Grundlage hat, so verlor auch die, hauptsächlich darauf gebaute, Einwendung Hormayr's gegen Fr. Blumberger's wohlbegründete Meinung, in Betreff des fraglichen Chunradus Marchio, alle Stütze.

Konrad, der Sohn des Markgrafen Leopold III. (IV. d. H.) wählte zwar den geistlichen Stand (wie schon früher sein Bruder Otto, von 1138-1158 Bischof von Freising), trat aber niemals in den Cistercienser-Orden. sondern wurde schon im Jahre 1139 von seinem Halbbruder (durch die gemeinschaftliche Mutter Agnes), König Konrad III. zum Capellanus Curiae ernannt, erhielt dann auch im Jahre 1140 und 1143 die Dompropsteien zu Utrecht und Hildesheim als Präbenden. Konrad konnte daher immerhin von seinem nach Palästina abreisenden Bruder, dem regierenden Herzoge und Markgrafen Heinrich Jasomirgott zum Landesverweser und Statthalter in Österreich ernannt worden sein, da die Zurücklassung eines Stellvertreters gewiss nothwendig war, Heinrich selbst aber noch keine Descendenten hatte und der ältere Bruder Otto, Bischof von Freisingen auch den Kreuzzug im Jahre 1147 mitmachte. Ebenso wenig kann der Titel Marchio Anstoss und Bedenken erregen, da es bekannt und erwiesen ist, dass gerade um jene Zeit auch die nach gebornen Prinzen angefangen haben, die Titel ihrer Väter zu gebrauchen.

Durch diese Beweisführung hat Herr Fr. Blumberger seine Ansicht gegen den Vorwurf der Unhaltbarkeit gerechtfertiget und gezeigt, dass der babenbergische Konrad mit den Umständen in den Waldhausner Urkunden und dem Göttweiger Saalbuche nicht im Widerspruche stehe, ohne jedoch geradezu behaupten zu wollen und es für unmöglich zu halten, dass nicht noch ein and er er Chunradus marchio ausfindig gemacht werden könnte, welcher auf die angeführten Verhältnisse besser, oder gleich gut passe. — Was aber den Konrad anbelange, welchen Herr Jod. Stülz unter dem Titel eines Markgrafen von Znaim in Vorschlag bringt und dem Sachverhalte anzupassen sucht, so streitet dagegen der einzige, aber wichtige Umstand, dass zu jener Zeit Mähren noch keine Markgrafschaft war, folglich es auch keine mährische Markgrafen gegeben habe. Das mährische Land war dazumal im deutschen Reichskörper noch unter dem Herzogthume Böhmen begriffen, und die böhmischen Prinzen, welche in Mähren Hof gehalten und das Land verwalteten, wurden immer Herzoge, niemals Markgrafen genannt.

Herr Dr. v. Meiller weiset in der Note 193, S. 221 der Babenberger Regesten in Betreff des Mark grafen Konrad nur auf Stülz's Aufsatz in Chmel's

Geschichtsforscher 1, 226—230 hin, ohne von der letzten Erwiderung Blumberger's in den Wiener Jahrbüchern loe. eit. Notiz zu nehmen? — Da seither keine andere annehmbare und völlig erwiesene Lösung dieser wichtigen Frage mir bekannt wurde, so kann ich nur der wohlbegründeten Ansicht unseres Stifts-Archivars Fr. Blumberger, rücksichtlich des Chunradus Marchio, ganz beistimmen, ohne desshalb den etwaigen Vorwurf zu fürchten: "jurat in verba magistri!"

Um nun auf die weitere Erklärung der vorliegenden Tradition unseres Saalbuches wieder zurückzukommen, so wird darin gesagt, dass Megingoz am Begräbnisstage seines Bruders Sigfried ihr beiderseitiges früheres Vermächtniss unserem Kloster bestätiget habe: "coram domino Chadalhoho, archipreposito tunc temporis episcopi Reginberti uicario, abbate guoque Gerhoho aliisque quam pluribus" . . . Reginbert war Bischof von Passau, vom Ende 1138 bis 1148. Gerhohus, unser Abt, waltete von 1141 bis 1150. Demnach fiele obiger Bestätigungsact beiläufig zwischen die Jahre 1141 bis 1148. Da ferner dabei Chadalhohus, als Stellvertreter des Bischofs Reginbert, gegenwärtig war, dazumal aber die Bischöfe nicht für gewöhnlich einen Vicarius bestellten, so kann man wohl mit Recht annehmen, dass des Chadalhohus Vicariat, als ein ausserordentliches Amt auf jene Zeit zu beschränken sei, als Bischof Reginbert während des Kreuzzuges im Jahre 1147 von seiner Diöcese abwesend war und indessen den Propst der Passauer Kirche Chadalhohus zum Vicarius bestimmte. Dieser kommt in den Passauer Urkunden als praepositus c. 1140, 1147, 1130, 1160 vor. (Mop. boic. XXXII, II, pag. 31. - Urkundenbuch des Landes ob der Enns, Personen-Verzeichniss, S. 803.)

Bischof R e g i n b e r t starb auf der Rückreise von Palästina im Jahre 1148, 11. Nov. (Hansiz, II, 310.) Ihm folgte auf dem bischöflichen Stuhle zu Passau eben der genannte babenbergische Markgraf Konrad vermuthlich erst nach der im Mai 1149 erfolgten Rückkehr seiner Brüder, König Konrad's III. und Herzog Heinrich's II. Jasomirgott, vom Kreuzzuge. (Dr. v. Meiller, Regesten loc. cit. S. 219, Note Nr. 165.) Im Jahre 1164, Ende Juni, wurde Konrad vom Papste Alexander III. für seine Anhänglichkeit zum Salzburg er Erzbisthum befördert, aber ebendesshalb auch vom Kaiser Friedrich I. im Jahre 1166 aus Salzburg mit Gewalt wieder vertrieben und geächtet, so dass er als Flüchtling im Kloster Admont, am 28. Sept. 1168 sein Leben beschliessen musste.

# CCLXIX.

Heinricus episcopus, von Freising, hat zu seinem Seclenheile einen halben mansum bei Ravelsbach (Ramuoldisbach) hierher vermacht. (Nr. CXCII.) Aus vorliegender Tradition erhellet nun, dass diesen mansus bei Munichhoren, zwischen Unter-Ravelsbach und Gettsdorf U. M. B. gelegen, und in die Hände eines Edlen Mannes, Heinrich mit Namen delegirt war, welcher dann denselben, vermuthlich erst nach einigen Jahren, c. 1130? dem Stifte übergab (secundo . . . . delegaverat). Der delegatus war nämlich, bis er weiter delegirte, oder die Delegation gänzlich vollführte (öfters erst nach

10-20 Jahren), der Nutzniesser und gleichsam Herr des "in seine Hand" gegebenen Gegenstandes.

#### CCLXX.

Chunradus de gozniche, von Gösing, U. M. B., welcher Ort früher grüsstentheils der Stiftsherrschaft Stein und Nalb unterthänig war, und noch jetzt eine Patronats-Pfarre von Göttweig ist. (Siehe die "Recht vnnser Frauen Gotshaus zu Göttweig, die Ir holden im Ambt Gösing haben," in den österr. Rechtsbüchern des Mittelalters, II. Bd., S. 42, Nr. CXXXI).

Die von Chunrad uns geschenkte Mühle mag am nahen Kamp-Flusse gelegen haben.

# CCLXXI.

Friderun, relicta Sifridi de Adalbrehtisperge, vermuthlich vom Schlosse Albreehtsberg an der Bielach, unweit Loosdorf. O. W. W. Es könnte aber auch das heutige Obritzberg gemeint sein, rechts der Strasse von Krems nach St. Pölten, welches dazumal Albrehtsperge geheissen hat. (Mon. boic. XXIX, II, p. 216.579.) Im Einweihungs- und Dotations-Documente der Capelle in Werd (im Umkreise unserer alten Pfarre Mauer, nahe hei Albrechtsberg an der Bielach), vom Jahre 1147 kommen unter den zahlreichen Zeugen auch Hademar de Movr. et frater eius Sifridus vor (Mon. boic. loc. s. cit. pag. 215); sollte Letzterer sich vielleicht de Adalbrehtisperge benannt haben? und seine Witwe Friderun es gewesen sein, welche nach seinem Willen einen Weingarten bei ebirisrute, d. i. Ebersreut, östlich von Pira, O. W. W., hierher opferte (um d. J. 1150?).

# CCLXXII.

Warmund de echindorf, ein Ministerial Herzog Heinrieh's Jasomirgott, erscheint als solcher eirea 1159 im Klosterneuburger Saalbuche I. c. Nr. 159, S. 52, ferner in einer Urkunde Bischof Konrad's von Passau vom Jahre 1160 zu St. Pölten unter den Zeugen (Mon. boic. XXVIII, II, pag. 241—242); ebenso bei einer Schenkung Mormund's de Ekendorf an das Kloster Zwetl im J. 1164. (Annal. Clara-Vallens, Tom. I, 183.) Warmund benannte sich wahrscheinlich von Eggendorf am Walde, am Fusse des Manhartsberges, den hier angeführten Zeugen zu Folge, welche Alle aus der Umgegend von diesem Eggendorf waren.

Die von Warmund uns geschenkten Dienstgüter lagen zerstreut: Eines bei Stiestorf, welcher Ort vermuthlich im jetzigen V. U. M. B. zu suchen, und denmach von dem in Nr. CXCIV vorkommenden Stiesdorf oder Staassdorf im V. O. W. W. zu unterscheiden ist. — Das zweite lag bei Cetdrandorf, d. i. Zellerndorf am Pulkaubache; das dritte bei Puchesbrunnen, d. i. Poisbrunn, unweit der Brünner Poststrasse, gegen die mährische Grenze hin. U. M. B.

Bemerkenswerth ist der Beisatz in der Tradition: "rogans fratres, ut pro suis etiam interceterent excessibus". Als Zeugen waren gegenwärtig: Warmund's Bruder Rudwin, und dessen Sohn Gebehardus. Es ergibt sich demnach folgende Zusammenstellung:

Manegoldus de liubes, von Langenlois, nordöstlich oberhalb Krems, kommt mit seinem Bruder (?) Otto de Leubes in der Bestätigungsurkunde Bischof Konrad's von Passau über die Errichtung der Pfarre Zistersdorf, U. M. B., vom Jahre 1160 unter den Zeugen vor. (Siehe Stiftungenbuch des Klosters Zwetl loc. cit. S. 54—55.)

Ortolf de Meginhardisdorf, dieser Ort wird in der Grenzbeschreibung der Pfarre Ravelsbach vom Jahre 1110 erwähnt, und von Philib. Hueber loc. cit. pag. 260 für gleichbedeutend mit Eickendorf erklärt.

Ortolf de Porandisdorf war vielleicht der Gemahl der edlen Frau Irmgardis de Poranstorf, die zwei dienstbare Güter in Poranstorf, nach Klosterneuburg opferte, mit dem Vorbehalte, dass ihr Dienstmann, Ortolf (miles) de Poransdorf, welcher diese Güter zu Lehen hatte, in deren Genusse dann von dem Klosterneuburger Propste Gotschalk (1186—1192) unter gewissen Bedingungen belassen werde. (Cod. Tradit. Claustroneob. loc. eit. pag. 77, Nr. 374.) Poranstorf war, nach Maxm. Fischer's Angabe (loc. eit. S. 265), ein Dorf. das im zwölften Jahrhundert zwischen den Orten Meissau und Dürnbach gelegen hatte, dessen aber später nicht mehr erwähnt wird, ausser im Urbar von 1250. — Aber auch das heutige Parbers dorf bei Markgrafneusiedel im Marchfelde soll früher Porantsdorf geheissen haben. (Siehe Keiblinger, Melk I, 290, Note 3.)

Otto de Missowe, von Meissau, gehörte einem hochansehnlichen, reichbegüterten Geschlechte an, dessen erstere Glieder besonders oft im Klosterneuburger Saalbuche erscheinen und da von Maxm. Fischer loc. cit. S. 239—242 zusammen gestellt sind.

Perinhardus de Adalwartisdorf, von Olbersdorf, einem Dörfchen am Fusse des Manhartsberges, zur Pfarre Mülbach gehörig, südlich von Eggendorf am Walde. U. M. B.

Dietmarus de durrinpach, bereits erwähnt in der Tradition Nr. CCLXVII. Chunradus de Chambe, Kamp, nahe bei Haitzendorf. (Siehe Nr. CCLXXVII.) Fridericus de tisze, Theiss unterhalb Krems. (Vgl. Nr. CCLXXV.)

Herrand de uuzzesprunnen, Feuersbrunn, unweit der vorigen Orte. U. M. B.
— Auf diesen letzteren Zeugen macht Herr Jos. Diemer, Director der Universitäts-Bibliothek in Wien, gelegenheitlich aufmerksam in seinem interessanten Aufsatze: "Über den Antheil Österreiehs an der deutschen Dichtung des Mittelalters;" mitgetheilt in der Beilage zur Wiener Zeitung, d. i. in den Blättern fur Literatur und Kunst, 1834, Nr. 9 und 10, H. S. 70. Note. — Dort, in Feuersbrunn lebte c. 1180 Chunrad von Fussesbrunnen, ein österreiehischer Dichter und Sänger (Hahn, S. 102), welcher mit obigem Herrand ohne Zweifel verwandt war. (Vgl. Nr. CCCXXXIII, wo ein Werinherdus de fuhsprun c. 1190-1200 vorkommt; ebenso sind im Cod.

Tradit. Claustroneob. loc. cit. Nr. 344, 382, 550, ein Gerung de Siusprunnen (soll wohl Fussprunnen heissen), dann ein Chunrad et Frater eius Gerunch de Vussprunnen, und endlich dominus Gerung de Phusprugnen eum filio Chunrado c. 1182—1186 unter den Zeugen zu finden.

## CCLXXIII.

Reginbertus, Bischof von Passau (1138-1148), wollte den Weinzehent bei Kreins, welchen Bischof Altman dem Stifte zur Dotation gesehenkt (in parochia Chremisi dimidium decimationem uini, que tunc ibi fuit, uel deinceps prouenerit, heisst es im Stiftungsbriefe loc. cit.), und die nachfolgenden Bischöfe Udalrich und Reginmar demselben bestätiget hatten, uns wieder entziehen, obwohl Letzterer, Reginmar, erst einige Jahre vorher Jedem mit dem Kirchenbanne gedroht, der das Gotteshaus in seinem rechtmässigen Besitze stören, oder beeinträchtigen würde. (Siehe Nr. CCXXXVI.) Durch die Bitten und Vorstellungen der Klosterbrüder bewogen, entsagte Bischof Reginbert endlich seinem vermeintlichen Rechte auf besagten Weinzehent, und um allen ferneren Streitigkeiten darüber vorzubeugen, bestimmte er in Gegenwart seiner Ministerialen und der Klosterbrüder genau die Grenzen, innerhalb welchen der Weinzehent dem Stifte ohne Widerspruch fernerhin gebühren sollte. Nämlich: vom Kremsflusse abwärts nach Lantersdorf (Lantrichisdorf), und von demselben Punkte längs der Strasse (mit Recht lutea uia genannt) aufwärts nach Strazing (Strazingin), und von da wieder am Wege herab nach Lantersdorf. Alle Weingärten nun, welche in diesem weitausgedehnten Dreiecke liegen, sollen allein dem Stifte, die übrigen ausserhalb dieser angegebenen Grenzen, nur dem Bischofe zehentbar sein.

Als Zeugen waren zugegen bei dieser Verhandlung, welche in das Jahr 1140 beiläufig zu setzen sein dürfte:

Herimannus de Huntisheim und Perinhardus de trune, beide bekannt.

Wewil, qui tune erat prepositus, d. i. der Amtmann des Bischofs und Verwalter der bischöflichen Besitzungen und Einkünfte in der Umgegend von Krems.

Marchwardus de sconenbuhele, von Schönbüchel, am rechten Donauufer, unterhalb Melk, kommt in den Babenberger Regesten im Jahre 1135 als Passauer Ministerial vor; ebenso eirea 1140 im Cod. Tradit. S. Nicolai loc. eit. S. 550, LXXVIII. — Ferner liest man ihn auch mit seinen zwei Söhnen Marquart und Fridericus unter den Zeugen in einer Vergleichsurkunde des Stiftes Kremsmünster vom Jahre 1156 oder 1157. (Pachmayr Series Abbat. et Religios. Cremifan., P. IV, pag. 877. — Urkundenbuch des Stiftes Kremsmünster. 1852, S. 41—42. — Keiblinger, Melk, I, 278, Note 1.)

Arnoldus de wolfperzingin, Wolfpassing, deren es mehrere gibt. In Schweickhardt's Darstellung des Erzherzogthums Österreich unter der Enns, V. U. M. B., VII, 242, sind die Edlen von Wolfpaizingin bei dem Orte Wolfpassing, in der Pfarre Hausleiten, westlich von Stockerau angeführt? Arnold mit seinem Bruder Hunno dürften aber in Wolfpassing, nahe der Passauer Besitzung Königstätten, O. W. W., ansässig gewesen sein.

## CCLXXIV.

Piligrimus de honestetin, dessen Abstammung in der Note Nr. C ersichtlich gemacht ist, trat in unser Kloster und vermachte demselben (correptus infirmitate) ein gutbestiftetes Dominicalgut sammt dem Hofmaier (villicum) und seiner Familie, ferner noch mehrere dienstbare Höfe, nahe bei Hofstätten an der Bielach (iuxta Houestetin), woraus vermuthlich das jetzige Pfarrdorf Grünau entstanden ist, eine Viertelstunde ober dem Markte Hofstätten. ("Die Gerechtigkeit, die der Pfarrer vnnd die khirchen zu Hofstetten hat. die man alle Jar meldet an dem Panthäding zu Hofstetten," siehe in den österr. Rechtsbüchern des Mittelalters von J. P. Kaltenbäck, H. Bd., S. 19 u. s. w. Nr. CXXV. — Ferner über die Stiftspfarre zu Hofstäten in der Grünau, siehe kirchl. Topographie VI. Bd., d. i. Diöcese St. Pölten I. Bd., S. 391 u. s. w.)

Als Zeugen des Vermächtnisses waren zugegen:

Tiemo, der Bruder Pilig rim's unseres Wohlthäters.

Gerunc de pielahe, Bielach, unweit Melk. (Vgl. Nr. VII.)

Rudolfus de hauenaren, Hafing? ganz nahe bei St. Pölten. (Mon. boic. XXVIII, II, 182, 184, 504.)

Rudolfus erezzinch, wird mit seinem verstorbenen Vater Arnold (cognomento grezzinc), Ministerialen des Herzogs von Steier, im Saalbuche von Garsten c. 1180 gelesen. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I. Bd., S. 180, CXCIII, vgl. mit der Geschichte von Garsten von Fr. X. Pritz, S. 29.)

Chuno de ettirhouen, sonst nicht bekannt?

Die Schenkung Piligrim's wurde vom Herzoge Heinrich II. Jasomirgott bestätiget und dem Kloster übergeben potestatiua manu, d. h. mit landesherrlicher Machtvollkommenheit, in Gegenwart mehrerer Ministerialen:

Ramunt und Heinricus de mistilbach, an der Zaia. U. M. B. Ersterer erscheint auch in einer Schenkung Udalrich's von Valkenstein an das Stift Klosterneuburg im Jahre 1178 (loc. cit. Nr. 116, dazu Nr. 379). Letzterer, Heinrich, kommt sehr oft in den Babenberger Regesten c. 1141—1179 und im Klosterneuburger Saalbuche mit einigen anderen Familiengliedern vor. (Siehe loc. cit. S. 294, Nr. 565, S. 256, Nr. 532.)

Heribord de rusbach, Gross-Russbach, unweit der Brünner Poststrasse. U. M. B. Heribort machte "in articulo mortis," eine Schenkung nach Klosterneuburg, und dem Schottenkloster in Wien, welche dann seine Witwe Hiltigart ausführte c. 1168. (Siehe loc. cit. Nr. 357, 522 und S. 212, Nr. 11.)

Chadalhoc und Irifridus de asparin, von Asparn an der Zaia. V. U. M. B. (Über die Herren von Asparn siehe Wissgrill, Schauplatz, I, 164, ferner das Klosterneuburger Saalbuch loe. cit., dann Dr. v. Meiller's Note Nr. 94, S. 209 zu den Babenberger Regesten.) Kadelhoch de Asparne ist unter den Zeugen einer Schenkungsurkunde Herzog Heinrich's II. Jasomirgott für das baierische Kloster Castell vom Jahre 1159. (Babenberger Regesten S. 42, Nr. 47.)

Rudolfus, mit dem Zunamen Sun (Regesten, S. 340).

Udalricus de suneringin (Sievering, am Fusse des Kahlenberges), kommt mit seinem Bruder Rudigerus unter den Zeugen vor in einer Schenkungsurkunde Heinrich's II. Jasomirgott für das Kloster St. Peter in Salzburg, vom Jahre 1156. (Regesten S. 37, Nr. 30.)

Adalber de cumpindorf, Gumpendorf, jetzt eine Vorstadt Wien's. Albero's Witwe opferte nach Klosterneuburg ein Gut zu Prunn. (Cod. Tradit. loc. eit. Nr. 600.)

Da in vorliegender Tradition keine nähere Zeitangabe zu finden, und selbst der Tag ausradirt ist (siehe Text), so kann nur der Ausdruck dux Heinrieus einen Anhaltspunkt geben, die Übergabe der genannten Güter nach 1156 zu setzen. (Siehe die Notiz Dr. v. Meiller's in den Babenberger Regesten S. 224, Nr. 204.)

#### CCLXXV.

Fridericus de tizze, von Theiss, nahe der Donau, unterhalb Krems, hat sich mit seiner Ehefrau Heilca gegen unser Stift sehr wohlthätig erwiesen, indem er zuerst, c. 1150—1160, ein diensttragendes Gut bei Hohenwart, unweit Mülbach, U. M. B., hierher bestimmte, mit Vorbehalt des Fruchtgenusses auf Lebenszeit, und später dieser Schenkung noch Mehreres hinzufügte. (Siehe Nr. CCLXXVIII.)

#### CCLXXVI.

Adalbertus comes de rebiguov. (Vgl. Nr. CCXCIX.)

Bei welchem Orte Hart (Harde), deren es so viele in Österreich gibt, die drei Huben gelegen haben, welche Graf Adalbert für das Seelenheil seiner Eltern (Adalbert und Gertrude) hierher schenkte, kann nicht bestimmt werden; vielleicht ist Hart in der Göttweiger Pfarre Roggendorf, U. M. B., gemeint.

Wichpoto de Piela, welcher sonst e. 1157 erscheint, und sein Nachbar:

Charl de hohenekke, d. i. von Hoheneck, in der Pfarre Hafnerbach, westlich von St. Pölten, waren Zeugen der Schenkung. (Vgl. Nr. CCXCIX, CCC.)

# CCLXXVII.

Chunradus de Chambe filius Hoholdi, ohne Zweifel ansässig in dem jetzigen Dorfe Kamp, unweit des Schlosses Grafeneck, in der Pfarre Haitzendorf, U. M. B., da auch die Besitzungen, welche Konrad unserem Kloster schenkte, dort in der Nähe lagen; nämlich eine Mühle bei Ozinesdorf, dem heutigen Etsdorf, und dazu eine Insel an der Donau. Nebstdem vermaehte Konrad noch ein grösseres Gut (predium ad psitigendorf) zu Sittendorf (zwischen Etsdorf und Haitzendorf) in hospitale, in usus pauperum. Wir sehen daraus, dass auch in Göttweig schon im XII. Jahrhundert, wie bei den meisten Klöstern, ein Spital und Armenhaus bestanden hat, dem besondere Einkünfte und Besitzungen zur Bestreitung der nötbigen Bedürfnisse zugewiesen waren, welche von einem eigenen Spitelmeister (hospitalarius) verwaltet wurden. Wohl zu unterscheiden von diesen Siech- und Armenhäusern für weltliche Arme, Kranke, Pilgrime u. dgl. sind die sogenannten Infirmariae, oder Krankenstuben für die kranken und gebrechlichen

Klosterbrüder, welche in jedem ordentlichen Ordenshause der Regel gemäss eingerichtet und genägend dotirt waren, und unter Obsorge und Aufsicht eines Bruders standen, welcher Infirmarins, oder Mugister infirmorum hiess. In unseren älteren Libris prediorum ist bei mehreren Orten ausdrücklich angezeigt, dieser oder jener Geld- oder Naturaldienst von einem Hofe, Acker u. dgl. gehöre: "ad Hospitale" ad "Infirmariam". (Vgl. über diesen Gegenstand die Bemerkungen Ignaz Keiblinger's in der Geschichte des Stiftes Melk, I. Bd., S. 306, Note.)

Über diese Schenkung Chonrad's de Chumbe entstand späterhin ein verwickelter und langwieriger Rechtsstreit zwischen den Erben Konrad's und unserem Stifte, welcher erst nach beiläufig 60—70 Jahren, nämlich im J. 1218, Ende Juni, durch Vermittlung des Bischofs Ulrich II. von Passau und Herzog Leopold's von Österreich beigelegt und geendet wurde, indem das Kloster eine bedeutende Summe Geldes an die Gegner auszahlte, und diese allen ihren Ansprüchen auf die Besitzungen entsagten, welche Cunradus und schon früher sein Vater Hoholdus und Bruder Ortwinus hierher geopfert hatten.

Die vom Herzoge Leopold VI. (VII.), im Jahre 1218, 27. Juli darüber ausgestellte weitläufige Urkunde siehe im diplomatischen Anhange, Nr. XXVII.

Über die Datirung dieser Urkunde hat Herr Dr. v. Meiller in den Bahenberger Regesten (S. 122, Nr. 151, Note Nr. 382) genügenden Aufschluss gegeben. In Betreff der Ortserklärungen (loc. eit. S. 257, Nr. 381) ist zu bemerken, dass Chambe und Goznich wirklich die jetzigen Dörfer Kamp und Gössing U. M. B. sind; Strunseureut aber ist keineswegs der heutige Ort Reut (Ober- und Unter-) unweit Zebing, O. M. B., sondern muss näher bei Kamp, Sittendorf, Theiss und Marchartesuruar gelegen haben. In den ältesten Dienstbüchern vom Jahre 1302 u. 1320 findet man folgende Angabe: In officina Prunn. et primo de haitzendorf . . . De Sitigendorf . . . In marchartzeruar . . . plebanus de pratis in struntzeureut xl denarios. In struntzenreut mehrere Obstgärten, Äcker, Wiesen, Höfe mit den Inhabern und jährlich zu zahlenden Gelddiensten, darunter: Ulricus de winchel de euria et pomerio et agris liij denarios . . . Ruegerus et magister coquine de chrems de areis et agris . . . Plebanus (in Marchartzyrvar) de pratis in Struntzenreut XI denar. ferner: In struntzenrent ius Civile michahelis (die) Episcopus frisingens. de Curia ibidem Ivviij denar. Idem de salicibus I denar. - Idem de villa Teisa lx denar. - Ibidem de pomerio lx denar. - Item Rupertus de Gerresdorf de Curia in Struntsenreut I denar. - Später zahlen die domine de Tiernstain de Curia in Struntzenreut xxxii denar. - In Teizz. - In Waedling. In den späteren Dienstbüchern von 1425-1428 u. s. f. kommt Struntzenreut nicht mehr vor. Da nun in der Umgegend der bekannten Ortsehaften: Haizendorf, Sittendorf, Theiss, Weidling kein nur ähnlich lautender Ort Struntzenreut jetzt mehr zu finden ist, so muss man wohl vermuthen, dass derselbe wahrscheinlich von der Donau zerstört, oder hinweggerissen worden sei, wie das benachbarte Marchartesurnar, welches in der nächsten Umgebung des heutigen Pfarrortes Haizendorf (bei Donaudorf) lag, nun aber auch nicht mehr vorhanden ist. (Siehe darüber die interessanten Mittheilungen des hochw. Herrn Wilhelm Bielsky, Chorheren von Herzogenburg und derzeit Pfarrers zu Tirnstein, im

Notizenblatte der kais. Akademie der Wissenschaften, Jahrg. 1851, Nr. 5, S. 78, und ausführlicher auch im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, IX. Bd., 1853, S. 264, 281 u. s. w.)

Nach den in hesagter Urkunde Leopold's VI. (VII.) angegebenen Familienverbindungen lässt sich folgende genealogische Tabelle zusammenstellen:

| Arnoldus (                                  | (fratres) Hoholdus d                                    | le Chambe                                     |                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr. CCXLI.                                  | renuncians sec                                          | ulo, c. 1140.                                 | . †                                            |
| Ortwinus<br>cruce signatus<br>obiit peregre | Chunradus<br>de Chambe<br>uxor eius<br>Virgina, vidua ( | Rizza<br>monialis<br>Gottwici<br>Chunradi Chl | Heilca, soror Chunradi<br>Nr. CCLXXVII.        |
|                                             | G                                                       | isila                                         |                                                |
| I. maritus, Wern                            | hard de Morspach                                        | II. marit                                     | us, Alramus de Hovedorf                        |
| Heinrieus Otto                              | Heilea<br>1218.                                         |                                               | sila (de Hovedorf?)                            |
| de Morspach<br>1190—1250.                   | 1210.                                                   |                                               | r Heinrici de Chruege<br>Berhardi. Nr. CCXCIX. |
| (Siehe Urkundenbuch                         | des Landes ob der                                       | (Bal                                          | benberger Regesten S. 104,                     |
| Enns; und Mon. boi                          | c. Register Fr.                                         | Nr.                                           | 85, 86.)                                       |
| Pritz, Geschichte des                       | Landes ob der Enns,                                     |                                               | •                                              |
| 1, 373. — II, 3.)                           |                                                         |                                               |                                                |

#### CCLXXVIII.

Fridericus de thizze fügte seiner früheren Schenkung noch mehrere andere Besitzungen hinzu, welche nach seinem und seiner Gemahlin Heilka Absterben unserem Gotteshause zufallen sollten; nämlich ein predium zu II oh enwart mit einigen kleineren Grundstücken (agellos, qui ad uineam pertinuerant, que exstirpata est), ferner einen Maierhof (stabulariam curtem, Stadelhof, sonst auch vaccaria genannt), bei Theiss, und was sonst ihnen gehörte.

# CCLXXIX.

Gumpo de witigeistorf, kaum von Witzelsdorf im Marchfelde, U.M. B., wie Maxm. Fischer vermuthet, sondern wahrscheinlicher von Gross-Weickersdorf, am Schmidabache, an dem auch die von Gumpo uns geschenkte Mühle und Wiese bei Wiesendorf (wisindorf) mag gelegen haben. Das Stift erwarb späterhin dort noch mehrere Besitzungen, die vereinigt zur Officina in Wisendorf gehörten. — Siehe die "Recht der herrschaft vnser frawen Gotshaus zum Götweig die Ir holden in baiden Wisendorf haben," in den österr. Rechtsbüchern des Mittelalters, II. Bd., S. 16, Nr. CXXIV.

# CCLXXX.

Fridericus ratisponensis advocatus, wird in den Mon. boic. XXIX, II, 64. als der Hl. dieses Namens und Gemahl der Judita von Vohburg erklärt, und

seine Schenkung einiger Diensleute an Göttweig in das Jahr 1141 gesetzt. Friedrich III., Graf von Bogen, Schirmvogt der Regensburger Kirche, starb während des Kreuzzuges in Palästina im Jahre 1148. (Vergl. Nr. CCCLIX.)

Zeugen dieser Schenkung waren:

Heinricus et Sigiboto de zakkingen (nicht Zelkkingen, wie in Mon. boic. loc. cit. steht), von Zacking, in der Pfarre Hain, unweit St. Pölten. (Vergl. Nr. VII, und siehe Hanthaler, Recens. diplom. geneal., II, 369 und 372, wo ausdrücklich die oftmalige Verwechslung der Edlen von Zakking. Zekking mit denen von Zelking bemerkt und gerügt wird.)

#### CCLXXXI.

Comes Ekkebertus de putine, der III. d. N., Graf vou Formbaeh, Neuburg und Pütten, zog im Juli des Jahres 1158 mit dem deutschen Heere Kaiser Friedrich's I, nach Italien gegen die aufrührerische Stadt Mailand, bei deren Belagerung er sich durch ausserordentliche Kühnheit und Tapferkeit auszeichnete, aber leider auch sein Leben einbüsste. Die Chronik von Reichersberg sagt, dass er am 5. August gefallen sei, und Otto von Freising erzählt weitläufig Ekbert's Tod. (Moritz, loc. cit. S. 134, 234 u. s. w.)

Vor dem Feldzuge wies Graf Ekhert, wie für die Klöster Formbach und Reichersberg, so auch für Göttweig ein bedeutendes Vermächtniss an, für den Fall. dass er nicht mehr zurückkehren würde.

Er delegirte nämlich in die Hände seines Ministerialen Sifrid (de Chranichberg) ein Gut bei chrotendorf (jetzt Froschdorf, oder auch Frohsdorf, in der Pfarre Lanzenkirchen, südlich von Wiener-Neustadt, U. W. W.), sammt allen dazu gehörenden diensteigenen Bewohnern (cum omni familia ipsum predium incolente). mit dem Auftrage, dasselbe unserem Stifte zu übergeben. Als nun Graf Ekbert wirklich im Kampfe fiel, opferte Sifried, dem letzten Willen seines Herrn gemäss, das besagte Gut auf dem Altare zu Göttweig (super reliquias s. Marie) in Gegenwart vieler Zeugen, von denen die meisten ebenfalls Ministerialen des Grafen waren. (Siehe Aquil. Jul. Caesar Annal. Ducat. Styriae Tom. I, und kurze Geschichte der Grafen von Formbach u. s. w., von Jos. Moritz, loc. eit. 165—178.)

#### CCLXXXII.

Johannes, humilis gottwicensium seruns, war ein Profess des Stiftes Admont, und wurde nach dem Tode des Abtes Friedrich I. zu Ende des J. 1156, oder anfangs 1157 von dort nach Göttweig als Vorsteher berufen. (Annal. Admont. ad aŭ. 1157. Pertz, Monum. German. XI, 532.) Unter seiner Verwaltung (1157—1174, ‡ 10. December) fielen mehrere wichtige Verhandlungen und bedeutende Schenkungen zum Besten des Stiftes vor, wie aus den nächstfolgenden Traditionen zu ersehen.

Witimarus et Dietmarus de familia monasterii. Unter dem Ausdrucke familia monasterii sind sämmtliche zum Kloster gehörige Personen, Geistliche und Weltliche zu verstehen; zu Letzteren gehörten der Vogt, die Ministerialen und Vasallen, die niederen Beamten und Diener, und alle hörigen Leute. (Vgl. Note Nr. CCCXXXI.)

#### CCLXXXIII.

Otagrius, marchio de stiri (nach neuerer Zählart der VII. d. N.), machte im Jahre 1161 mit den hiesigen Klosterbrüdern folgenden Tausch. Er übergab ihnen die beiden Kirchen zu St. Veit und Hainfeld mit Allem, was dazu gehörte, ferner fünf Lehen zu Reidinuelth (Reinfeld zwischen den genannten Orten), und erhielt dagegen ein Gut, Adelgersdorf genannt, das in seiner Markgrafschaft (in marchia illius) gelegen war. Wo dieses Predium zu suchen weiss ich nicht. Ob aus den Worten "in marchia illius auf das weitentlegene Algersdorf, westlich von der steierischen Hauptstadt Gratz zu schliessen sei (wie in den Monum. boic. l. c. angegeben ist: "Algersdorf haud procul Gratz"), möchte ich aus dem Grunde bezweifeln, weil gar keine Spur vorhanden, dass unser Stift jemals in der dortigen Gegend irgend eine Besitzung gehabt habe, es müsste denn die betreffende Erwerbungs-Urkunde, sammt dem Gute selbst, dem Markgrafen Ottokar übergeben worden sein? In einigen älteren handschriftlichen Collectaneen zu unserer Hausgeschichte ist die Vermuthung ausgedrückt, dass unter Adelgersdorf entweder das heutige Allersdorf bei Amstätten, oder Aderstorf in der Pfarre Biberbach unweit Seitenstätten zu verstehen sei. weil unser Stift dort, an der Ybbs und Url begütert war. Allein diese Orte liegen weit unter dem Ramingbache (Rubinicha), der bekanntlich zu jener Zeit das Gebiet der steierischen Ottokare (den Traungau) von der babenbergischen Ostmark trennte, so wie er jetzt noch die Grenze zwischen dem Lande ob und unter der Enns bildet. (Siehe Franz Pritz, Gesehichte der steierischen Ottokare, loc. cit. S. 238-247). Denselben Ortsnamen finde ich auch im Saalbuche des Stiftes St. Nicolai bei Passau. Graf Dietrich von Formbach schenkte dahin c. 1140 fünf Huben; und zwar eine halbe Adilgerisdorf, ebenso zu Goneingen, eine ganze Hube zu Razimannisdorf u. s. w. Ferner, ein Ministerial von Passau, Sigehart, opferte dahin sein Gut, "quale habuit Harthemin et apud Adelgersdorf. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns I, 556, C. und 559 CXII.) Algersdorf, zur Burg Ratzmannsdorf gehörig, wird auch in Monum. boie. XXXI, II, 402, 409 angeführt, doch kann ich nicht entscheiden, ob eines von diesen das fragliche Adelgersdorf sei? Oder sollte vielleicht Alkersdorf unweit Hernstein (Hörnstein), am linken Ufer des Piesting-Flusses gemeint sein, welcher Ort damals zwar auch nicht eigentlich zur Mark Ottokar's gehörte, jedoch derselben sehr nahe lag, da eben die Piesting in jener Zeit die Grenze zwischen Österreich und Steiermark bildete, und es wohl sein könnte, dass der Schreiber des Saalbuches auch jenen Bezirk von der Piesting bis nach Wilhelmsburg für steierische Mark hielt, den c. 1083 Ottokar VI. als Mitgift seiner Gemahlin Elisabeth erhalten hatte. (Siehe Note Nr. X.) Auch St. Veit an der Gölsen und Hainfeld (südöstlich von Wilhelmsburg, gegen Kaumberg), kamen so in den Allodialbesitz der steierischen Ottokare.

Dem Abte musste die Erwerbung dieser Besitzungen sehr erwünscht gewesen sein, da die beiden Kirchen zu St. Veit und Hainfeld im Bezirke der alten Stifts-Patronats-Pfarre Pira lagen. St. Veit erscheint zur Zeit der Gründung des Stiftes Lilienfeld im Jahre 1209 sehon als eine selbstständige Pfarre, deren Sprengel sich am rechten Traisen-Ufer bis nach Farrafeld, bei Hohenberg ausdehnte: Hainfeld wird erst im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts als eigene Pfarre erwähnt. (Ausführlicheres hierüber siehe in der kirchlichen Topographie, VI. Bd.; Diöcese St. Pölten, I. Bd., S. 344—368, 398.)

Der Gütertausch geschah durch Vermittlung des Landesfürsten und obersten Schirmherrn unseres Stiftes, Herzog It ein rich Jasomirgott, der dann seinen Unter-Kirehenvogt Adalbertus (de berge) mit der Übergabe der eingetauschten Güter auf dem Altare der h. Maria zu Göttweig beauftragte, die auch von diesem in Gegenwart mehrerer Zeugen feierlich vollzogen wurde.

#### CCLXXXIV.

Peringerus de Zemiliup, von Zemling, zwischen Mülbach und Meissau. U. M. B., opferte zum Seelenheile seiner Ehefrau Adelheid, welche am 25. Juli 1161 zu Göttweig begraben wurde (in poliandro — i. e. coemeterio — s. Marie apud nos sepeliens) eine Hube bei Niuindorf. Vielleicht ist darunter Niuwendorf zu verstehen, welches als nördlicher Grenzort der alten Pfarre Ravelsbach (unweit Zemling) angegeben wird, aber nach Philib. Hueber loc. eit. pag. 3, 263 nicht mehr vorhanden sein soll? In unseren ältesten Dienstbüchern heisst es nur: Jus civile Gotschalei de Chrems de ortis circa Radendorf et Neundorf, d. i. Rohrendorf und Nondorf unter Krems, nahe der Donau.

Peringerus war etwa der Vater Albero's de Cemeleub, welcher vor seiner Kreuzfahrt nach Jerusalem (1190), durch die Hand seines Lehensherrn, Herzog Leopold V. (VI.), sein gesammtes Erbgut: Zemleub, — "ubi residentiam habebat" — Steinmäuselsdorf, 3 Güter bei Kunring sammt Salapulka, und einen Weingarten zu Geilant (Talant) dem Stifte Wilhering schenkte. Albero starb kinderlos auf der Fahrt im Oriente. (Geschichte des Stiftes Wilhering von Jod. Stülz, S. 8, 439, 451, wo noch mehrere Notizen über Zemling zu finden sind, so wie auch in Wissgrill's Schauplatz des landsässigen n. ö. Adels, H. Bd.. S. 304, 408, 418 u. s. f.) Am Platze der alten Veste Zemling steht jetzt die Pfarrkirehe, früher eine Filiale von Mülbach, später zum nahen Eggendorf am Walde bezogen, jetzt eine eigene Seelsorgs-Station.

#### CCLXXXV.

Gerungus de raztingin, von Rassing, nahe am Perschlingbaehe, O. W. W., wo unser Stift schon früher einige Besitzungen erhalten hatte. (Vgl. Nr. CLXIX. CLXX.)

Filii Heinriei flaiscezzen. deren Stammgut im Dörfehen Fleischessen, südlich von Külb, O. W. W., liegt, und im Jahre 1323 von dem Stifte Melk angekauft wurde, in dessen Urkunden die Edlen von Fleischess von 1282 bis 1325 sehr oft als Zeugen vorkommen. (Wissgrill, loc. eit. III. 53-56.

handelt von denselben ausführlich. Siehe auch Hormayr's Taschenbuch für die vaterl. Geschichte, IX. Jahrg. 1828, S. 244.) Ihre Reihe kann durch die hier im Saalbuche genannten vervollständiget werden:

Heinricus flaiscezzen
† ante 1162.

Ernest. Wezil. Heinricus.

Diese drei Brüder gaben für eine Besitzung zu Merking, in der Pfarre Obritzherg, O. W. W. (Nr. CCXLVIII), welche ihre Eltern vom Stifte zu Lehen hatten, einen Weingarten bei Mautern.

An demselben Tage, 1. Mai 1162, geschah zu Göttweig vor mehreren Zeugen die Übergabe eines diensttragenden Gutes bei Frauen dorf, an der Schmida, U. M. B., durch Herman de Huntisheim, von dem es die Klosterbrüder gekauft hatten: "argento quod contulit monasterio domina Adelheidis abbatissa". Ob diese Adelheid Vorsteherin des hiesigen Frauenklosters war, ist des Titels abbatissa wegen fast zu bezweifeln; denn sie wurden gewöhnlich nur magistrae, oder priorissac genannt, wie aus dem (Note Nr. CCXV) erwähnten alten Todtenb. der Nonnen erhellt, in welchem überdies keiner Adelheidis abbatissa gedacht wird. — Jedenfalls muss sie aus einer vornehmen Familie gewesen sein und eine bedeutende Ausstattungssumme in das Kloster mitgebracht haben, welche von dem Stiftsabte (Johannes I.), unter dessen Oberaufsicht und Leitung auch das Nonnenkloster stand, zum Ankaufe einiger wohlgelegenen Besitzungen verwendet wurde.

### CCLXXXVI.

Petrissa, uxor Albrici de Adelberndorf, von Alberndorf, am Pulkaubache, zwischen Mailberg und Haugsdorf, U. M. B., gab am Begräbnisstage ihres Gemahls zu Göttweig, für denselben und ihre Eltern drei Lehen bei Norzendorf (siehe Nr. CXCVII) in Gegenwart ihres Bruders Volchrat (Nr. CCXCII, III). Piligrim's de grintorf (Grunddorf? am Kamp, U. M. B.), und einiger Bewohner von Alberndorf.

#### CCLXXXVII.

Albricus de chunihohestetin, vermuthlich ein Ministerial des Passauer Bisthums.

Ascwinus de werdarin, von Wördern, in der Pfarre Andrä im Hagenthale, unweit Königstätten. O. W. W.

Tiemo de Sikkendorf, etwa von dem benachbarten Siegersdorf, am Tulnerbache, in der Pfarre Asperhofen.

Otto de brunnen, wohl auch in der Nähe ansässig.

#### CCLXXXVIII.

Chunradus, Bischof von Passau (1149-1164), überliess von der Erbschaft seines Ministerialen Hartmut, für dessen Seelenheil, einige Leibeigene zur Zahlung des gewöhnlichen Jahrdienstes unserem Stifte. Zeugen der Übergabe waren:

Friderich de Hage, Haag, ein jetzt ganz verfallenes Schlösschen, dessen Spuren kaum mehr sichtbar sind, eine Stunde östlich von dem gleichnamigen Markte, V. O. W. W., soll der Stammsitz der Herren von Hag gewesen sein, von denen Hanthaler im Recens. diplom. geneal. II, pag. 1—4 ausführlich handelt.

Pernolt de s. Yppolito und Herman de huntisheim sind bekannt.

Reginbertus de laichlingin, war ein Vasall der edlen Frau Benedicta de Algersbach und ihres Sohnes Dietrich, von denen er mehrere bedeutende Besitzungen erhielt. Später e. 1157 wurde Reginbert sammt seiner Familie und dem ganzen Hab und Gute von seinem Herrn, Die trich, dem Bischofe Konrad von Passau übergeben, gleichsam zur Sühne und als Ersatz des grossen Schadens, welchen Dietrich dem Bisthume früher zugefügt hatte: "eum . . . . per quandam discordiosam seditionem cum quibusdam aliis complicibus suis Patauiensem deuastasset ecclesiam et proinde fuisset a nobis (episcopo Chunrado) excommunicatus, postremo poenitentia ductus dampna que intulit ecclesie sic per misericordiam nostram aliquatenus composuit. quod predictum militem suum Regenbertum. unacum filiis. possessionibus et cunctis suis in manus nostras (episcopi) ad obtinendam ministerialem iustitiam legitima donatione contradidit". Die Übergabe geschah zu Wien in Gegenwart Herzog Heinrich's II. und vieler Landesedlen als Zeugen. Reginbert wurde hierauf zu Passau feierlich in die Genossensehaft und in das Recht der bischöflich passauischen Ministerialen aufgenommen, und überliess dann seine freieigen en Güter, die er aus mütterlicher Erbschaft, oder als Mitgift seiner Ehefrau Juditha bei St. Pölten besass, dem Bisthume (per manus ministerialis . . . Hartmudi delegauit) . . . Auch seine übrigen Besitzungen in Lachelingen und in der Umgegend, Laag? Umsee, Wechters, Werd, Rassing, Reipoldenbach, Hademarszell (Zell? nördlich von Michelbach), Reuth, Tulbingen, Winsendorf? Rodoldingen? übergab Reginbert auf Wunseh des Bischofs in die Hände des Ministerialen Meinhard de Spilberch. (Die betreffende Urkunde ist vollständig zu finden in Mon. boic. XXVIII, II, 109-112, - im Auszuge auch in den Babenberger Regesten, S. 40, Nr. 41, mit der erklärenden Note 215, S. 226.)

## CCXC.

Gebehard de wagraim, von Wagram ob der Traisen. Das dortige alte Ritterschloss Rudolphsberg, früher zum Hochstifte Freisingen gehörig, südöstlich von Hollenburg, nahe der Donau, O. W. W., soll der Stammsitz einer adeligen Familie gewesen sein, die sich davon benannte.

## CCXCI.

Rudolfus, catholicus sacerdos, muss aus einer reichhegüterten Familie gewesen sein, da er und sein Bruder Guntherus so bedeutende Fontes, X. Schenkungen zu unserem Gotteshause gemacht haben. (Vergl. Nr. CCXVII und CCCLI.)

Wolfespach wird in der Tradition Nr. CCCLI näher bestimmt: in loco, qui vocatur ad chirchstetin. Nach Angabe der alten Dienstbücher und Urbarien Wolfsbach mit dem Hofe Kirchstätten bei Seitenstätten, — nicht aber die gleichnamigen Orte bei Ollersbach. O. W. W.

Die Schenkung R u dolf's übernahm Abt Chadalhohus (1125—1141) und der Klosterbruder Liuthwinus, vermuthlich damals oblaiarius, receptor oblagiorum. Alles, was nämlich die Gläubigen an Geld und Gut zum Kloster opferten, wurde Oblaya (oblatio) genannt und von einem dazu bestellten Mitgliede des Hauses, dem Oblaiarius, Custos oblaiae eingenommen und verwaltet. Dieser hatte demnach hauptsächlich für die richtige Verwendung der frommen Stiftungen, und das genaue Einhalten der gestifteten Jahrtage, Pitanzen (Frohmahle) u. dgl. zu sorgen und die dazu gehörenden Einkünfte zu verrechnen. Zuweilen scheint das Oblay-Amt mit der Gusterei (custodia), welche die Kirchenerfordernisse, Wachs, Öl, Weihrauch, Hostien, Opferwein u. s. w. zu besorgen hatte, oder überhaupt mit dem Rentamte (Officium Camerae, Kämmerei) vereinigt gewesen zu sein. (Keiblinger, Melk, I. Bd., S. 130, Note 2, vgl. S. 383, Note 3.)

## CCXCII—III.

Chunradus, ein Ministerial Herzog Heinrich's II. von Österreich, opferte zum Seelenheile seiner Eltern Volchrad und Fruze (diese lag in Göttweig begraben) ein von ihnen angekauftes Gut bei Hohenwart. V. U. M. B. Späterhin gab Chunrad mit seinem Bruder Adalbert zum besseren Unterhalt ihrer beiden Schwestern im hiesigen Nonnenkloster noch ein freieigenes Besitzthum zu:

Wirntesdesdorf und Zwentendorf. Ersteres wird noch in den ältesten Dienstbüchern angeführt: Wirndorf de und beneficio etc. In den späteren Verzeichnissen vom Jahre 1425 u. s. w. Wurmanstarff von öden lechen, das nicht inkommen mag. — Nach der Beschreibung der Pfarrgrenzen von Ravelsbach (Ph. Hueber l. c. pag. 3, Nr. 4 und pag. 285) muss Wirntesdorf, Wirnnestesdorf, in der Nähe von Hohenwart und Ebersbrunn gelegen haben. (Vgl. Nr. XI, Note.)

Zwentendorf wird in der Tradition so genau mit wirntesdorf verbunden, dass man meinen sollte, beide Orte haben nicht weit von einander und das geschenkte predium etwa in der Mitte gelegen?

Übrigens bestehen noch zwei grössere Ortschaften, Namens Zwentendorf, das eine am Zaiabache, U. M. B., das andere an der Donau. O. W. W.

Der Familienname unserer Wohlthäter ist zwar nicht angegeben, aber ihr muthmassliches Geschlechtsschema lässt sich doch wie folgt zusammenstellen:

ux. Fruze Gottwiei sepulta

Volcradus . . frater . . Petrissae viduae Albrici de Adelberndorf Nr. CCLXXXVI.

Sigiboto? filius Volchradi Chonradus Adalbertus e. 1160.

N. N.

Nr. CCII.

sorores moniales Gottwici.

## CCXCIV.

Reginbertus de elsaren, vermuthlich ein Sohn des österr. Ministerialen Gerolt's de elsaren, den wir in Nr. CXC kennen gelernt haben. Reginbert war gewiss zu Elsarn, im sogenannten Strasserthale, unweit der verfallenen Veste Falkenberg, V. U. M. B., ansässig und begütert, indem er die daselbst zu Ehren der h. Margaretha erbaute Capelle mit den nahe gelegenen Wäldern und Grundstücken im Jahre 1175 dem Stifte Seiten stätten sehenkte, welche Schenkung in demselben Jahre von dem Passauer Bischofe Die pold bestätiget wurde. Ungefähr 30 Jahre später entstand in Betreff des Patronates über diese Capelle ein Streitzwischen dem Abte Dietmar von Seitenstätten und Konrad, Pfarrer von Mülbach, welcher das Präsentations- und Lehensrecht über die besagte Capelle desshalb für sich in Anspruch nahm, weil dieselbe innerhalb der Grenzen seiner Pfarre lag. (Vgl. Nr. XI.) Die erwählten Schiedsrichter Abt Konrad von Melk, Propst Eberhard von Ardacker und Ulrich, Dechant von St. Agatha, mit Einstimmung des Abtes Wezilo von Göttweig, als Patrons der Pfarrkirche zu Mülbach und Mitschiedsmanns, sprachen das hestrittene Recht unter gewissen Bedingungen dem Stifte Seitenstätten zu, nämlich: "statuunt, ut Abbas de Sitanstetten et sui successores plenum ius presentandi in dieta Capella Elsarn ratione Patronatus in perpetuum habeant. Almarus quoque Sacerdos, quoad vixerit, quiete teneat villam, excepto, quod arbitratum est, ut interim per singulos annos in die S. Michaelis dimidium taleutum (intellige solidum) Viennensis monete Plebano de Muhlbach persolvat. Quod si negligere voluerit, Abbas de Sitanstetten de prediis prefate Capelle debet eandem pensionem. Ipse autem Almarus sicut antea in debitis Abbati de Sitanstetten tenebitur obnoxius. Preterea censuerunt, ut post mortem Almari, Chunradus Plebanus de Muhlbach, et sui successores pretaxatam capellam de manu Abbatis de Sitanstetten recipiat, etiam cum attinentiis, que prememoratus Almarus sacerdos tempore arbitrii quiete possidebat, nec ipse, nec aliquis successorum suorum ius petendi habeat aliquid de prediis sitis in Tulpingen, que non intuitu Capelle Elsarn, sed singulari donatione Domini Reinperti Fundatoris eiusdem, ad Sitanstettense Cenobium fuerunt devoluta. Monumentum hoc annexum est in premisso arbitrio, ut sepe notatus Plebanus de Muhlbach et sui successores solvant anuatim Abbati de Sitanstetten in festo S. Michaelis 12 solidos Viennensis monete insuper reverentiam et honorem debitum, et largam et honestam exhibitionem hospitii, prout competit tante persone, studeat impendere. Quod si tertio monitus contumaciter negligens

fuerit in persolvendo premisso, beneficio sepe memorate Capelle in reliquum tempus careat. In robur horum adhibiti sunt testes . . . Acta sunt apud novam Newenburch" (Wienerisch-Neustadt, zum Unterschiede von dem älteren Neuenburg, d. i. Klosterneuburg) 1219. Indict. IV. (? VII.) Data in Nova Newenburch X. Kal. Septembris. (23. August.) Die Urkunde ist aus dem Archive von Seitenstätten mitgetheilt im Archive für Geschichte, Statistik u. s. w., XVII. Jahrg., Wien 1826, S. 503. (Vergl. auch Geschichte von Melk, I. Bd., S. 312-313, Note 3.)

Diese Capelle der h. Margaretha zu Elsarn wird nun auch in vorliegender Tradition erwähnt und gesagt, dass Reginbert eine Leibeigene Namens Mathilde, welche von seinen Eltern zur besagten Capelle war gewidmet worden, dieses ihres knechtlichen Verbandes entlediget, durch eine andere Leibeigene ersetzt, und als ganz frei erklärt in die Hände des Edlen Peringer de mizelporndorf übergeben habe, welcher dieselbe Mathilde dann auf den Wunsch ihrer Eltern zur Zahlung des gewöhnlichen Jahrzinses von fünf Pfennigen hierher nach Göttweig feierlich delegirte. Es gab verschiedene Arten die Eigenleute, Dienstholden, Knechte frei zu lassen, welche im Glossario du Fresne und du Cange genau beschrieben sind. (Manumissio.)

Peringer de mizelporndorf, von Gross-Meiseldorf, U. M. B., erscheint als Lehenträger Erkenbert's von Gars, c. 1168 und 1175, in den Annal. Austrio-Claravallens., Tom. I, pag. 188, 198. (Vgl. die Erklärung Hanthaler's in Recens. Tom. II, pag. 114.) Die übrigen Zeugen waren ebenfalls aus der Nachbarschaft: von Glaubendorf, Münichhofen, Obernholz, Frauendorf (an der Schmida), Wiesen (Wiesent, herrschaftl. Schloss, V. O. M. B., unweit der Strasse von Meissau nach Horn).

Reginbert de elsaren scheint unvermählt, oder doch kinderlos gewesen zu sein, da er der Passauer Kirche seine Besitzungen vermachte, welche dann circa 1187 von dem Bischofe Diepold dem Edlen Walchun de Steine als Kirchenlehen zugesprochen wurden. (Monum. boic. XXVIII, II, 96, 120, 257.)

Wissgrill loc. cit. 11, 392, führt wohl einige Herren von Elsarn an, ob sie aber von Reginbert abstammen, ist sehr zu bezweifeln.

## CCXCV.

Eigil de chremisia, ein Bürger (urbanus) der Stadt Krems, schenkte nach Göttweig ein Haus und eine Insel mit einem zum Fischfange passenden Platze, "nobis adiacentem," diesseits der Donau, bei Gelegenheit als er seine Tochter Adelheit zur Erziehung in das hiesige Frauenkloster brachte. Es ist gewiss derselbe urbanus de chremisa N. Egil, welcher mit Einverständniss seiner Ehefrau Richilt auch dem Stifte Garsten Weingarten vergabte, e. 1155, "per manum domni Sigehardi abbatis tunc prouisoris Garstensis monasterii super altare sancte marie secundum legem urbanorum potenti manu transmisit," heisst es im Saalbuche des besagten Stiftes. (Siehe Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I. Bd., S. 165, Nr. CXL.) — Sigehart oder Syrus I. war Abt in Garsten vom Jahre 1151—1161.

## CCXCVI.

Otto, plebanus de amstetin, Pfarrer von Amstätten (an der Linzer Poststrasse, O. W. W.), vermachte dem Stifte zwei Weingärten bei Gnoissindorf, d. i. Gneichsendorf, nördlich von Krems, O. M. B., mit Vorbehalt des Fruehtgenusses derselben für seine Lebenszeit.

## CCXCVII.

Ortweinus de Ebersprunnen, von Ebersbrunn, unweit des Pfarrortes Hohenwarth, V. U. M. B., batte von seinem Sehwager Gerwicus eine Besitzung an der Sehmida (ad smidahe) gekauft, wozu ihm die hiesigen Klosterbrüder einen Theil des Kaufschillings vorschossen, mit der Bedingung, dass nach seinem Hinscheiden das besagte Gut dem Stifte ohne weiters zufallen sollte. Diesem Contracte zu Folge uahm Ortweinus das Gut gegen einen jährlichen Dienst von 30 Pfennigen (nummos) vom Stifte auf Lebenszeit zu Lehen.

## CCXCVIII.

Lutuuinus de Radendorf, Radendorf oder Rohrendorf, unterhalb Krems, schenkte dem Stifte das Eigenthumsrecht auf seinen dort gelegenen Weingarten, wovon (der Nutzniesser?) jährlich 32 Pfennige dem Grundherrn zu bezahlen hat. "Iure ciuili uel urbano," auf diese Worte wird in der Note zu dieser Tradition in Mon. boic. XXIX, 11, 65, besonders aufmerksam gemacht.

In der kurzen Abhandlung über das Burgrecht, jus civile, in den Sitzungsberiehten der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschssten, Xl. Bd., Jahrg. 1853, S. 761—796, heisst es zwar, dass jus civile, d. i. Burgrecht, von dem jus urbanum seu censuale, d. i. Grundzins, Dienst, wohl zu unterscheiden sei; in vorliegender Tradition wird aber ius civile als gleichbedeutend mit ius urbanum ausgedrückt? — (Vgl. Nr. CCLVII "urbanum opus" de predio mirs?)

# CCXCIX.

Gebehardus comes de Hohinekke, Hoheneek, eine alte Burg mit einem gleichnamigen Dörfehen, in der Pfarre Hafnerbach, westlich von St. Pölten. Gebehard und sein in der Tradition Nr. CCCXVI vorkommender Bruder Adalbert sind unbezweifelt die bekannten Grafen de Rebegau, Söhne Adalbert's de Rebegau, welcher sich mit seiner Gemahlin Gertrud besonders gegen das Stift Kremsmünster wohlthätig bewiesen hat (c. 1147).

Gebhart und Adalbert nahmen aber dem besagten Stifte einen Theil der Schenkung ihrer Eltern, und wurden desshalb nach Melk am 6. October 1156 oder 1157 zur Tagsatzung vom Abte Albert beschieden, wo der Streit durch schiedsrichterliche Vermittlung ihres Vetters (patruelis), Grafen Ernstvon II ohenburg, vor einer ansehnlichen Versammlung vieler Zeugen zu Gunsten des Stiftes Kremsmünster entschieden wurde. (Urkundenbuch für die

Geschichte des Benedictiner-Stiftes Kremsmünster, 1852, S. 41—43, Nr. 33. — Kirchl. Topographie, X. Bd., oder III. Abth., II. Bd., S. 34—35. — Keiblinger, Melk. I, S. 277—278.) Beide Brüder, Adalbert und Gebhard, starben ohne Nachkommen vor dem Jahre 1189, da sich Herzog Leopold V. (VI.) in einer Urkunde für Kremsmünster von diesem Jahre, 4. Jänner, ihren Erben nennt. (Babenberger Regesten, S. 66, Nr. 42 und Note 253, S. 234—235.)

Die Burg Hoheneck sammt einigen anderen Gütern kam an die nächsten Verwandten, die Grafen von Hohenburg. Friederich, der Letzte dieses Geschleehtes, vermachte vor seinem Ende (1209-1210) dem Stifte Altenburg mehrere Besitzungen; unter anderen auch eine Maierei in Hafnerbach. Sein übriges in Österreich liegendes Eigenthum dingte er dem Herzoge Leopold VI., der dasselbe nach Friedrieh's Hinscheiden gänzlich einzog. und sogar der hinterlassenen Witwe das Leibgeding mehrerer Güter streitig machte, aber dann doch ihrem zweiten Gemahle, einem Markgrafen von Vohburg überliess, mit Ausnahme von Hoheneck, das er dem Herrn Rudolf von Pottendorf verlieh. So erklärt Dr. v. Meiller (in der Note 354, S. 252 der Babenberger Regesten) die betreffende Stelle in Ennenkels Fürstenbuche bei Rauch, Script. I, 247, womit die Notiz in der genealog. diplomat. Geschichte der Grafen von Hohenburg von Thom. Ried, S. 80, ganz übereinstimmt, dass die Witwe Friedrich's des letzten Hohenburgers, Mechthilde, auch vom Regensburger Bischofe die Veste Hohenburg im Nordgaue "ex iure dotis" zurückgefordert, sich aber dann am 17. April 1210 darüber ausgegliehen habe.

Graf Gebhart de Hohinekke gab fünf diensttragende Güter (beneficia), zu Honinsdorf gelegen, in die Hände des Abtes Johannes, die nach seinem (des Grafen) Hinscheiden dem Stifte zufallen sollten.

Honinsdorf ist der jetzige Pfarrort Hennersdorf, südlich von Wien, nahe der Lachsenburger Strasse, und wurde sammt dem benachbarten Pellendorf (Nr. CLIX) und anderen Besitzungen (eirea hintperk, Himberg), im J. 1264 vom Abte Helmwicus an König Ottokar von Böhmen abgetreten. (Siehe urkundlichen Anhang Nr. L und LI.)

Zeugen der Schenkung Gebhard's waren:

Eberhardus de Chruoge, Krug, unweit Poigen, westlieh von Horn. O. M. B. (Siehe die genealog. Tabelle in der Note Nr. CCLXXVII.)

Otto de Utendorf, Utendorf, nahe der Bielach, in der Pfarre Gerersdorf, südlich von Hoheneck.

Meinhard de Rorinbach, Röhrenbach? unweit des Stiftes Altenburg. O. M. B.

Heinricus de Sirnich, Gross-Sirning, in der Pfarre Haunoldstein, südwestlich von Hoheneck.

Otto diabolus, ein Ahnherr? der österreichischen Edlen, Namens Teufel. (Hanthaler, Recens. II, 280 etc.)

# CCC.

Adalbertus comes de stuine, Bruder Gebhard's de Hohinekke, benannte ich vielleicht von dem Dörfehen Stein, das am Fusse des Hohenecker Schlossberges liegt. — Auch Gebhard erscheint mit diesem Zunamen unter den vornehmsten Zeugen einer Verhandlung des Passauer Bischofs Konrad mit den Grafen von Peilstein zu St. Pölten am 27. August 1160, wobei auch unser Abt Johannes mit mehreren anderen Prälaten zugegen war. (Monum. boie. XXVIII, H., pag. 240—243. Siehe auch Stiftungenbuch von Zwetl, in Fontes III, S. 438, und Register, S. 732, Stein bei Hafnerbach.)

Unter den als Zeugen angeführten Ministerialen des Grafen de staine sind ausser den obgenannten zu beachten:

Karolus, ohne Zweifel derselbe Charl de hohenekke, welcher bei der Schenkung Adalbert's de Rebegau (Nr. CCLXXVI) als Zeuge erscheint.

Lintoldus de Prinzlanesdorf, Prinzersdorf, nicht weit von Hoheneck.

Udalricus de uukla (Fuglau, unweit des Stiftes Altenburg, südlich von Poigen, O. M. B.), vielleicht der Vater Heinrici et Dietrici de Fuccla, welche unter den Zeugen waren, als Herzog Leopold VI. um das Jahr 1210 die Schenkungen des Grafen Friedrich's von Hohenburg dem besagten Stifte bestätigte. (Regesten, S. 104, 105, Nr. 85, 86.) Am Schlusse dieser Tradition ist das Jahr 1173 angegeben.

# CCCI.

Vitradus de Karlsstetin (so heisst es ausdrücklich und deutlich, nicht etwa Karlstein), widmete zum Seelenheile seiner Gemahlin und seines Sohnes mehrere Grundstücke bei Walpersdorf, nordöstlich von Karlstätten, welche nach seinem Ableben unserem Stifte dienstbar sein sollten. Ein Wilrat de Carlstein? kommt in einer Urkunde Herzog Heinrich's II. Jasomirgott für das Stift Admont, c. 1137, unter den Zeugen vor. (Babenberger Regesten, S. 40, Nr. 40.)

## CCCII.

Regilinberge, bei Tulbing, in der Nähe von Königstätten gelegen, nach Angabe des alten Dienstbuches vom Jahre 1356: Percepta iuris montani (Bergrechtes) in Tulbing, in Monte dieto Regelperig etc., und in der Gülteinlage der Stiftsbesitzungen vom Jahre 1520 heisst es: "in bemelten Hof (des Stiftes zu Königstätten), gehört Perkhrechtl bei Tulbing, am Reglberg und derselben Enden u. s. w. (Vgl. Nr. CCCXXXVI.)

## CCCIV.

Arnoldus sacerdos de Albrehtesperge, gab zum Seelenheile seines Gebieters Adalbert ein freieigenes Besitzthum ad Chremilize, durch die Hand Arbonis de Gozinesdorf, unserem Stifte.

leh halte dieseu "dominum Adalbert" für den Edlen de Perge, welcher in den Jahren 1120—1161 urkundlich erscheint (Vergl. Note Nr. CXCV) und sehr wahrscheinlich Besitzer des Schlosses Albrechtsberg an der Bielach war. (Siehe die Schilderung dieses Schlosses von Ign. Keiblinger in Hormayr's histor. Taschenbuche, IX. Jahrg. 1828, S. 238—270.) Doch könnte wohl auch der

Pfarrort Obritzberg gemeint sein, welcher damals auch Albrehtesperge hiess, und unter dem Patronate der Chunringer stand. (Siehe Nr. CCLXX, und Mon. boic, XXVIII, II, 422, 482, 489; XXIX, II, 479.)

Chremilize, etwa Kreinslehen, in der Pfarre Neustadtl über der Ips; oder Krems, ein Dörfchen unweit Alhardsberg. O. W. W. (Vgl. Melk I, S. 349.)

Die Zeugen der Schenkung waren in der Nachbarschaft von Obritzberg, aber auch nicht weit von Albrechtsberg an der Bielach, zu Schaubing (scovvinge), Külb (chuliube), Flinsbach (vlinspach), Toppel (tobelaren) ansässig.

# CCCV.

Liupoldus comes de Blagen, ein Sohn des Grafen Liutold I. von Plaien, erscheint in den Urkunden vom Jahre 1136 bis 1188 und begleitete dann im Anfange des Jahres 1189 mit vielen anderen Landesedlen den Kaiser Friedrich I. auf dem Kreuzzuge nach Palästina, wo er noch in demselben Jahre? am 17. Juni seinen Tod fand. (Filz, loc. cit. I, S. 221 228. — Vgl. Verbrüderungsbuch des Stiftes St. Pölten zu Salzburg, herausgegeben von Th. G. von Karajan, 1852, S. XXI, 2, 1.)

Die Mutter des Grafen Liupold ist ihrem Namen und Geschlechte nach noch nicht gewiss bekannt. Nach Wissgrill, IV, 96, soll sie Jutha geheissen und eine geborne Gräfin von Peilstein gewesen sein. Filz, loc. cit. I, 221, findet diese Augabe sehr wahrscheinlich, weil die Stammsitze der Grafen von Plaien und Peilstein im Salzburggaue sehr nahe an einander lagen, und Graf Liutold I., Graf von Plaien auf der Burg seines Nachbarn bald eine engere Verbindung gesucht und gefunden habe u. s. w.

Leider ist auch hier in dieser Stelle unseres Saalbuches der Name der Gräfin nicht ausgedrückt, doch bleibt immerhin die Angabe beachtenswerth, dass sie in Göttweig (apud nos) begraben liege und ihr Sohn Liup old für sie mehrere Besitzungen hierher, zu ihrer Grabesstätte opferte, nämlich zwei Lehen mit Grundstücken und einem Dienstmanne zu:

Meginhartesdorf, vermuthlich dem heutigen Langen-Mannersdorf, an der Perschling, O. W. W., welches in unseren älteren Urbarialbüchern noch Meinhartsdorf (abgekürzt Meinhard für Meginhard) heisst.

In den Mon. boie. ist diese Schenkung in das Jahr 1196 gesetzt? — Sie dürfte aber wohl zur Zeit des Abtes Johannes, somit vor dem Jahre 1175 geschehen sein.

# CCCVI.

Sophia, comitissa de herrantisteine, dem hochanschnlichen baierischen Dynastengeschlechte angehörend, das sich von seinen Besitzungen: Neuburg an der Mangfalt, Falkenstein am linken Innufer, Hadmarsberg nicht weit von Chiemsee in Baiern, und Herrantstein, jetzt Hörnstein (eigentlich Hernstein), nahe der Piesting, U. W. W., verschieden benannte. Der sogenannte Falkensteiner Codex in den Mon. boic. VII, 433—505, handelt grösstentheils von diesem Grafengeschlechte und dessen Besitzungen. — Zur besseren Übersicht erlaube ich mir folgende genealogische Tabelle hier darzustellen:

| Poto                    | Poto (Sighoto)       |                |                           |                        | Ceroldu       | Geroldus—Luitkardis<br>uxor |                    |                           |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 3                       | c. 1040.             |                | (                         | Signoto                | oto           | Bernard                     | Udalschalk         | Friderun                  |
| Her                     | Herrandus I.         | <b>f</b>       |                           | comes de Neuburg       | Neuburg       | de Grueb.                   | abbas Tegernseens. | uxor Hugonis de           |
| comes (                 | comes de Falkenstein | tein           | E                         | advocatus Tegernseens. | gernseens.    |                             | 1092-1102.         | Chunigiswisin.            |
| et He                   | et Herrandistein     | -              |                           | 1102-1116.             | 1116.         |                             |                    | (Archiv, II. Jahrgang,    |
| e. 107                  | c. 1070, † 1098.     | ·.             |                           | uxor Adelheid          | elheid        |                             |                    | 1849, II. Bd., III. Hft., |
| Wolfkerus               | Rudo                 | Rudolphus      | uxor                      | Gertrad                | Sighoto       |                             |                    | S. 340.)                  |
| advocatus<br>Chieemens. | Sighoto              | Sighoto        | Herrandus de Homendistein | Herrandus (            | (†ant.patrem) |                             |                    |                           |
|                         | t post               | † post 1180    | uxor Sophia               | ophia                  |               |                             |                    |                           |
|                         | uxor H               | uxor Hilligard | † post 1180               | 1180                   |               |                             |                    |                           |
| -                       | Chuno                | Chuno Sighoto  | Sighoto                   | Sighoto Herrand        | ed Judita.    |                             |                    |                           |
|                         |                      |                | de Antwur                 | de Antwurt. Nr. CCCVI. | JVI.          |                             |                    |                           |

Das Weitere siehe in Monum. boic, loc. cit. — und kirehl. Topographie, VII. Bd., S. 178 u. s. w.; — ferner Chmel's Geschichtsforscher, H. Bd., III. Hft., S. 341 u. s. w. - Leider ist mir R. v. Koch-Sternfeld's Aufsatz über die Verzweigung und Einwanderung der Dynasten von Nenburg u. s. w. nicht zur Hand.

Gräfin Sophia und ihr Sohn Herrandus opferten zum h. Marien-Altare in Göttweig (etwa 1170—1180) einen Hof (curtem) bei Pusindorf, jetzt Pusendorf, am Zettlbache, unweit des Pfarrortes Mank. V. O. W. W. — Zugleich setzten sie ein anderes freieigenes Gut zu Zuelanisdorf, zum Pfande, womit sieh das Stift entschädigen sollte, wenn es im Besitze des Hofes zu Pusindorf durch ungerechte Eingriffe (von Seite der Verwandten Sophiens? der benachbarten Peilsteiner?) gestört werden würde.

Zuelanisdorf ist wohl das jetzige Wellersdorf (Wöllersdorf) an der Piesting, nicht fern von Hernstein (Herrantstein). Beide Orte, Pusindorf und Welansstorf werden auch unter den Besitzungen der Grasen von Herrantstein im Falkensteiner Codex loc. cit 454, 458 angeführt. — Über Pusindorf siehe auch das Klosterneuburger Saalbuch loc. cit. S. 120, Nr. 545, und das Archiv für Kunde österr. Gesehichtsquellen, II. Jahrg. 1849, I. Bd., S. 119.

Dr. v. Meiller muthmasst, dass unsere Wohlthäterin Sophia vielleicht identisch mit jener Gräfin sei, von welcher die Melker Chronik zum Jahre 1177 (1176) berichtet: Sophia comitissa de Pilstaeine obiit? (Note 249, S. 232 der Babenberger Regesten.)

## CCCVIII.

Irmyard, relicta Herrandi de Welminich, von Welbling (Wölbling), unweit der Strasse von Göttweig nach St. Pölten. O. W. W. — Im Codex diplom. Admontens., bei Bern. Pez, Thesaur. Anecdot., Tom. III, pag. 801, Nr. CXXXVIII, werden mehrere Bewohner (Edle?) de Welmich angeführt. (Siehe auch kirchl. Topographie, I. Abth., VII. Bd., Diöcese von St. Pölten, II. Bd., S. 297 u. s. w.)

## CCCIX.

Heinricus de Muristetin, Murstätten, südöstlich von Perschling, O. W. W., war der Sitz eines adeligen Geschlechtes, von dem Heinrich, der Schwiegersohn Hadamar's II. de Chufarn, und Hadamar, der Bruder? Heinrich's hier in unserem Saalbuche (Nr. CCCXXVIII), c. 1180—1190 erscheinen. Einige nachfolgende Glieder werden von Hanthaler im Recens. diplom. geneal. Tom. II, pag. 117 angeführt.

Nuadorf, nahe der Traisen.

## CCCX.

Dietricus de uuchowe, von Ober- oder Tiefen-Fuchen (gemeinhin "auf der Fucha" genannt), zwei Dörfer in der Nähe des Stiftes, von denen bereits in Nr. II die Rede war.

Jus montanum, das Bergrecht, hiess der Grundzins, oder Dienst, welcher von den Weingärten dem Grundherrn zu bezahlen war. (Vergl. Note Nr. CCXCVIII.)

#### CCCXI.

Gerungus de nortprehtisdorf, von Nappersdorf, unweit Stinkenbrunn. U. M. B. Diemud de huntisheim, vielleicht die Gemahlin Herrandi de Huntisheim. (Siehe Nr. CCXII.)

# CCCXII.

Adelheid de hohinsteine, wohl dieselbe Alheidis de Hohensteine uxor Reinberti (siehe Nr. CCCXV), welche auch nach Ranshofen im Innkreise einen halben mansom in Ekendorf schenkte, e. 1180, wie aus dem Saalbuche dieses Chorherrenstiftes ersichtlich, im Urkundenbuche des Landes ob der Enns, I. Bd., S. 240, Nr. CXIII.

Von der Burg Hohenstein am Kremsflusse, unweit des Pfarrortes Meusling, O. M. B., sind nur mehr die Hauptmauern sichtbar. Die Herren von Hohenstein waren österreichische Ministerialen, und machten mit den Edlen von Rastenberg und Ottenstein ein Geschlecht aus, wie Hanthaler im Recensdiplom. geneal. Tom. II, 212, darstellt. Auch Wissgrill handelt von ihnen loc. cit. IV, 424. Doch blieb beiden unsere Adelheid de hohensteine mit ihrem Gemahle Reinbert unbekannt. Dieser erscheint unter den Zeugen einer Schenkung Erchenbert's von Gors an das Kloster Zwetl, c. 1168 (Regesten, S. 47, Nr. 70) und in unserem Saalbuche Nr. CCCXV. Im Klosterneuburger Cod. Tradit. (loc. citat. S. 175, 315, Nr. 790) kommt ein dominus Kalhochus de Hokinstain vor.

Das von Adelheid nach Göttweig vermachte predium ad *echindorf*, situm *in bawaria*, lag vielleicht in der Nähe des Stiftes Ranshofen, am rechten Ufer des Innflusses. Es ward am Begräbnisstage Adelheid's dargebracht von:

Gozwin de Gutinperch, der vermuthlich in der Gegend von Weitra O. M. B. ansässig, und ein Vasall der Chunringer war, wie im Stiftungenbuche des Klosters Zwetl (loc. cit. S. 39 und 95) angegeben ist. Eine andere gleichbenannte Familie de Guetenberg lebte in Steiermark. (Caesar. Annal. Duc. Styriae, Tom. I. — Babenberger Regesten, loc. cit. 330. — Hist.-topog. Lexikon von Steiermark, von Karl Schmutz, I. Th., 646—648.)

Gozicin wird in einer Bestätigungsurkunde Herzog Heinrich's Jasomirgott. für das Kloster Zwetl, vom Jahre 1171 unter den Zeugen gefunden. (Vergl. Stiftungenbuch loc. cit. S. 59, 60.)

## CCCXIII.

Rudbertus de vorchinuelde, von Fohrafeld, am Michelbache, in der Pfarre Pira, da auch die Zeugen seiner Schenkung aus der Nähe waren: von Wald, Haselbach an der Persehling, Pira, und selbst der geschenkte Weingarten "ad celle" bei Zell, unweit des Schlosses Wald, lag.

#### CCCXIV.

Diepoldus patauiensis episcopus (1172, März — 1190, † 3. November), war im Jahre 1184, am 8. August in Göttweig anwesend, als eben der Jahrtag unseres Stifters, des sel. Bischofs Altmann (gestorben am 8. August 1091) feierlich gehalten und bei dieser Gelegenheit, wie gewöhnlich, jedem der zahlreich herbei gekommenen Armen eine Gabe an Brod, Fleiseh und Wein ausgetheilt wurde. Bischof Diepold war über diesen Beweis der Wohlthätigkeit und

guten Verwendung der Stiftseinkünfte so erfreut, dass er sich dadurch bewogen fand, zu den zwei Theilen des Zehents in der grossen Pfarre Pira, welche sehon Bischof Altmann seiner Stiftung geschenkt (vgl. Nr. II und IX), auch noch den dritten Theil dieser bedeutenden Naturalabgabe, den Klosterbrüdern zu übergeben, zur Verwendung im hiesigen Armenhospitale. (Siehe urkundlichen Anhang Nr. XVI.)

Die Anwesenheit des Bischofs Diepold im Jahre 1184 mag unser Abt Rudmarus benützt haben, um von demselben die Bestätigung zu erbitten über die Aufnahme einer gewissen Truta de prunne mit ihren Kindern und der ganzen Nachkommenschaft in die Familie unseres Gotteshauses und in die Rechte der dazu gehörenden Lehensleute. Truta de prunne war vermuthlich im heutigen Brunnkirehen (Nr. II.) ansässig. Die angeführten Zeugen waren Ministerialen, d. i. Dienstleute unseres Stiftes, in deren Reihe und Ordnung, Rechte und Verpflichtungen Truta aufgenommen wurde: "in altare S. Marie... et iustitiam ministerialium, qui ad idem monasterium spectant". (Siehe die Bemerkungen Ignaz Keiblinger's in der Geschichte des Stiftes Melk, I. Bd., S. 179—181.)

## CCCXV.

Reinpertus de hohenstein, dessen Gemahlin Adelheid schon früher ihr in Baiern gelegenes Erbgut Echindorf hierher vermacht hatte, c. 1180 (Nr. CCCXII) schenkte ebenfalls mehrere seiner Besitzungen unserem Stifte, die gewiss in der Umgegend von Hohenstein im V. O. M. B. gelegen waren, sich aber nicht mehr genau ermitteln lassen. (Vgl. Note Nr. CCLXII.)

Ekkehardestein, schwerlich Eggres bei Gross-Gerung's? Im Pantaidingbuche von Kottes und Müldorf bei Angabe der March des Gerichtes kommt auch "Erchartzstein" unweit Feistritz (in der Pfarre Heiligen-Blut bei Mannersdorf) gelegen, vor. (Österr. Rechtsbücher, loc. eit. II. Bd., S. 5, §. 32, — S. 39, §. 35.) In den späteren Urbarialbüchern findet sich keine Spur mehr von diesem Orte.

Sewin, vermuthlich Seb, unweit Loywein.

Ottonis beneficium, Ottenberg? bei Rachsendorf, Gross- oder Klein-Otten? Libhardesekke, Chuslage, unbekannt.

Stissendorf, Stixendorf, in der Pfarre Weinzierl am Walde.

Zeugen der Schenkung waren:

Gozwinus de Gutinberch. (Siehe Nr. CCCXII.)

Reinbertus de Rudigen, Ruders? am Heidenreichsteiner Walde, Pfarre Gastern.

Ulrich de Wisenreut, Wiesenreut, nahe dem kleinen Kamp, Pfarre Nieder-Nondorf.

Wichardus et Otto de Rawina, Ranna, bei Brandhof, im Spitzergraben. Otto de prunnen, Brunn am Walde?

# CCCXVI.

Gebehardus de Hohinekke, bestätigte die Schenkung des Gutes zu honinsdorf (Nr. CCXCIX, CCC), übergab dasselbe dem Stifte, und erhielt es

dann aus der Hand des Abtes Rudmar und des Schirmvogtes Friederich als Lehen, zum lebenslänglichen Fruchtgenusse für einen Jahreszins von zwölf Pfennigen wieder zurück.

Dieser Act wird in den Mon. boic. XXXII, II, 93, in das Jahr 1173 gesetzt, obwohl ausdrücklich Abt Rudmarus genannt wird, dessen Vorgänger Johannes erst am 10. December 1174 gestorben ist.

Als Zeugen waren zugegen:

Heinricus comes de scala, ein Sohn des Grafen Sighard II. von Burghausen, welcher sich zuerst nach seiner Burg Schala, nicht ferne von Hoheneck, de scala benannte. (Filz, loc. cit. l, 129, 135, 139; und Dr. Joh. Buchinger, über die Herkunft und Genealogie der Grafen von Burghausen. Schala, Peilstein und Mören, in den Abhandlungen der historischen Classe der königl. baierischen Akademie der Wissenschaften, Vl. Bd., 1850, S. 435 u. s. w.) Graf Heinrich erscheint gewöhnlich mit seinem Bruder Sighard III., in den Jahren 1140—1198. Beide starben unvermählt und kinderlos um das Jahr 1200.

Fridericus advocatus, ist wohl kein Anderer als der Edle von Perge, damals Untervogt aller unter landesfürstlicher Schirmhoheit stehender Ordenshäuser und Kirchen, und desshalb gewöhnlich nur der Vogt von Perge, oder kurzhin Advocatus genannt. (Vgl. Nr. CCCXXI.)

#### CCCXVIII.

Albero de Ronnenberc, aus einem österr. Ministerialgeschlechte, welches zu Ronnberg (auch nur Raan genannt), am Mannhartsberge, zwischen Gars und Meissau, sesshaft war, und in den Urkunden des Stiftes Zwetl mehrmals erwähnt wird. (Siehe Stiftungenbuch loc. eit. 730; Babenberger Regesten 337.) Die Angaben Hanthaler's im Reccns. dipl. II, 228 etc., die Edlen von Ronnberg betreffend, so wie seine Vermuthung, dass die Burg Ronnberg, in der Nähe von Lilienfeld, bei Weissenburg und Ramsau gestanden, sind daher zu berichtigen.

Nuligen ist vermuthlich das jetzige Pfarrdorf Neidling, im ältesten Dienstbuche Neunling geschrieben, zwischen St. Pölten und Karlstätten; oder Nölling bei Gerolding. O. W. W. Die Zeugen warcn von Schmerbach (smerberch), vonemvelde? Dietmannsdorf (Dietmaresdorf), Neukirchen (Nuemchirchen), Eisenberg (isenperch), zuins, Zwinzen? Raabs (racza), im V. O. M. B.

## CCCXIX.

Hadamarus de anciberge, war ein Sohn Reginhard's, und dieser ein Bruder Hermann's de huntisheim, wie aus der Note Nr. CCXII ersichtlich ist. Der Sitz dieser Edlen war zu Anzenberg, ganz nahe beim Pfarrorte Inzersdorf ob der Traisen. O. W. W.

Hadamar lebte noch gewiss im Jahre 1161 (siehe Nr. CCLXXXIII), und dürfte erst c. 1180—1190 gestorben sein. Nach seinem Hinscheiden übergab sein Sohn Liutold alsobald ein schon früher hierher bestimmtes Gut, griderauwe geheissen. Derselbe Ort Greiderouw ist auch unter den Besitzungen des

Chorherrenstiftes St. Pölten in einer Bestätigungsurkunde vom J. 1248 angeführt (bei Duell. Miscellan. I, 375) und dürfte nicht weit von St. Pölten, vielleicht längs der Bielach zu suchen sein.

Otto de cupharen, ein Sohn Hadamars. (Siehe Nr. CXCIII.)

Dietrich de hohenstufe, erscheint mehrmals in den Babenberger Regesten, c. 1190—1213, gewöhnlich unter steierischen Edlen. Unweit des Pfarrortes St. Veit an der Gölsen, O. W. W., erhebt sich der Berg Hochstaff, auf dem einst ein Schloss, Namens Hohenstauf, gestanden, welches schon zur Zeit der Gründung Lilienfeld's (1209) im Verfalle war, und nicht mehr aufgebaut werden durfte. (Siehe Hanthaler, Recens. dipl. Tom. II, 40. Kirchl. Topographie, Lilienfeld, VI. Bd., S. 267, 363. Caes. Annal. Duc. Styriae I, 916.)

Alrammus de hofdorf (hovedorf), Hof? Hofen? Höfing? (Siehe die genealogische Tabelle in der Note Nr. CCLXXVII.)

Adelbertus de walprehtesdorf, bekannt.

Wexil de charlesperkh, Karlsbach? über der Ybbs, unweit der Linzer Poststrasse. (Vgl. Caesar. Annal. Styr. I, 445, 1032.)

Hugo de hunnedorf, Hundsdorf? nahe der Enns. O. W. W. Haindorf?
Otto et frater cius Adelbero de Ramcisepach, Ranzenbach, in der Pfarre
Külb.

Wolfkerus et frater eius Heribordus de muwerlingen, Meidling, in der Nübe unseres Stiftes.

# CCCXX.

Meginwardus de Grawaren und sein Sohn Perhardus sind sonst nirgends genannt. Der Ortsname Grawarn (Grawarn) kommt zuerst im Klosterneuburger Saalbuche (loc. eit. pag. 135) vor. Aspinus, ein Caplan des Markgrafen Leopold III. (IV. d. H.) sehenkte zur ursprünglichen Collegiatkirche in (Kloster-) Neuburg, c. 1117—1120, "villicationem Grawarn positam". — Der Herausgeber, Maxim. Fischer, gibt dazu (loc. eit. S. 298) die Erklärung, dass "Grawarn", einst bei Stoizendorf gelegen, ein blosser Weiler, oder nur ein einschichtiges Bauerngut war. — In seinen Mittheilungen aus dem Klosterneuburger Archive (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, II. Jahrg. 1849, I. Bd., I. Hft., S. 105) sagt derselbe, dass Grawarn schon im XIII. Jahrhundert verödet war, und dann von Heinrich von Stoizendorf in Cultur genommen wurde.

Das alte Grawarn ist jetzt in drei Ortschaften, Ober-, Mitter- und Sehöngrabern getheilt, die unweit von einander, zwischen Ober-Hollabrunn, Sitzendorf und Guntersdorf, U. M. B., liegen. Welcher von diesen drei Orten der eigentliehe Stammort, das ursprüngliche Grawarn ist, hat Herr J. Feil, k. k. Ministerial-Secretär, in seiner geschichtlichen Einleitung zum herrlichen vaterländischen Werke: "die romanische Kirche zu Schöngrabern," von Dr. Gustav Heider (Wien 1833), mit bekannter Gründlichkeit zu bestimmen gesucht. — Zur Lösung der Frage kann aus dem Göttweiger Stiftsarchive nur das Einzige mitgetheilt werden, dass in den ältesten Zehentverzeichnissen, die bis zum Jahre 1297 zurückreichen, Grobarn zuerst im Jahre 1309, zwischen Sitzendorf und Grazze (Gross) angeführt ist. Im Jahre 1317

heisst es: "de decima in Mitter Grobarn und de Grabarn superiori" u. s. w. Ferner im Jahre 1321 "de decima Hetzmanstorf et Witzleinsdorf, quod Mos dicitur, Rugerus Nepel et Wigandus de Schongrabarn". Im Jahre 1328 kommt Superius Grabarn, Huntt Grabarn und Inferius grabarn vor; — ebenso in den folgenden Jahren.

. Um nun auf die Erklärung der Tradition zu kommen, so wird darin gesagt, dass Meginward, ein Gut Tiufintal genannt, von einem Edlen, Hartmann, an sich gebracht und es dann dem Gebehard de algersbach überlassen habe. Nach Meginward's Ableben trat sein Sohn Perhard alle seine Rechte auf das besagte Gut für 50 Mark Silbers unserem Ahte Chadalhohus ab. Gebehard, der es im Besitze hatte, starb indessen, und nun sollte dessen Sohn Dietrich das Gut dem Stifte übergeben. Allein dieser zögerte, oder mag verhindert gewesen sein, wesshalb Perhard genöthiget war, einen anderen Saalmann, den Grafen G e bhard von Puigen zu erbitten, welcher dann in Gegenwart vieler Zeugen die Übergabe des Gutes wirklich vollzog.

Tiufintal, Tiefenthal, in der Pfarre Nieder-Russbach, U. M. B., nahe der Strasse von Stockerau nach Horn. Das Predium bestand dem ältesten Libr. pred. von 1302 zu Folge aus VIII (7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) beneficiis, und gehörte zur Officina in Wisendorf. (Vgl. österr. Rechtsbücher des Mittelalters, II. Bd., S. 16, Nr. CXXIV.)

Hartmannus nobilis, im Codex B. d'ahusen benannt. Die Tradition selbst aber ist dort nieht ganz ausgeschrieben und endet mit den Worten: "Defuncto ergo Meginwardo filius eius Perhardus"... für das Übrige ist ein leerer Raum zum Nachschreiben gelassen.

Gebehardus und Dietricus de Algersbach kamen bereits in Nr. CXCIV vor. Im oben citirten Werke über die Kirche zu Schöngrabern (Einleitung S. 20, 21), wird Dietricus ir rig ein Sohn Perhard's de Grawarn genannt.

Heinricus ratisponensis episcopus, Sohn Otto's I., Grafen von Wolfratshausen und der Justicia, muthmasslich einer Tochter des Markgrafen Leopold II. (III. des Schönen) von Österreich, wurde nach dem Tode des Regensburger Bischofs Cuno († 19. Mai 1132) zu dessen Nachfolger erwählt. Aber Herzog Heinrich der Stolze von Baiern protestirte gegen diese Wahl und fiel sogar feindlich und Alles verwüstend in das bischöfliche Gebiet ein, so dass Bischof Heinrich die Hilfe des österreichischen Markgrafen anzurufen sieh genötbiget sah.

Heinrieus de wolfrathusen, war ein Neffe Bischof Heinrich's I. von Regensburg, Sohn dessen Bruders Otto II., Grafen von Wolfratshausen. Er folgte seinem Vater Otto II. († 27. Mai 1135), und Bruder Otto III. (gefallen vor Pavia im Jahre 1136, 10. Nov.), in der Schirmvogtei über das Kloster Tegernsee, dem er durch seine Willkür sehr beschwerlich fiel. (Freyberg's älteste Geschichte von Tegernsee, 1823, S. 69, und ausführlich in den Actis S. Quirini Martyris. ans Lieht gestellt und erläutert von Herrn Theodor Mayer in Melk, mitgetheilt im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, Jahrg. 1849, Il. Bd., III. Ilft., S. 283, 347 u. s. f.) Im Juli des Jahres 1158 zog Graf Heinrich mit dem Heere Kaiser Friedrich's vor Mailand, wo er gleich Ekbert III. von Pütten (Nr. CCLXXXI) und vielen Anderen, den Heldentod fand, am 1. oder 2. August. Mit ihm endete die Linie des uralten Hauses Andechs, die sich von ihrem Hauptsitze

Wolfratshausen an der Loisach in Oberhaiern nannte. (Ausführlich handelt von diesem Geschlechte Freih. von Hormayr in den Tiroler Almanachen auf das Jahr 1804, S. 46—103 und 1805.)

Die Besitzungen der Grafen von Wolfratshausen in Österreich (auch in der Wachau, loc. eit. S. 102) rühren vermuthlieh von der obgenannten Justicia her, da Markgraf Leopold II. seine Töchter mit Eigengütern in Österreich auszustatten pflegte. Graf Heinrich II. schenkte davon einige Lehen zu Buckendorf, Zwentendorf und Martinsbrunn nach Klosterneuburg, c. 1141. (Cod. Tradit. Claustroneob. loc. eit. S. 56, Nr. 288; Fischer, Geschichte von Klosterneuburg, I. Bd., S. 47.)

Perhard de Grawaren muss ein Vasall des Grafen Heinrich gewesen sein, da es in der Tradition ausdrücklich heisst: "cum manu domini sui Heinrici de wolfrathusen"... Dieser war demnach bei der Verhandlung schon selbstständiger Herr, konnte es aber erst nach dem Tode seines Vaters geworden sein, der im J. 1135, 27. Mai, kurz nach seiner Rückkehr von einer Reise nach Österreich, gestorben ist, wie in den früher citirten Actis S. Quir. l. c. 345-346 ausführlich erzählt wird. Diesen Umständen zufolge wäre die Verhandlung nach meinem Ermessen im Jahre 1135 oder 1136 vorgefallen. Dr. v. Meiller reihet sie aber in den Babenberger Regesten, S. 19, Nr. 45, zum Jahre 1132 ein, annehmend, Bischof Heinrich habe sich bald nach seiner Wahl, im Sommer 1132, mit seinem Neffen, Grafen Heinrich II., der damals ungefähr 17 Jahre alt gewesen sein mag, nach Österreich begeben, um die Hilfe seines Oheims, unseres Markgrafen Leopold III. (IV. d. H.), gegen den Herzog von Baiern persönlich anzurufen. Ohne gegen diese Vermuthung etwas einwenden zu wollen, oder zu können, halte ieh doch die Zeitbestimmung dieser Tradition in den Monum. boie. loc. eit., nämlich das Jahr 1136 für wahrscheinlicher und richtiger.

## CCCXXI.

Dominus Fridericus aduocatus, der bekannte Vogt von Perge, von dem kurz vorher in Nr. CCCXVI und CCLIV die Rede war, dessen Abstammung in der Note Nr. CXCV ersiehtlich gemacht ist. Seine Gemahlin hiess Agnes. Beide schenkten im Jahre 1181 dem Kloster Raitenhaslach (unweit der Stadt Burghausen an der Salza in Baiern), die Capelle zu Ceidlarn, in der Nähe des Klosters (Mon. boic. III, 115 u. s. w.). Das sogenannte Fürstenbuch von Ennenkl, in Rauch's Scriptt. Rer. Austr., Tom. I, pag. 249, und auch in Mon. boic. XXIX, II, 315, erzählt von Friedrich: "der vogt von perge hete vil aigens vnd vil levt in dem lande do hiet der hertzog Levpold meines Herren eren ainen Richter zv Nevnbyrch, vnd vf dem Marchvelde, der hiez Sindram, der tet des vogtes levten so lait, daz er in ze ivngest erslvech ze Newenbyrch, der myest daz lant nach grozem umgemache rovmen. doch ze ivngest gewann er hvlde vnd gab dem Hertzogen Levpolde avf. alles sein aigen, vnd nam ez wider zu lehen von im. vnd dinget es wider nach seinem tode dem Hertzogen. der starb oveh on erben. zv dem aigen gehorten disev havser. Perge. Albersperge. Chvelevb vnd ander aigen vnd levte vnd gvet". Dieser herzogliche Ministerial und Richter im Marchfelde, Namens Sintram, welchen Vogt Friedrich wegen harter Bedrückung seiner Unterthanen um das Jahr 1180 zu Neuburg ersehlug, wird auch im Cod. Tradit. Claustroneob., S. 78, Nr. 375, 376, als Wohlthäter dieses Stiftes genannt. Vogt Friedrich fiel aber desshalb bei Herzog Leopold V. in Ungnade, musste den Hof und das Land verlassen, und erhielt nur dadurch wieder Verzeihung und Gunst, dass er seine freieigenen Besitzungen dem Herzoge abtrat, welche ihm dann als landesfürstliche Lehen wieder zurückgegeben wurden.

Im Jahre 1189, Ende Mai, zog unser Vogt Friedrich im Gefolge Kaiser Friedrich's I. (Rothbart) nach Palästina, wo er sich durch seine Heldenthaten besonders auszeichnete, aber auch seinen Tod fand. (Siehe Historia de expeditione Friderici Imp. edita a quodam Austriensi Clerico, qui eidem interfuit, nomine Ansbertus. Herausgegeben von Jos. Dohrowsky, Prag 1828, S. 24, 37, 59, 60-70, 81, 86.)

Friedrich starb zu Antiochia in Syrien, am 15. Juli 1191, und liegt in einem St. Georgen-Kloster begraben, ob im Oriente, oder — wenn etwa seine Gebeine nach Österreich zurückgebracht wurden, was damals nicht ungewöhnlich war — vielleicht im Canonicat-Stifte St. Georgen an dem Ausflusse der Traisen in die Donau (im Jahre 1244 nach Herzogenburg übertragen). (Siehe Ign. Keiblinger's Notizen hierüber in den österr. Blättern für Literatur, Kunst, Geschichte, herausgegeben von Dr. Adolf Schmidl, IV. Jahrg., 1847, Nr. 33, S. 129 u. s. f.; ferner in der Geschichte des Stiftes Melk. I. Bd., S. 298, 299, sammt Note 1.)

Da es in der oben citirten Stelle Ennenkl's heisst: dass Friedrich ohne Erben gestorben, und seine Besitzungen als erledigte Lehen dem Herzoge Leopold wieder anheimgefallen seien, so ist daraus zu schliessen, dass nicht blos Friedrich's Erstgeborner, für den er ein Opfer nach Göttweig brachte, sondern alle seine Kinder, wenn ihm seine Gemahlin noch mehrere geboren, frühzeitig dahin geschieden sind.

Wizzenchirchen, ist das jetzige Pfarrdorf Weissenkirchen nächst Perschling. O. W. W.

Die Zeugen waren aus der Umgegend: von Inzersdorf ob der Traisen (inicinesdorf); St. Veit an der Gölsen; Katzenberg bei Capellen (chacinberch); Gansbach (gamcibach); estriz, in der Nähe von Palt und Brunnkirchen gelegen. (Vgl. Nr. II.)

Die Schenkung selbst ist c. 1180 geschehen.

## CCCXXII.

Chunradus et Gerungus de Rotenstain, ob von Rotenstein (Rotelenstein), dem jetzt ganz verödeten Schlosse an der Donau, bei Heimburg, U. W. W., oder von Rotenstein (Ruine Rutenstein), nördlich von Baumgartenberg im Mühlviertel ob der Enns, wird kaum zu entscheiden sein? Hanthaler spricht zwar ausführlich von der Familie de Raetilinsteine, Roetelenstein, Rotenstein als einem Zweige der Edlen von Ramstein-Weissenburg (Recens. dipl., II, 228 etc.), kennt aber unsere Wohlthäter Chunrad und Gerung nicht. Die Burg Rotenstein sucht er im Bielachthale, bei Ramsau und Weissenburg.

Fontes, X.

Gunzinges, vermuthlich Günzing an der Ips, O. W. W.

Die Zeugen der Schenkung sind leider nicht aufgeschrieben, ohwohl im Saalbuche dazu Raum gelassen wurde.

# CCCXXIII.

Juta de Gamizbach, von Gansbach, einem Pfarrorte zwischen Aggstein und Welbling, O. W. W., unter dem Patronate unseres Stiftes.

Adelbero und sein Bruder Otto erscheinen bei der Tradition Nr. CCCXXI, c. 1180, noch unter den Zeugen; ersterer wurde in Göttweig begraben. Ihre Mutter Juta (Judit) opferte für beider Seelenheil einen Weingarten c. 1190 hierher. Die Lage desselben bei santh kann ich nicht mehr bestimmen.

## CCCXXIV.

Engelschalcus de Rossazz, Rossatz, Pfarrdorf am reeliten Donauufer, fast gegenüber von Tirnstein.

# CCCXXV.

Sigboto de Herrantesteine (siehe Note zu Nr. CCCVI), ist vermuthlich derselbe, welcher in einer Urkunde Herzog Leopold's V. (VI.) für Heiligen-Kreuz, vom Jahre 1187, 18. März als inuenis de herrandesteine als erster Zeuge erscheint; — (Regesten, S. 64, Nr. 34). Er übergab zum Hospitale in Göttweig, seinen Hof in Cruzstetten (jetzt Krustätten, eine Stunde vom Stifte östlich gelegen, nicht etwa Kreuzstätten, im V. U. M. B., das ehemals Grihtsanstetten hiess), zu Burgrecht, gegen einen jährlichen Dienst von zwölf Schillingen.

Die Übergabe gesehah in Gegenwart des Landesfürsten, Herzog Leopold's V. (VI.), wahrscheinlich im Stifte selbst, als *Ulricus de Vihouen* da bestattet wurde. Herzog Leopold V. (VI.) hielt sieh am 31. Mai des Jahres 1188 in Mautern auf (Regesten, S. 65, Nr. 38, 39; S. 66, Nr. 40), und mag von da unser Stift besucht haben.

Über die Edlen de Vihoven siehe kirchl. Topographie, I. Abth., VII. Bd., Diöcese von St. Pölten, II. Bd., S. 269, u. w.

Die als Zeugen angeführten österr. Ministerialen erscheinen auch sonst in den Regesten der Babenberger, in den Jahren 1170—1190 u. s. w.°

#### CCCXXVI.

Rudmarus abbas, stand unserem Kloster durch 26 Jahre, vom Ende des Jahres 1174 bis zu seinem Tode, 1200 vor.

Rudolfus de houelin, ohne Zweifel von Höflein, unweit Petronell, wo wir bedentende Besitzungen und Zehente hatten. (Nr. II und CLXXXVIII.)

## CCCXXVII.

Elisabeth de Cupharn, so benannt von ihrem Wohnorte Kuffarn, gab zum Seelenheile ihres Eheherrn Chunrad Zvil, der vermuthlich in unserem Kloster seine Ruhestätte hatte, und für den gleichnamigen Sohn, der unter die Stiftsfamilie aufgenommen wurde (siehe Nr. CCCXXXIV), einen Weingarten zu Gerratstorf, d. i. Gerersdorf, gewöhnlich Gedersdorf, unterhalb Krems. O. M. B.

Otto de Walde, unweit Pira, O. W. W., kommt mit seinen Brüdern und anderen Verwandten in den Urkunden des Chorherrenstiftes St. Pölten (bei Duellius, Excerpt. geneal. hist., pag. 7 und 33), und in den Passauer Cod. (Mon. boic. Vol. XXVIII und XXIX, Tom. II) oftmals vor. (Siehe auch Hanthaler, Recens. dipl. geneal., II, 315, und Klosterneuburger Saalbuch loc. cit. S. 249.)

## CCCXXVIII.

Hademarus de chufarn, dessen Abstammung in der Note Nr. CXCIII dargestellt ist, widmete nach Göttweig (c. 1190) eine freieigene Besitzung bei Mold (molte), unweit Horn. O. M. B. Sein Sohn Otto de Ramsperch gab seine Einwilligung dazu.

Als Zeugen waren gegenwärtig:

Hademar de murrstetin (siehe Nr. CCCIX), Hademar's Schwiegersohn.

Ulricus de viedorf, im Ipsfelde, erscheint auch im Klosterneuburger Saalbuche loc. cit. Nr. 156 und 215. (Vehidorf.)

Durinch de ode, Öd, zwischen Amstätten und Strengberg, O. W. W., wird im Jahre 1193 unter den Zeugen eines Gunstbriefes Herzog Leopold's für Seitenstätten gelesen. (Regesten, S. 74, Nr. 67.)

Heinricus de Hage, ist im zweiten Stiftungsbriefe des Schottenklosters in Wien, vom Jahre 1161, unter den Zeugen angeführt (Regesten, S. 43, Nr. 51.

— Siehe auch Note Nr. CCLXXXVIII; ferner das alte Necrolog. von St. Florian, im Notizenblatte, II. Jahrg. 1852, S. 191—298, Anm. 9.)

Hiltibrant de dunnuurt, siehe die Tradition Nr. CCCXXX.

Heinricus de graben, nächst dem Schlosse Wolfstein? (Weiskern, 1, 112. — Hanthaler, Recens. I, 329. — Wissgrill, III, 365.)

Otto et Heinricus de Anziberch, siehe Nr. CCXII.

Otaker et Alram, nur Dienstmannen Hadamar's de Chufarn.

Walchunus de winpozzing, Windpassing gibt es mehrere.

Otto de Hartwicstain, keinesweges vom jetzigen Dorse Heerweichs, in der Pfarre Marbach, O. M. B., zwisehen dem grossen Kamp und der Zwetl (Weisskern, l. 248. — Vgl. Keiblinger, Melk. I, 401, Note 1), sondern in der Nähe von St. Peter in der Au, und Seitenstätten, O. W. W., sesshaft, dem Rationar. Austriae bei Rauch, Rer. Austr. Seriptores, Tom. II, pag. 30, 31, zusolge, wo ein Castrum in Haertingstein desolatum bei St. Peter, und eine Curia villicalis in Haertwigsperge, zwischen Wolfsbach und St. Valentin angeführt werden. Damit stimmt auch die Notiz im ältesten Urbarium von Seitenstätten überein. (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen. I. Jahrg. 1849, V. Ilst., S. 17.) A. d. M.CCC.VII. Dominus Chunradus venerabilis abbas emit a Dietrico pincerna de Tobra quedam bona in Hertweigstain etc.

Meinhardus de S. Laurentio, vermuthlich St. Lorenz bei Enns.

Otto de Salmansliten, von Salmeinsleiten, unweit St. Florian, ein Sohn oder sonst naher Verwandter Gerunch's de salmansliten, der nebst mehreren anderen Zeugen in einer Bestätigungsurkunde Bischof Reginmar's von Passau, für St. Florian vom Jahre 1125 erscheint. (Stülz, Geschichte dieses Stiftes S. 29, 202, 239.)

# CCCXXIX.

Otto de Ramsperch, zu Rametsberg, unweit Külb, O. W. W., sesshaft. (Auch bei Wilhelmsburg gibt es ein Ramersberg.) Otto's Gemahlin? Chunigunt laica de rammesperch kommt im Fragmente des ältesten Melker Necrologiums vor, das Ign. Keiblinger der Geschichte seines Stiftes (I. Bd., S. 1160—1162, zweite Columne) beigefügt hat.

Egigne, Egning, in der Pfarre Petzenkirchen. O. W. W.

## CCCXXX.

Hiltibrandus de dunniuurt, Dingfurt am Ipsfelde, in der Pfarre Amstätten, O. W. W., erscheint im Jahre 1128 (? 1188) mit seiner Familie im Saalbuche des baierischen Klosters Meten, das in der dortigen Gegend an der Ips einst begütert war. (Mon. boie. XI, 352.)

Irnboldswisin, im Officio super ybsveld gelegen; in den späteren Urbarien heisst es: Diepoltzwiss, St. Jacob pharr. zwischen Dachgrueb und Reisenöd in der Pfarre Neustadtl (ad S. Jacobum) im Ipsfelde.

#### CCCXXXI.

Oudalricus, miles de Minnebach, von Imbach, im Thale hinter Krems. war ein Ministerial, und zwar dispensator, d. i. Rentmeister, Wirthschaftsverwalter der Edelfrau Tuta de Minnebach. (Über die Edlen de Minnebach und das Nonnenkloster zu Imbach siehe den Aufsatz Joh. v. Frast's in Chmel's österr. Geschichtsforscher, I. Bd., Ill. Hft., S. 533, mit den Nachträgen S. 547—565.—II. Bd., S. 559.)

Nuzdorf, Nussdorf ober der Traisen, O. W. W., in dessen Nähe, zu Reihersdorf, auch der erste Zeuge der Übergabe:

Rudigerus de Richerisdorf, wohnte.

Von den Stiftsangehörigen (de familia nostra, vgl. Note Nr. CCLXXXII) waren dabei gegenwärtig:

Heinricus de palt, unterhalb Mautern.

Eberhardus de ratoltstorf, Rottersdorf, an der Strasse von Krems nach St. Pölten.

Pertoldus dornator (? tornator), der Drechsler, Bilderschnitzer?

Heribordus cocus, der Koch im Kloster.

Heinrieus uillieus, der Mair des Stifts-Wirthschaftshofes.

Mit Anfang des dreizehnten Jahrhunderts wurden statt der Adelichen gewöhnlich die Ministerialen des Stiftes, ja selbst die unteren Klosterdiener, entweder blos mit ihrem Taufnamen und Geburtsorte, oder nach ihrem Gewerbe und Dienste benannt, als Zeugen bei Traditionen zugezogen.

#### CCCXXXII.

Chunradus de Wesilndorf, von Wesendorf in der Wachau, an der Donau, O. M. B., schenkte uns einen Weingarten bei der St. Margarethen-Capelle in Mautern. (Vgl. Nr. VIII und Mon. boic. XXIX, II, pag. 307.)

## CCCXXXIII.

Werinherus, ein Vasall des Edlen Otto de Minnenbach, vermachte nach töttweig einen neugepflanzten Weingarten, welchen dann seine Witwe Elisa und deren Sohn Albertus wirklich übergaben. — Otto war noch im Jahre 1196, 3. Sept. im Gefolge Herzog Friedrich's I. von Österreich zu Erla. (Babenberger Regesten loc. cit. S. 78, Nr. 7.)

Chunradus canonicus, von Passau, und in Krems angestellt?

Heinricus Zwaiman, war in Imbach ansässig. Als Albero, der Truehsess von Feldsberg, mit seiner Gemahlin Gisela im Jahre 1269, 1. Mai, zu Imbach ein Kloster für Nonnen aus dem Orden des h. Dominicus stiftete, wurde das Haus Heinrich's Zwayman, welches sich bis zu dem Wege erstreckte, der an das Haus der Storchenberge, der Verwandten Alberos, stiess, zur Wohnung für die Nonnen verwendet, die Burg selbst wurde abgetragen und als Baumaterial benützt, damit Niemand aus ihr die Nonnen belästigen konnte (loc. cit. im Geschichtsforscher, S. 535).

Riwinus de saliginberge, Salingherg, nördlich von Kottes, V. O. M. B., gehörte sammt dem Patronatsrechte über die dortige Kirche zu den ersten Dotationsgütern des genannten Nonnenklosters.

Werinhardus de fuhsprun, Feuersbrunn, an der Strasse von Krems nach Stockerau.

Chunradus zant, erscheint schon c. 1177 — 1182 als Zeuge in den Babenberger Regesten (S. 56, Nr. 7) und ist daher den Edlen dieses Namens vorzusetzen, welche Hanthaler im Recens. II, 268 anführt.

#### CCCXXXIV.

Heinricus de Charlstetin. starb Mitte December 1208, und wurde am 19. dieses Monats, vermuthlich in unserem Kloster-Friedhofe bestattet, bei welcher Gelegenheit seine Witwe mit Einwilligung der Verwandten ein dienstbares Gut bei dem Dorfe Greiling (Gräuling, apud uillam Chranlingen), unweit Karlstätten, nördlich von St. Pölten, auf dem h. Marienaltare zu Göttweig opferte, in Gegenwart des Abtes Wecelin und vieler Zeugen aus der Nachbarschaft.

Leider ist in der Tradition Heinrich's Vater nicht angegeben, um eine vollständige Geschlechtstafel herstellen zu können:

N. (Hugo? Nr. CCCIX. Vilradus? Nr. CCCI.)
c. 1180. c. 1173.
ux. Bertha.

Heinricus Chunrad Alheid
† 1208.
ux. Judita
filia Ottonis de
Churnberg.

Ein Heinrieus de Karlsteten kommt noch im Jahre 1209, am 13. April unter den Zeugen vor, als Herzog Leopold VI. (VII.) von Österreich die Dotirung seines Stiftes Lilienfeld bestätigte. (Babenberger Regesten, S. 101, Nr. 75.) Wie ferner die übrigen Edlen de Charlsteten, Swithard, Eppo, Mathild soror nostr. congreg. ob. V. Kal. Jul. in unserem Nekrologe zu Altenburg (kirchl. Topographie, I. Abth., VII. Bd., Decanat St. Pölten, S. 310), dann Wexelo de Charlstetin, bei Filz loc. eit. II, pag. 714, und die im Urkundenbuche des Landes ob der Enns, I, 837, aufgeführten einzureihen, oder überhaupt hierher zu beziehen sind, wage ich nicht zu entscheiden.

Albertus de Wochingen, Wocking, nahe der Erlaf, in der Pfarre Petzenkirchen, O. W. W.

Otto de Huselin, et frater eius Chunradus, die Häusler, de domuncula. (Vgl. Hanthaler, Recens. II, 21 etc. – Wissgrill, loc. cit. IV, 316. – Keiblinger, Melk, I, 381, 391, Note.)

Hermannus flaemich, Fleming, einem Rittergeschlechte angehörend, welches zu Mauer und Sitzenthal (Sitz im Thal), in der Nähe von Melk sesshaft und begütert war. (Siehe Hanthaler loe. eit. I, 312. — Wissgrill, III, 56, 57.)

Chunradus Isenputel, erscheint in einer Garstner Urkunde vom Jahre 1209. Über die ritterliche Familie der Eisenbeutel, welche vor Zeiten Burgstall, Osterburg, Schönbühel besass, siehe Hanthaler, Recens. I, 302. — Wissgrill, II, 375. — Babenberger Regesten, S. 53, Nr. 93. — S. 103, Nr. 83. — Klosterneuburger Todtenbuch, im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, VII. Bd., 1851, S. 304. Eysenpeutel Chunrad, † 12. März u. s. w. M. Filz zählt sie unter die Ministerialen der Grafen von Peilstein? (loc. cit. I, 171).

# CCCXXXV.

Ditmarus de wisindorf, war Maier auf dem Wirthschaftshofe des Stiftes zu Wiesen dorf am Schmidabache. U. M. B. (Siehe Nr. CCLXXIX.) Im Klosterneuburger Saalbuche loc. cit. S. 89, Nr. 412, kommen Mehrere von diesem Orte vor, darunter auch Ditmarus et frater eins Herman de Wisindorf.

Ditmarus überliess das Eigenthumsrecht seines Erbgutes zu Süssenbrunn (Sunzenprunn) im Marchfelde, U. M. B., dem Stifte mit der Bedingung, dass seine Söhne diese Besitzung gegen einen jährlichen Dienst zu Lehen erhalten. Vorher musste aber Ditmar durch Zeugenaussagen vor dem Landesfürsten und dem Vogte Wichard (de Zebingen? Babenberger Regesten, S. 149, Nr. 7) beweisen, dass er besagtes Gut von seinem mütterlichen Oheime rechtlich erworben habe.

## CCCXXXVI.

Abt Wexilinus (1202—1231, † 16. Juli), war genöthiget gegen die Brüder Ulricus und Heinricus de Chyrchlinge Klage zu führen, weil sie sich das sogenannte Bergrecht (ratiocinationes de jure montis), von der Stiftsbesitzung in monte Regelnperge (vgl. Nr. CCCII) angemasst hatten. — Der Landesfürst entschied die Sache gerichtlich zu Gunsten des Stiftes, erklärend, dass demselben als Grundbesitzer des Weingebirges auch das Bergrecht, d. i. der Grundzins oder Dienst von den dort liegenden Weingärten gebühre.

Beide Theile schlossen hierauf, durch Vermittlung von Schiedsrichtern, einen gütlichen Vergleich, indem die genannten Brüder für dreissig Pfund Wiener Münze, welche der Abt ihnen bezahlte, allen ihren Ansprüchen auf das besagte Bergrecht und zugleich auf die angemasste Vogtei über die Stiftsbesitzungen in Königstätten (in uille Chunchostelin) gänzlich entsagten. Über die ganze Verhandlung wurde gewiss eine eigene Urkunde von dem Herzoge ausgefertigt, die aber leider nicht mehr vorhanden ist, jedoch ihrem ganzen Inhalte nach ins Saalbuch genau eingetragen wurde, nur fehlen die Zeugen und die Datirung. Eine jüngere Hand hat zum deutlicheren Verständnisse über die Worte: "querimoniam monit" das Wort "duci" gesetzt.

Ich möchte diese Verhandlung in die Babenberger Regesten zum Jahre 1222 ungefähr einreihen, weil eben in diesem Jahre am 6. Juli Herzog Leopold VI. (VII.) sich zu Kirling aufhielt und die genannten Brüder de Chirhlingen, in seinem Gefolge erscheinen. (Babenberger Regesten, S. 131, Nr. 179.) Über das Geschlecht der Herren de Chirchlingen, welche besonders oft im Klosterneuburger Saalbuehe vorkommen, hat Maxim. Fischer die nöthigen Notizen mitgetheilt loe. cit. S. 209—210.

## CCCXXXVII.

Ladai opferte zur Sühnung eines Diebstahles und Brandes einen Acker bei Krustätten (Crucesteten) auf dem Altare zu Göttweig, c. 1130.

# CCCXXXVIII.

Hadamarus de Kunringin, ausdrücklich ein Sohn Nizo's genannt (siehe Nr. XLIV), war bekanntlich der Stifter des Cistercienserklosters Zwetl. Er hatte seinen Hauptsitz im benachbarten Orte Kuffarn (links der Strasse von Göttweig nach Herzogenburg), von dem er gewöhnlich den Zunamen de Chuffarin führte. Hier, in vorliegender Tradition heisst er de kunringin, von der Burg Kunring (Chuenring), die Hadamar's Oheim Albero I. bei Eggenburg im V. O. M. B. erbaut haben soll, wie Abt Ebro von Zwetl im Libro fundat. Monast. Zwetl. erzählt.

Hadamar opferte zum Seelenbeile seiner Gemahlin Gertrudis († c. 1138?) ein wohlbestiftetes Gut im Orte Chunendorf auf dem h. Marien-Altare zu Göttweig.

Chunendorf ist das heutige Kaindorf, in der Pfarre Bodensee (Ponsee), oberhalb Zwentendorf, nicht weit von der Donau. O. W. W. Unser Stift hatte in der dortigen Gegend bedeutendes Grundeigenthum, nämlich in folgenden Ortschaften, die nach den ältesten Urbarien zur Officina in Dresdorf gehörten: Chunendorf, Pukkendorf, Merteinsprun, Utlendorf, Eyendorf, Zwentendorf, Schoenpuhel. — Ein anderes Chunendorf (Chuendorf) lag einst am Marchsusse, unweit Marcheck. U. M. B. (Siehe Keiblinger's Geschichte von Melk, I. S. 263, Note 2.)

Ferner widmete Hadamar zum hiesigen Armen-Hospize einen Weingarten zu Krems (in uilla Chremesi). — Hauptzeugen der Schenkung waren die nächsten Verwandten Hadamar's; sein Bruder Piligrim und seine Vettern (patrueles) Adalbero und Heinrich. — Ersterer, Piligrim, wurde

späterhin Pfarrer der Kirche St. Johann Evang. auf dem Berge zu Zwetl, zeigte sich aber der Stiftung seines Bruders, dem benachbarten Kloster nicht sonderlich gewogen, ja fiel demselben gar oft durch seine unbilligen Forderungen lästig, worüber Abt Ebro, und nach ihm Link loc. cit. I, 136 etc. sich bitter beklagten. Piligrim starb im Jahre 1166.

Ich erlaube mir folgende Tabelle, gestützt auf vorliegenden Codex und das Stiftungenbuch von Zwetl, loc. cit. zur besseren Übersicht hier einzurücken:

> Azzo de Gobatzburg 1057 — † 1100.

ux. 1. Treuta. ux. 2. Gisela? Nizo Albero I. de Chunring Anshalm 1065 - + 11401065 — + e. 1100 + c. 1118 ux. Gertrud ux. Adelheid? nx. Gisela Truta (Nr. XLIV) Heinrich Adalbero II. Adalbero Dietmar Piligrim (patrueles Hadamar e. 1110. e. 1110. (Peregrin) Hadamari). +1148 (Nr. XLIV.) fund. monast. plebanus Zwetl. in Zwetl ux. Gertrudis + 1166. + c. 1138.

Heinrich, Adalbero's Bruder, ist vermuthlieh jener praefectus urbis Medelicensis, der in den Babenberger Regesten im Jahre 1137—1156 vorkommt, auf den dann Rapoto, castellanus de Medlich c. 1157 folgte. (Siehe das Personen-Verzeichniss der Regesten, S. 325, 335, Chunring und Medling und die Bemerkung Dr. v. Meiller's, Note 157, Seite 217. Leider ist der verdienstvolle vaterländische Geschichtsforscher Johann von Frast, Mitglied des Stiftes Zwetl, viel zu früh dahingeschieden († 30. Jänner 1850), bevor er seine ausführliche Geschichte der Chunringer, und den versprochenen Commentar zum Stiftungenbuche von Zwetl (Fontes Rerum Austriac., II. Abth., III. Bd., 1851) vollenden und herausgeben konnte.

Hadamar de Chuffarin oder Kunringen, soll kinderlos im Jahre 1148 gestorben sein (VI. Kal. Julii, id est tercio die post festum beati Vrbani pape et martiris), wie Abt Ebro im Stiftungenbuehe von Zwetl (loc. cit. pag. 53) angibt; doch stimmt dieses nieht zusammen, denn VI. Kal. Julii ist der 26. Juni, das Fest des h. Papstes und Martyrers Urban wurde aber von jeher am 25. Mai gefeiert. (Pilgram, Calendar. chronolog., pag. 259.) — Wissgrill, loc. cit. II, 45, setzt auch wirklich den 28. Mai als Todestag Hadamar's; in der kirehl. Topographie, XVI. Bd., S. 12, ist von Frast aber der 26. Juni angegeben. — In den Göttweiger Annalen (Pertz, Mon. Germaniae hist., XI. Tom. [IX. Scriptorum], pag. 602 heisst es schon zum Jahre 1138 "Hadamarus de Chunringen piae memoriae obiit. — Weiter erzählt Ebro (loc. cit.), dass Hadamar in Göttweig sei begraben worden: in Chkotwico licet

nnitus sepultus esse dinoscitur, ad quod tamen monasterium plures villas ex altera parte Danubii cum copiosa pecunia (in margiue: videlicet Ij. marcas argenti puri ordinavit) ordinavit. Link setzt die unbegründete Vermuthung hinzu (l, pag. 157), dass Hadamar auch seine Residenz, den Ort Kuffarn, unserem Stifte vermacht habe. Ganz unwahr und erdichtet ist die Erzählung im Archive für Geographie, Historie u. s. w., XII. Jahrg. 1821, S. 355, und dann wiederholt in Hormayr's Taschenbuche, 1848, S. 332. "Er (Hadamar) starb 1148 auf dem unglücklichen Kreuzzuge des Stauffen Konrad in Palästina. Die Waffenbrüder brachten die Gebeine nach Zwetl, wo ein unscheinbarer Stein im Capitelsaale sie bedeckt" u. s. w.

# CCCXXXIX.

Bertoldus, vermuthlich derselbe, welcher in der zweitfolgenden Tradition mit dem Zunamen de piribum als Zeuge erscheint.

Wolfkerus de grikkigin, vielleicht von Gigging, zwischen Altenwerd und Winkel, nahe der Donau, U. M. B., wo unser Stift viele Besitzungen hatte. Nicht weit davon liegt auch das Pfarrdorf Birbaum (piribum?).

Hermannus nobilis, ohne Zweifel der oft genannte Edle de huntisheim.

## CCCXL.

Meginhardus et frater eius Heidinricus, sind wohl die mehrmals vorkommenden Brüder de Imicinisdorf. (Vgl. Note Nr. CCCXLIII.)

## CCCXLI.

Bertoldus de piribum, und Tiemo de Winchilarin, von Birbaum und Winkel, südöstlich von Kirchberg am Wagram. U. M. B.

#### CCCXLIII.

Heidenricus de Awa, vermuthlich derselbe Heidenricus, den wir auch mit dem Zunamen de Augia in der Tradition Nr. CLXXXVI unter den Zeugen finden. Er schenkte am Begräbnisstage seines Sohnes zu dessen und aller Voreltern Seelenheil ein Gut nach Göttweig: in loco Pucha dictum secus Erlaha. Unter den Stiftsbesitzungen circa Seitenstetn et Erla wird wohl ein Ort Namens Puhel angeführt (siehe Note Nr. XII), die Lage desselben kann ich aber nicht näher bestimmen.

Bei der Übergahe waren noch zwei Söhne Heidinrich's gegenwärtig, welche Heidinrich und Meginhart hiessen, wie aus Nr. CCCLV und CCCLIX zu ersehen, wo Meginhart de Awa und Heidinrich et filius Heidenrici de Awa als Zeugen erscheinen. Ich meine, dass sie ihren Hauptsitz zu Intzersdorf ob der Traisen gehabt und sich gewöhnlich de Imicinisdorf benannt haben. (Vgl. Nr. CLXXXVI, CCLVIII.)

Wolfkerus de herlaha, ein Passauer Ministerial dieses Namens kommt im Jahre 1194 in Mon. boic. XXVIII, II, 264, vor.

## CCCXLIV.

Reginhart de Semftinbach, schwerlich von Senftenbach im Innkreise ob der Enns. Vielleicht sollte es Senftenek heissen, das unweit des Marktes Ferschnitz, O. W. W., liegt.

#### CCCXLV.

Chunradus de Wirmla, zwischen der Perschling und Tulln sesshaft, erscheint in Begleitung der Markgrafen Leopold III. und IV. in den Jahren 1135 und 1137. (Regesten, S. 20, Nr. 52, und S. 25, Nr. 4.) Nach Hanthaler's Forschungen sollen die Edlen de Pain (Peugen), de Chrueg und de Wirmla Eines Stammes gewesen sein. (Recens. dipl. geneal. II, 142.)

## CCCXLVI.

Herimannus, ein Sohn des Grafen Hermann, Schirmvogtes unseres Stiftes (siehe Nr. CCXVIII), soll nach Jos. Moritz's muthmasslicher Angabe in der kurzen Geschichte der Grafen von Formbach u. s. w., S. 90, 123—128, bald nach seinem Vater Hermann († 1122) und noch vor seiner Mutter Hedwig, um das Jahr 1130 gestorben sein. Sein Vermächtniss an unser Stift fiele demnach in die Zeit von 1122—1130. — Über die ecclesia ad Mura siehe die Note Nr. CXV, und über Guntherus presbiter Nr. CCXVII.

# CCCXLVII.

Reginmarus, Bischof von Passau (1121—1138) tauschte vom Stifte einen Weingarten bei Hundsheim für einen anderen ein, und gab jenen dem Edlen Herman (de Huntisheim) zu Lehen. Der erwähnte Abt mag Calhochus (1125—1141) gewesen, und somit der Tausch c. 1130 geschehen sein.

## CCCXLVIII.

Rudigerus, dessen Geschlechtsname leider nicht angegeben ist, vermachte zu unserem Gotteshause zwei Weingärten bei:

Pouingarten, Baumgarten, bei Mautern? (Nr. XXVIII).

Irmgarde, die Gemahlin Rudiger's, heirathete nach dessen Hinseheiden den Edlen Chadalhoch de Rore, wie aus der Tradition Nr. CCCLXX zu entnehmen.

## CCCL.

Nantwicus et Otto, sind dieselben Brüder, von denen sehon in der Note Nr. CXX ausführlicher die Rede war. Vorliegende Tradition des Gutes Plintindorf ist ohne Zweifel jener vorauszusetzen und noch zur Zeit des Markgrafen Leopold III. (IV. d. H.) geschehen, wie aus den angeführten Zeugen zu schliessen, denn:

Adalbertus advocatus ist wohl für des Markgrafen Sohn zu halten, nicht etwa für den gleichnamigen Untervogt de Perge.

Otto et fratres eius de machlant, nämlich Bertoldus oder Pertolf, und Walchun, die auch in Nr. CCCLXI als Zeugen erscheinen. (Vergl. Franz Pritz,

Geschichte des Landes ob der Enns, I, 367 u. s. w.; ferner desselben Geschichten der aufgelassenen Stifte Waldhausen und Baumgartenberg, im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, IX. Bd., 305 u. s. w., und XII. Bd., 1 — 53, — 62.)

# CCCLI.

Rudolfus archipresbiter, der sich schon früher als ein Freund und Wohlthäter unseres Stiftes gezeigt (Note Nr. CCXCI), ist im Jahre 1133, als Mönch in Göttweig gestorben, wie in den ältesten Stiftsannalen aufgezeichnet ist. (Annales Gottwicenses in Monum. Germaniae hist. edid. Pertz, Tom. XI [Seriptorum, IX], pag. 600—604, — ad an. 1133: "Ruodolfus presbiter et monachus piae memoriae obiit".)

### CCCLV.

Hoholt, ein Ministerial der Gräfin Liutkard von Ratelnberg, ist vermuthlich der Vater Chunrad's de Chambe. (Vgl. Nr. CCLXXVII.)

Ad erlah (Vgl. Nr. CCCXLIII und CCCLIX).

### CCCLVI.

Einweicus, ein Vasall (cliens, Knappe) des Edlen Ernist's de Chuliub. kommt mit seinem Bruder Radbodo de Narden auch in einer Urkunde des Markgrafen Leopold IV. (V.) für das Stift St. Florian unter den Zeugen vor zu Krems im Jahre 1137. (Babenberger Regesten, S. 25, Nr. 4.)

Schiltpach, so heissen drei kleine, aus wenigen Häusern bestehende Dörfer, Ober-, Mitter- und Unter-Schildbach, nicht ferne von Külb, in der Pfarre Bischofstätten. O. W. W. - Ein predium seiltpach schenkte c. 1136 (1120?) Markgraf Leopold der Heilige durch die Hand des Diakons Wezelinus seinem Stifte Klosterneuburg. (Cod. Trad. Claust. I. c. S. 25, Nr. 93, und S. 222, Note.) Maxim. Fischer setzt diesen "Wirthschaftshof" nach Schildbach an der Traisen in der Pfarre Türnitz und fügt dann hinzu: "bei dieser Schenkung waren äusserst bemerkenswerthe Zeugen zugegen. Diese waren Ernest und Dietrich, die Söhne Rapoto's und Heinrich der Sohn Haderich's," u. s. w. Ernest und Dietrich sind nach seiner Meinung Söhne jenes Edlen Rapoto von Schwarzenburg, welcher mit seinem Bruder Heinrich das Kloster Klein-Mariazell um 1134-1135 stiftete und dotirte. Zu dieser ganz irrigen Annahme liess sich Maxim. Fischer wohl nur durch den Namen Rapoto und den bei derselben Tradition als Zeugen aufgeführten Hanricus filius Haderici verleiten. Letzteren, Haderich, hält er bekanntlich für einen Babenberger Prinzen, welche Behauptung, in soferne sie sich auf unseren Stiftungsbrief stützet, bereits besprochen wurde in der Note zu Nr. IX. - Die Brüder Ernest und Dietrich waren keineswegs Söhne Rapoto's von Schwarzenburg, sondern Rupoto's de Chouliube (Külb), wie nicht nur aus unserem (Nr. CCLIV), sondern eben auch aus dem Klosterneuburger Saalbuche loc. cit. S. 8, Nr. 29 ersichtlich ist, wo Ernest et frater eins Dietrich, ausdrücklich de Chouliube benannt, als Zeugen erscheinen. Der oben genannte Diakon Wezilin erscheint späterhin als Wohlthäter Klosterneuburgs (loc. cit. S. 33, Nr. 158) mit dem Prädicate *presbyter de Hurwen*. (Hürm, die Mutterpfarre von Külb, siehe Nr. X.)

### CCCLIX.

Hoholt fügte seinen früheren Schenkungen an Göttweig (siehe Nr. CXLV, CCCLV) ein Gut hei Erlah, sammt einem Leibeigenen hinzu. Er wird in dieser Tradition: quidam de ministerialibus Liutkarde advocatisse ratisponensis genannt; in Nr. CCCLV aber heisst er ein Ministerial Liutkarde, comitisse de Ratilberge. Es ergibt sieh daraus die nothwendige Folgerung, dass Liutkard, die Tochter des Grafen Udalrich von Ratelnberg und Mathildens (siehe Nr. CXXXIX), mit dem Advocaten der Regensburger Hochstiftes war aber dazumal (in den Jahren 1101—1136), urkundlich gewiss Friedrich II., aus dem Geschlechte der Grafen van Bogen, deren Stammsitz auf dem Bogen berge, am linken Donauufer, zwischen Regensburg und Passau, längst in Ruinen liegt.

Der baierische Geschichtsforscher Hermann Scholliner sucht in seiner ausführlichen Stemmatographia Comitum de Bogen (neue histor. Abhandlungen der churfürstl. baier. Akademie der Wissenschaften, 1792, IV. Bd., S. 74 u. s. f.). zu beweisen und festzustellen, dass Friedrich II. von Bogen, Domvogt von Regensburg, mit einer böhmischen Prinzessin verehelicht gewesen sei, welche in ihrer Heimath, Suatawa geheissen, und bei ihrer Vermählung den gleichbedeutenden deutschen Namen Liutkard angenommen habe. (Das slawische Swiati und Swiatlo, heisse Licht und stimme mit dem altdeutschen Lutten, Luiten, jetzt Leuchten überein.) Diese Snatawa oder Liutkard soll schon in ihrem zwölften Lebensjahre, im Juli 1124, mit dem Grafen Friedrich II. vermählt worden sein, und im Jahre 1125 zuerst eine Tochter, Namens Adelheid, dann im Jahre 1126 einen Sohn, Friedrich III. gehoren haben! - Ich führe die betreffenden Worte Scholliner's hier an (l. c. pag. 79, 0.): "primogenita Władisłai, Lutgardis nostra, anno 1112 nasci, et anno 1124, pubertatem adepta nubere omnino poterat Friderico II. Comiti de Bogen" . . . ferner (loc. cit. pag. 91, A): "Quoniam Fridericus II. cum Lutgarda anno 1124, mense Julio nuptias contraxerat, poterat ista Adelheidis, primus earum fructus 1125, prodiisse. Puhertatem adepta Ernesto Marchioni de Hohenburg in Nordgavia nupsit, eidemque duos filios peperit, Ernestum II. ac Friedericum, illum 1180 superstitem, hunc anno 1178, defunctum, teste Epitaphio Castellensi apud Hundium Stemmatographia, I, pag. 94." Adelheid, die im Jahre 1125 geborne Tochter Friedrich's II. und Liutkardens wird dann c. 1131 schon als Witwe angeführt! (l. c. 92.)

Diesen unwahrscheinlichen genealogischen Combinationen stimmt auch Ritter von Koch-Sternfeld hei, da er in seinem Aufsatze: "Forschungen über den Erzbischof Wichmann von Magdeburg und die Abtei Seitenstätten" (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, I. Jahrg., 1848—1849, IV. Hft., S. 83—103—120), über Liutkarde, die Gemahlin des regensburgischen

Advocaten gelegenheitlich bemerkt: "Es ist dieses eine erlauchte und sehr merkwürdige Frau, über die sich seit einem halben Jahrhundert schon manche Frage erhoben hat, die aber bereits auch Hermann Scholliner in der akademischen Abhandlung über die Grafen von Bogen auf dem Grunde einheimischer Documente und böhmischer Geschichtschreiber mit der ihm eigenthümlichen Quellenkunde und Consequenz ausser Frage gestellt hat. (?) — Nach kurzer Zusammenfassung der obigen genealogischen Angaben Herm. Scholliner's fügt Koch-Sternfeld am Schlusse hinzu: "Die Vermählungen fanden damals vielfältig bei kaum erreichter Mannbarkeit Statt, aber die kraftvolle Zeit brachte sie auch früher zur Reife".

Wir behaupten nun dagegen, gestützt auf unser Saalbuch (Nr. CXXXIX, CCXXVIII—XXX, Note Nr. CCCLIX), dass Friedrich II., Domvogt von Regensburg mit der, vermuthlich stammverwandten Gräfin Liutkard de Ratilberge verehelicht war, und entwerfen demnach, mit Zuhilfenahme anderer urkundlicher Stellen, folgende einfache Tabelle:

Friedericus I.
Comes de Bogen,
Advocat. Ratispon.
1075, ‡ 1101.
ux. Adelheid?

Fridericus II.
Advocat. Ratispon.
1101, † 1136.
ux. Liutkardis
comitissa de Ratilberge

| Adelheid (de Wiltperch)           |            | Friedericus III.       |
|-----------------------------------|------------|------------------------|
| ux. Ernestonis, com. de Hohenburg |            | Advocat. Ratisponens.  |
| Ernest                            | Friedrich  | 1136, † 1148.          |
| + 1160.                           | + c. 1210. | ux. Judita de Vohburg. |

Die Vermählung des Grafen Friedrich II. von Bogen mit Liutkarden von Ratelnberg muss ungefähr um das Jahr 1110, wenn nicht früher, geschehen sein, denn nur so lässt sich dann erklären, dass ihre Tochter Adelheid, c. 1135, schon Witwe sein und heranwachsende Söhne haben konnte, wie aus dem Urkundenbuche von Kremsmünster (loc. cit. Nr. 28, 29, 30. Anhang: XV, XVI, S. 377), insbesonders ersichtlich ist. Diesem Stifte schenkte nämlich, c. 1135: "... matrona quedam nobilis Alheidis nomine vidua Ernstonis eque nobilis viri de Hohenburch, et Friderici Ratisponensis advocati filia..." einen Wald am Weitenbache, dass dort eine Kirche erbaut werde (jetzt Martinsberg, V. O. M. B.), ... "ob remedium anime sue et mariti sui Ernstonis, et patris sui Friderici. cuius speciali donacione hoc idem possederat predium, et matris sue Liutkardis et filiorum suorum etc..." Ausführlich handelt hierüber Pachmayr in seiner Historica geneal. Series Abbatum et Religios. Cremifan, 1, 70—71 und 874; ferner Strasser, S. 26t. — Dr. v. Meiller gibt in der Note Nr. 88, zu

den Babenberger Regesten (S. 208), ein Geschlechtsschema der Burggrafen (comites vel praefecti) von Regensburg (welche, wie Er selbst sagt, wohl zu unterscheiden sind von den advocatis ratisponensibus, d. i. den Domvögten von Regensburg), und setzt darin Adelheid, die Gräfin von Hohenburg mit ihren Söhnen Ernst und Friedrich als von Otto II. dem Sohne Otto's L., Burggrafen von Regensburg abstammend an? - Dieser Annahme widerspricht der Inhalt der Regesten, Nr. 40, S. 40, wo Adelheid, Gräfin von Hohenburg, ausdrücklich eine Schwester des Domvogtes Friedrich III. genannt wird, welcher mit dem deutschen Könige Konrad III. im Sommer des Jahres 1147 nach Palästina gezogen, und im folgenden Jahre dort gestorben ist. Vor seiner Abreise: "iturus in expeditionem ierosolimitanam, que sub Chunrado rege facta est," bat er seine Mutter Liutkard, wenn er auf dem Zuge sterben sollte, dem Kloster Admont ein gewisses Gut: "in oriente, apud Prunnen," zu seinem Seelenheile zu schenken, welchen Wunseh Liutkard nach dem Hinscheiden ihres Sohnes wirklich erfüllte (1149). Die Witwe des Verstorbenen, Judith, aus dem markgräßichen Hause Vohburg, machte aber auf dieses Gut Brunn in Österreich ihre Rechte geltend: "ex iure maritalis dotis". Auch zwei Ministerialen Friedrich's III. nahmen das Gut als Lehen in Anspruch. Beide Theile wurden vom Admonter Abte Gottfried (1137-1165) mit Geld abgefunden und entschädigt. Nach einiger Zeit erhob die Schwester Friedrich's III., Adelheit, Gräfin von Hohenburg, mit ihren Söhnen Ernst und Friedrich ebenfalls Ansprüche auf das besagte Gut "ex propinquitatis iure". Dieser letztere Streit wurde endlich unter Vermittlung Herzog Heinrich's II. von Österreich durch einen Vergleich beigelegt, zwischen den Jahren 1157 und 1165, eher früher als später, wie Dr. v. Meiller meint. (Loc. cit. S. 226, Nr. 214.)

Unsere Liutkard war die Wohlthäterin vieler Klöster. So vermachte sie, - um nur Einiges anzuführen - als Ratisponensis Advocatrix (1136) in dispositione prediorum suorum dem Chorherrenstifte St. Nicolai bei Passau curtim unam in loco, qui dicitur grintdorfh apud Chamba, insuper III hobas hohinwartin. (Grunddorf, am Kamp, und Hohenwart bei Meissau. U. M. B.) Nach Formbach schenkte Domna Liutkart cometissa cum manu filii sui Friderici ratisponensis aduocati ac filie ipsius domne Adelheidis de wiltperge," zwanzig gut bestiftete mansus ad Hohenwarte (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I, S. 544, Nr. LVIII, und S. 646, Nr. LXIV). Nach Nieder-Altaich gab Liutkardis nobilis et ingenua, mater videlicet Friederici advocati Ratisponensis Episcopii IIII mansos in Haitzen dorf et vineam magnam. Istud predium situm est in Austria apud flumen, quod dicitur Champ, d. i. Haizendorf am Kamp; unterhalb Krems. (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, 1848, I. Jahrg., I. Hft., S. 40-41 und Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.) Andere, Liutkarden betreffende, urkundliche Stellen hat Scholliner loc. cit. 74-88, 324 etc. zusammengestellt. - Ihr Sterbetag soll nach dem Necrolog. Windberg. in Mon. boie. XIV, 91, der 16. Jänner gewesen sein, da es heisst: "XVII. Kal. Febr. Liukardis advocatissa". Das Jahr aber ist noch nicht bekannt.

Dass die muthmasslichen Angaben Jos. Moritz's, in der Geschichte der Grafen von Formbach, S. 93 u. s. f. über unsere Liutkard demnach sehr der Berichtigung bedürfen, wurde bereits erwähnt. (Nr. CXXXIX.)

Nachträglich schalte ich hier folgendes, hierher bezügliche Document ein, das ich zufällig in einem in unserer Stiftsbibliothek vorhandenen und zuverlässig in Göttweig geschriebenen Pergament-Codex des XII. Jahrhunderts (Sign. 98. — Tractatus Sc. Ambrosii Episcopi de Officiis, libr. III) auf der Vorderseite des ersten Blattes eingetragen fand. Es zeigt uns, welche Güter Graf Udalrich von Ratelnberg bei seiner Vermählung mit Mathilden (1075—1080) derselben verschrieben hat, und lautet:

Nouerint omnes in X10 fideles. qualiter comes Oudalricus omnia bona sua, predia cum mancipiis culta et inculta, que ipse tunc temporis iure hereditario possidebat et que sibi postea a parentibus in hereditatem peruenire debuerant idoneis subintroductis testibus Mathilde uxori su e absque omni contradictione in proprium legauit et filiis eorum quos procrearent. si autem filios non haberent. et si illa supernixerit. super his bonis possidendi uel quodlibet faciendi liberam deinceps potestatem haberet. Horum ergo bonorum summa fuit. hohinwarta cum ceteris omnibus que in orientali parte a parentibus suis habuit. et Chamba cum suis appendiciis quod de eadem Mathilda uxore sua habuit. cui et idem in hac delegatione reddidit. Huius traditionis testes sunt Comes Ekkebertus et puer Gebehardus nepos eius. Raffold de Wirmila filiusque eius Raffold. gener eius Piligrim. Ratpoto de Musiliskirichen. Piligrim de Grie. Heinrich. Hartliep. Adalpreth de Stamheim. Tiemo et Reginger milites eius dem Oudalrici. Hadamar garulus. Secundam uero traditionem sub eisdem prenominatis testibus uxori sue Mathilde confirmauit super bonis omnibus que tunc a fratre suo Herimanno im (sic) partem accepta proprie obtinuit. et que postea ab eo in dividenda hereditate in bauuaria uel ubicunque sit percipere debuit. et inuestitura ministerialium omnium quos prefate contradidit Mathilde hec fuit. Sigiloch Ir mfrit. Ratolf. Oudalrich. Leu. Eberharth.

Aus dieser wichtigen Tradition erhellt hauptsächlich, woher Liutkard, die Erbtochter Udalrich's und Mathildens, so viele Besitzungen bei Hohen wart und am Kamp hatte, welche sie dann als advocatissa ratisponensis, vermuthlich nach dem Dahinscheiden ihres Gemahls (1136) und Sohnes (1148) an verschiedene Gotteshäuser austheilte, wie aus den oben angeführten Stellen zu ersehen. Die Güter ferner, welche Liutkardens Sohn, Friedrich III., Domvogt von Regensburg, vor seiner Reise nach Palästina (im Jahre 1147) dem Stifte Admont und der Propstei Berchtesgaden vermachte (predium in Oriente, apud Prunnen), liegen ebenfalls nahe beim Kampflusse, nämlich Brunn im Felde, und Gruntdorf, unterhalb Krems. (Babenberger Regesten, S. 33, Nr. 16. — S. 40, Nr. 40. — S. 51, Nr. 84.) — Vielleicht dürfte auch Kaiser Heinrich's IV. Schenkung von sieben Villen nin Marchia, que vocatur Cambu" an den Regensburger Domvogt

Friedrich (I.) im Jahre 1086, 9. April (Mon. boic. XII, 96. — Scholliner, loc. cit. 316, Nr. III) hierher Bezug haben?

Durch obige Tradition werden auch viele Stellen unseres Saalbuches deutlicher und vollständiger, besonders hinsichtlich der Zeugen; so Nr. V, Gebehardus puer. — Raffold de Wirmila. — Nr. XII, Rapoto (? de Musiliskirichen). — Nr. XXXIII. — Nr. CCIII—CCX, Piligrim de Grie u. s. w.

Um aber auf die Schenkung Hohold's (de Chambe? — Nr. CCLXXVII) selbst wieder zurückzukommen, so stimmt das angegebene Jahr der Tradition, 1133, mit der beigesetzten Indiction XV nicht überein, diese passt auf das Jahr 1137 (nach dem in Deutschland damals üblichen Wechsel vom 24. September 1136 bis 24. September 1137). Vermuthlich hat sich der Schreiber geirrt, und Mill. CXXXIII statt CXXXVII (III statt VII) gelesen, was um so auffallender, da auf dem folgenden Blatte des Codex dieselbe Jahrzahl: Mill. XXXIII (das C ist ausgelassen) mit der richtigen indictio XI angegeben ist.

### CCCLX.

Sigiboto de Pornheim kommt mit mehreren seines Geschlechtes in den verschiedenen Saalbüchern des Urkundenbuches ob der Enns und in den Mon. boieis vor. — Er schenkte uns einige Besitzungen ad ertpurch, wo schon früher (vor 1096) sein Vater dem Stifte zwei Dienstgüter übergeben hatte, mit der Bedingung, dass dort eine Kirche erbaut werde. Die betreffende Urkunde siehe im diplomatischen Anhange, Nr. II.

Den Ort Bornheim konnte ich bisher nicht ermitteln. Maxim. Fischer stellt in der Note 246, S. 245, des Klosterneuburger Saalbuches, die Frage: "Sollte etwa der Name Puchheim aus *Porrinheim* entstanden sein?

Auch die Lage von Ertpurch kann ich nicht genau bestimmen. Gumpoldus, ein Passauer Ministerial und Onkel Sigiboto's erscheint als Wohltäter des St. Egidius-Spitales zu St. Pölten und des Stiftes St. Nicolai bei Passau, wohin er und seine Mutter Juditha de pornheim viele Güter spendeten; unter anderen auch c. 1180 ein predium, quod habuit Frigindorf et Erpurch eum vineis ibidem sitis et unam stabulariam eurtim (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, 1, 512, 580—581), aus welcher Stelle man schliessen sollte, dass die Ortschaften Frigindorf und Erpurch ganz nahe an einander gelegen haben? — Ersteres hält Dr. v. Meiller für das heutige Freundorf am Tullnerfelde, zwischen Chorherrn und Baumgarten. O. W. W. (Babenberger Regesten, S. 10, Nr. 1, Note 77, S. 266.)

### CCCLXI.

Chadalhoch abbas (1123—1141), kaufte von einer edlen Matrone Namens Gerdrut (de Chupharin? Nr. CCXXXVII) ein Gut bei Penning, in der Pfarre Kapelln, O. W. W., wo unser Stift schon früher einige Besitzungen erworben hatte (laut Nr. XL, CLII, CLXXXI).

Gerdrut übergab das Gut in die Hände Ottonis de Lautistorf, der es bald darauf bei einer feierlichen Gelegenheit und auf gewöhnliche Weise "super reliquias sanctorum" dem Abte überantwortete. Dies geschah "in generali colloquio ad chremise adstaute domino Reginmaro patauiensi episcopo et Liupoldo

marchione". Welcher Markgraf Leopold ist hier gemeint? der III. (der Heilige) oder sein gleichnamiger Sohn Leopold IV? Es ist urkundlich erwiesen, dass Leopold IV. bald nach dem Antritte seines markgräflichen Amtes, im Jahre 1137, an mehreren Hauptorten seines Landes, zu Tulln, Mautern, Krems u. s. w., feierliche Versammlungen und Gerichtssitzungen gehalten (Babenberger Regesten, S. 24 und 25), desshalb kann man wohl mit Grund vermuthen, dass bei dieser Gelegenheit und Anwesenheit des Markgrafen Leopold IV. zu Krems die feierliehe Übergabe des besagten Gutes stattgefunden habe. Überdies steht diese Tradition im Saalbuche zwischen drei anderen, wovon die erste mit mill. CXXXIII indiccione XV. beginnt. Die zweite mit codem anno ohne Unterbrechung fortgesehrieben ist, dann folgt diese mitten in der Zeile, aber mit grossem rothen Anfangsbuchstaben, und bei der nächsten heisst es wieder: Lodem anno u. s. w., so dass demnach die obige Jahrzahl auf alle vier Traditionen sieh zu beziehen scheint. Dass aber die beigesetzte Indiction XV. nicht zum Jahre 1133, sondern auf 1137 passe, wurde bereits in der vorletzten Note bemerkt. (Vergl. auch die Anmerkung Dr. v. Meiller's, loc. cit. S. 213, Nr. 159, und die Note zur Tradition Nr. CXX.)

Otto de lautistorf (Laudersdorf? in Nieder-Baiern), kommt mit seinem Vater Friedrich und Brüdern auch sonst 1122-1132 in den Urkunden vor. (Regesten, Melk, I, 220.)

Gebehardus de Chadalhohisperge, von Kalksburg? U. W. W., wie Maxim. Fischer meint (Cod. Claustron., S. 234, Nr. 162).

Heinricus de issansdorf, war in der Nähe von Zeiselmauer und Königstätten ansässig, wie aus dem Einkünften-Verzeichnisse des Passauer Bisthums in Mon. boie. XXVIII, II, 185 erhellt, wo Isseinsdorf angeführt wird. Als villa issanstorf kommt es auch in den ältesten Urkunden von St. Georgen (Herzogenburg) 1143—1147 vor, und der Herausgeber derselben beruft sich auf das Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, II. Jahrg. 1849, I. Bd., S. 133, wo Maxim. Fischer unter "Issanesdorf, das einst an der Traisen gelegene längst zerstörte Raubnest "Eis dorf" vermuthet. In den Anmerkungen zum Klosterneuburger Saalbuche, S. 281, Nr. 485, heisst es aber: Issanesdorf ist für Missingdorf, O. M. B., zu halten?

### CCCLXII.

Chadolt nobilis, der unserem Stifte die Pfarre zu Napersdorf durch die Hand seiner Gemahlin Truta im Jahre 1133? (1137) übergeben, war wohl in der Nähe dieses l'farrortes ansässig, vermuthlich in Mailberg, welches nur eine Stunde nördlich davon liegt. Chadolt de Morrperge erscheint einigemal im Klosterneuburger Saalbuche, und ebenda auch eine Truta renerabilis matrona de Mourperge als Wohlthäterin des genannten Stiftes (loc. eit. 335).

Chadolt senior und iunior de moureberch, werden in den Babenberger Regesten, S. 24, Nr. 1, unter den Zeugen im Jahre 1137 gefunden. Am meisten zu beachten ist aber die Regeste Nr. 31, S. 37, aus der man erfährt, dass Chadold senior seine Besitzung Mourberch mit Allem was dazu gehörte, den Rittern des Johanniter-Ordens zu seinem Seelenheile geschenkt, der jüngere Chadold aber allen seinen Rechten, welche er auf diese Besitzungen zu haben

Fontes, X.

behauptete, gegen eine gewisse Entschädigung in die Hände des Landesfürsten Heinrich II. Jasomirgott entsagt habe. Dieser entschied auch (als Dux Bavarie et Marchio Austrie) eine später entstandene Streitigkeit zwischen Chadold de Harrorum (Harras, unweit Mailberg), dem Neffen des älteren Chadold (patrui sui Chadoldi senioris) und den genannten Ordensbrüdern des St. Johannes-Spitales zu Jerusalem durch einen Vergleich im Jahre 1156, 15. August zu Klosterneuburg.

Ohne Zweifel waren diese Chadolde die Gründer oder doch Besitzer der Ortschaften Harras, Kadolz, Seefeld u. s. w. Über die Herren de Sevelde, denen der Name Chadold eigenthümlich war, hat Herr Dr. v. Meiller dankenswerthe Notizen mitgetheilt, im Notizenblatte zum Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, I. Jahrg. 1851, Nr. 9, S. 141. Dass diese Edlen aber auch mit den Chunringern nahe verwandt waren, darauf weiset die in Nr. CLIV angeführte Schenkung Anselm's de Hezimanniswisin hin, der schon früher sein predium Norprehtisdorf durch einen gewissen Iskerus nach Göttweig gewidmet hatte. Chadold muss in Napersdorf reich begütert gewesen sein und hat vielleicht selbst in diesem Orte eine Kirche erhauen lassen, deren Patronat er dann im Jahre 1133? (1137) unserem Stifte übertrug. Doch mag er sich und seinen Nachkommen das Vogteirecht über die Pfarre vorbehalten haben. welches Recht der Schirmhoheit die jeweiligen Besitzer von Seefeld jederzeit angesprochen und bis zu Ende des XVI. Jahrhunderts gar oft gewaltthätig ausgeübt haben. Insbesonders musste Abt Michael Herrlich (1564-1609) mit Marquart von Chunring, Herrn zu Seefeld (dem vorletzten des alten Chunringer-Geschlechtes, gestorben zu Anfang des Jahres 1571), wegen der Pfarre Napersdorf einen langwierigen Process führen. (Nach den handschriftlichen Notizen und Materialien zur Geschichte der genannten Pfarre von unserem Herrn Stifts-Archivare Friedrich Blumberger.) Der ursprüngliche ehemalige Umfang der alten Pfarre Napersdorf war ohne Zweifel weit ausgedehnter als jetzt, wie aus der früheren pfarrlichen Zehentgerechtigkeit zu schliessen ist, welche sich auch auf die benachbarten Ortschaften Aschendorf, Hart, Hetzmannsdorf, Rafflhof, Roggendorf, Stinkenbrunn und in die Ortsfreiheit von Schöngrabern, Steteldorf und Aspersdorf hinein erstreckte. An Napersdorf grenzte nordwestlich und südlich die Pfarre Wullersdorf, welche Markgraf Leopold III. (der Heilige) um das Jahr 1108 dem Stifte Melk übergeben hatte. (Keiblinger, Geschichte des Stiftes Melk, 1, S. 226.) Die Pfarrgrenzen von Napers dorf selbst sind in der Tradition leider nicht angegeben, und es scheint, dass diese, so kurz gefasst, aus einer nicht mehr vorhandenen vollständigen Urkunde abgeschrieben wurde.

#### CCCLXIII.

Meginhardus und Hadamarus, de Chupharin, wie aus Nr. CXCIII ersiehtlich ist. Ersterer schenkte bei seinem Eintritt in unser Kloster demselben einige Besitzungen bei Ruodolvingin, d. i. Ruefling, in der Pfarre Leonding, eine Stunde von Linz, als Hrodolfingun schon im VIII. Jahrhundert erwähnt. Auch das Stift St. Florian war dort begütert. (Stülz, Geschichte des Stiftes, S. 307 u. s. w.)

Pernhoptin, in Raffelsberger's topograph. Lexikon, Litt. P, III. Bd., S. 134 ist ein Pernhauptergrund in Nieder-Österreich, anderthalb Stunden von Enns entfernt, angegeben.

Herlahstraz, Strasse? an der Erla. Die alteren Dienstbücher geben leider

keinen Aufsehluss.

#### CCCLXIV.

Poto de Potinstein hatte seinen Stammsitz auf dem Schlosse Potenstein, dessen Ruinen bei dem gleichnamigen Markte an der Triesting, im Thale südwestlich von Baden, U. W. W., noch sichtbar sind. Bisher war nur Poto's Sohn Rudolf als der erste seines Geschlechtes bekannt. (Vgl. kirchl. Topographie, I. Hauptabth., V. Bd., S. 133 u. s. f.)

Werindorf, entweder eines von den zwei Dörfern Ober- und Unter-Perndorf in der Pfarre Potenstein, oder etwa das uns nähere Werners-

dorf, zwischen St. Pölten und Neidling.)

# CCCLXV.

Adalram de Perge, war ein Sohn Rudolf's († eirea 1130) und der Richinza, einer Schwester Ernist's de Chuliube. (Siehe Nr. CCLIV.) Für diesen seinen mütterlichen Oheim gab Adalram als Seelgeräth eine halbe Hube bei:

Wchlinisdorf, so ist der Ort deutlich geschrieben, aber es soll vielleicht, wie in Nr. CCLIV, CCCLVI, vuchilinisdorf beissen, und Volkersdorf unweit Külb bedeuten, wo sehon früher Ernist de Chuliub selbst unserem Stifte einige Besitzungen geschenkt hatte.

### CCCLXVI.

Salmann de Geizpach, war vermuthlich im Machlande ansässig. (Vergl. Nr. CXCVII, CCXXI, und Rationarium Austriae bei Rauch, Rer. Austr. Scriptores, Vol. II, pag. 43.)

### CCCLXVII.

Andinberch, Anzenberg, unweit Wetzmannsthal (wezimannistale), beide in der Pfarre Inzersdorf ob der Traisen. O. W. W.

#### CCCLXVIII.

Stochistale, jetzt drei nahe an einander liegende Dörfer, Ober-, Mitterund Unter-Stockstall, unweit Kirchberg am Wagram. U. M. B. Bei welchem das von dem Edlen Ebran uns geschenkte Gut gelegen hat, ist nicht mehr zu ermitteln, da in unseren ältesten Dienstbüchern keine Erwähnung mehr davon geschieht, woraus zu schliessen, dass diese Besitzungen schon vor dem J. 1302 in andere Hände übergeben worden sind.

Ober-Stocks tall war früher zum Theil dem Passauer Domeapitel unterthänig; ein nobilis homo Sigehardus de Stochestale und sein Sohn Sighardus, Canonicus in Passau, hatten ihr Gut Stochestale, in orientali plaga situm, mit Allem, was dazu gehörte, zum neu gegründeten Siechenhause und zur St. Egidius-Capelle in Bibureh am Inn bei Passau gewidmet, welche Schenkung von dem Bischofe Konrad im Jahre 1160 und 1163 bestätiget und vermehrt wurde. (Mon. boie. XXVIII, II, 115—119. — Buchinger, Geschichte des Fürstenthums Passau, I. Bd., S. 156, wo aber die Worte so gestellt sind, als ob Stockstall in Ober-Österreich gelegen wäre.)

### CCCLXIX.

Williburch, relicta Sigihardi, vermuthlieh die Witwe des eben erwähnten Sighard, nobilis de Stochestale, der um das Jahr 1160 gestorben sein mag. Sein Sohn war Canonicus in Passau, wie aus der eitirten Bestätigungsurkunde Bischof Konrad's über das genannte Spital bei Passau vom Jahre 1163, 26. Nov. erhellt, wo es unter anderm von diesem jüngeren Sighard heisst: "qui in presentiarum curam loci et pauperum indefesso studio gerit iuxta quod sibi creditum".

Frowindorf, vergl. Nr. CLXXIX.

### CCCLXX.

Chadalhoch de rore, aus einem alten baierischen Adelsgesehlechte, das auch im Lande ob und unter der Enns viele Besitzungen hatte. Die Stammburg Ror in Ober-Baiern wurde von dem Edlen Magnus de Rore und seiner Gemahlin Irmengard in ein Augustiner-Chorherrenstift umgewandelt. Ihr Sohn Albrecht vollendete im Jahre 1133 diese Stiftung und zog dann nach dem frühzeitigen Hinscheiden seiner Gemahlin, dort selbst das Ordenskleid an.

Chadalhoch de Rore kommt mit mehreren seiner Verwandten auch im Saalbuche des Chorherrenstiftes Ranshofen c. 1130—1140 vor. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, I, S. 255, 904, und kirchl. Topographie, XIV. Bd., S. 107—112.)

Iringarde, die Gemahlin Chadalhoch's, ist ohne Zweifel dieselbe, welche laut Tradition Nr. CCCXLVIII mit ihrem ersten Manne Rudiger zwei Weingärten bei Pouingarten nach Göttweig gewidmet, von denen der eine nun nach Rudiger's Hinscheiden von Chadalhoch dem Stifte übergeben wurde, e. 1135—1140. Zugleich vergabte Letzterer mehrere Leibeigene zur Zahlung des gewöhnlichen Jahresdienstes von fünf Pfennigen, hierher.

### CCCLXXI.

Ekkiricus, vermuthlich der Sohn Ekkirich's de Chufarin. (Vergl. Nr. CXCIII.)

Sigifridus, aus der Familie de Grie, wie aus den Zeugen Piligrim und Megingoz zu schliessen. (Siehe Nr. CLXXXVII.)

### CCCLXXII.

Comes Wolfkerus de Puigen, diese und die zwei folgenden Worte der Tradition stehen auf einer stark radirten Stelle; von der früheren Schrift sind nur wenige Züge kennbar. Der Name Wolfkerus scheint ein Schreibfehler zu sein, denn unter den bisher bekannten Grafen von Puigen ist kein Wolfkerus zu finden. Aus der Schenkung selbst, oder den angeführten Zeugen lässt sich nichts Näheres über den Wohlthäter entnehmen.

### CCCLXXIII.

Heinricus. Herzog von Österreich, scheint dem Stifte den Besitz eines Gutes angestritten zu haben, welches die Edlen de Rawana (oder auch de Grie) schon lange hieher bestimmt und im Jahre 1147 oder 1148 wirklich übergeben hatten. (Vgl. Nr. CCLXVIII.) Möglich ist es, dass die Witwe Sigfried's, welche dazumal schon gegen die Übergabe des Gutes Einsprache erhoben, aber gerichtlich abgewiesen worden war, ihre vermeintlichen Rechte dem Herzoge übertragen, um es den Klosterbrüdern zu entziehen, oder der Herzog selbst hat das besagte Gut für ein erledigtes Lehen gehalten und es eingezogen? — kurz, der Streit darüber wurde zum Besten unseres Stiftes geendet, indem Herzog Heinrich den Edlen de Huntisheim delegirte, das Gut dem Stifte zu überantworten, welchen Auftrag Hermann dann bei feierlicher Gelegenheit, am Feste Maria-Reinigung, d. i. 2. Februar, vor vielen Zeugen und zahlreich versammeltem Volke, vermuthlich in der Stiftskirche zu Göttweig vollführte.

Da es am Schlusse der Tradition heisst: Acta sunt hec . . . MCLVI indictione V, so dürfte die Delegation zu Ende des Jahres 1156, die eigentliche Übergabe aber am 2. Februar 1157 stattgefunden haben, indem die angegebene Indictio V, dem Zeitraume vom 24. Sept. 1156 bis 24. Sept. 1157 entspricht.

### CCCLXXIV.

Engilbertus allegraue, Hallgraf zu Wasserburg am Inn, in Ober-Baiern, vermählt mit Hedwig, der Erbtochter Dietrich's, Grafen von Formbach, Vichtenstein und Krizanstein (Kreutzenstein in Österreich, U. M. B.), welche ihm zwei Söhne gebar: Gebhard und Dietrich. Ersterer begab sich im J. 1169 mit seiner Mutter in das Augustiner Chorherrnstift Reichersberg am Inn, wo sich auch zwei Töchter der Gräfin Hedwig und Schwestern Gebhard's befanden, und beschloss daselbst sein Leben, im Jahre 1180. Der jüngere Bruder Dietrich, Graf von Vichtenstein, Wasserburg, Krizanstein, geboren eirea 1125, pflanzte den Stamm fort. (Siehe das Geschlechtsschema in den Babenberger Regesten, S. 217, und Joseph Moriz, kurze Geschichte u. s. w., S. 153.)

Liutoldus comes, de Plaien, der I. dieses Namens, gestorben 1164, 23. Jänner. (Filz, loc. cit. I, S. 214-221.)

Walchun de chhamme, derselbe, welcher in Nr. CCCLXI mit dem Zunamen de machlant vorkommt, und ein Bruder Otto's und Pertolf's war. (Siehe Nr. CCCL.) Nach seiner Vermählung mit Beatrix, der älteren Tochter Wigand's von Klamm, nannte sich Walchun von dieser Burg, in der Nähe von Baumgartenberg und Grein im Mühlkreise ob der Enns, gewöhnlich de Clamme (Klam, Chlamb), Archiv 1854, XII, I. Hft., S. 57-62.

Otto de rechperge steht hier so tief unter den Zeugen und Ministerialen, dass man zweifeln muss, ob er derselbe sei, welcher in einer Urkunde Herzog Heinrich's II. für das Kloster Admont, vom Jahre 1169, "homo liber et nobilis" genannt wird (Regesten, S. 48, Nr. 71) und somit dem vornehmen und reichbegüterten Geschlechte der Herren von Rechberg angehörte oder nur als Burgmann derselben, in Rechberg hinter Krems hauste? (Hormayr's Archiv, 1828, XIX, S. 613-614.)

### CCCLXXV.

Ekkihardus de tirnua, von Tirnau (Thürnau), bei Drosendorf, O. M. B., nahe der mäbrischen Grenze.

Odenprunne, wie Maxim. Fischer nach den alten Urbarien des Stiftes Klosterneuburg angibt soll dieser Ort im Amte Meissau, gegen Mühlbach und Strass hin, einst gelegen haben und so wie das benachbarte Dietrichstock zu Grunde gegangen sein. (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, 1849, II. Jahrg., I. Bd., I. Hft., S. 117 und 100.) Nach Schweickhardt's Darstellung des Erzherzogthums Österreich unter der Enns, V. U. M., VII, S. 104, sollen die Bezirke der längst verödeten Ortschaften Ödenbrunn, Rothdirdrichstock und Eisenhartsdorf zur Herrschaft Thürnthal gehört haben.

### CCCLXXVII.

Chunigunda de winchel, die Gemahlin Poppo's, opferte zum Scelenheile ihrer Mutter Benedicta, welche in Göttweig begraben wurde, zwei Weingärten zu Draiskirchen. U. W. W. Ortlieb, der Bruder Chunigundens, ein Ministerial der Grafen von Plaien, gab später seine Einwilligung und Bestätigung dazu.

Die Herren von Winkel waren Ministerialen der Landesfürsten Österreichs und erscheinen oftmals in den Babenberger Regesten, im Zwetler Stiftungenbuche und auch im Klosterneuburger Saalbuche. Poppo zuerst um das Jahr 1156. Hanthaler spricht ausführlicher von ihnen im Recens. II, 360. Ihr Stammschloss war im jetzigen Dorfe Winkel, zwischen Kirchberg am Wagram und der Donau. U. M. B.

#### CCCLXXIX.

Hartwieus, gewiss derselbe Passauer Ministerial, dessen bedeutende Schenkung an unser Gotteshaus um das Jahr 1180, bereits in Nr. CCXLII angeführt wurde.

Diplomatischer Anhang.

Als Anhang zum vorausgehenden Saalbuche folgen hier nachträglich die ältesten wichtigeren Urkunden des Stiftes Göttweig (v. J. 1083 bis 1300). Von den meisten sind die Originale im hiesigen Archive noch erhalten, einige finden sich aber nur in einem Copialbuche, welches Abt Wolfgang II. im Jahre 1447 verfertigen liess. Dieser sogenannte "Codex Privilegiorum" enthält auf 380 Pergamentblättern in Folio über 500, das Stift betreffende Documente und Actenstücke in zweckmässiger Ordnung und ziemlich genauen Abschriften von Einer Hand, mit einigen späteren Zusätzen.

Die hier mitgetheilten Urkunden sind dem Texte nach möglichst getreu und vollständig; nur hinsichtlich der oft mangelhaften Aufschriften und beigefügten Noten muss der noch wenig geübte Herausgeber die sachverständigen Leser und Kritiker um gütige Nachsicht und allfällige belehrende Zurechtweisung bitten.

Ī.

1083. 9. September. — Altmann, Bischof von Passau und Legat des apostol. Stuhles, stellt für das von ihm gegründete und geweihte Gotteshaus auf dem Göttweiger Berge den Stiftungs- und Dotationsbrief aus.

[Original.]

Cunctis sancte matris eeclesie filiis innotescat, qualiter ego Altmannus dei gratia patauiensis ecclesie episcopus et apostolice sedis legatus diuina inspirante clementia in monte Kotwigensi monasterium in honore sancti dei genitricis Marie construens et anno ab incarnatione domini Millo, LXXXo,IIIo, dedicans, tradidi super altare ex reditibus meis parrochias, predia, beneficia, decimationes, uineas, sub presentia comitis Odalrici de Ratilenperge, ipsius tune loci aduocati, et Hermanni comitis, fratris ipsius Odalrici, et aliorum plurimorum nobilium. Ipsas uero parrochias fratribus ipsius loci prouidendas commisi et ob spem retributionis eterne ecclesiastica auctoritate et episcopali banno confirmaui, et ne quisquam ex eis aliquid infringere presumat uel imminuere audeat, sigilli mei impressione signaui. Hec ergo sunt predia que ego Altmannus patauiensis episcopus et apostolice sedis legatus predicto monasterio contradidi et canonica auctoritate et sigilli mei impressione in perpetuum stabiliui. Parrochiam ad mutarin eum omnibus appendiciis suis excepta parte decimationis que pertinet ad s. Nykolaum. Huius parrochie terminus est de Chlebidorf per directum ad Tiurgidin, de Tiurgidin ad Chufarin in fontem inibi manantem, inde recta uia per Eginindorf in flaednize, de flaedniza usque Tiemindorf, inde ad Scoingin usque ad uillam Ekkebrehtesperch, et sic per unam eurtem eiusdem uillule usque Karlistetin in fontem illic prope ascendentem, inde uersus siluam usque ad Chirchperch, de chirchperge in poginpach, de poginpach in fisilpach, de fisilpach in pigartinpach, de pigartinpach usque in Achispach, et de Achispach in danubium, sicque per danubium usque ad predictam uillulam chlebidorf, unde idem terminus exurgit. Capellam etiam s. Margarete ad Mutarin cum dote ad cam pertinente, et murale infra quod capella s. Agapiti habetur. Parrochiam Mulibach cum omnibus appendiciis suis. Huius terminus est a ponte qui uocatur Ziunza cum uillula que proxima est Straza nomine, et inde descendit usque Gerrichestale, inde ad uiam cui nomen est Plechuntirwech, inde Wirintindorf, hinc a porta Gnannelines predia liberorum recta linea usque Perhartisstich, inde usque Tichmannes, dehinc rursum supra Habichispach, de habichispach ad pontem in primis nominatum ziunza. Parrochiam ad Naliub cum ecclesia ad Pfaffendorf, et dote earundem ecclesiarum et decimatione uillarum ad easdem ecclesias pertinentium, quas nobilis uir Wolfkerus, ut ipse ab episcopatu habuerat, cenobio tradidit in proprium ius ea conditione, ut ab ipsis in diuino seruicio prouideantur et fratrum utilitati nullatenus auferantur. Decimationem quoque ad ertpurch. Parrochiam ad s. Petronellam cum dote et ecclesiam ad Houilin cum dote et ecclesiarum ipsarum termino antiquitus prefinito, cum decimatione de omni beneficio Deipoldi marchionis infra Vischaha et Litaha posito, ex omnibus uillis pertinentibus ad ecclesias Heimburch, s. Petronellam, Houilin, Aschirichesprucca, cultis et postmodum colendis, quibus primo a me inuestita est hec ecclesia, et decimationem de Haselawa et de Diuptal, que infra terminum sunt s. Petronelle. Et ultra danubium liubmannesdorf et Wizilinesdorf tres mansus, quos dominus Sighardus aquilegiensis patriarcha mihi in concambium tradidit et decimationem de eisdem uillis. rochiam ad Chiuliup cum omnibus appendiciis suis, cuius terminus uersus occidentem inter allodium marchionis Leopaldi et quorundam nobilium descendens a montanis in cebirmar, inde ad Smidibach, inde uadit sceit ad uillam Heimonis, dehine ad moissinpaeh, quem descendit ad riuum Huriwin et hinc usque ad syrniccha, quem descendit ad Radwanesbach, et hinc ascendit usque ad tumulum qui excreuit super wagreim, inde eandem altitudinem uadit ad caput Edilize, inde ad proximum montem qui pertinetad Houestat. Hinc descendit iuxta Chrebizpach in pielaha, quem transit recto limite ad Scintlecca inter duo allodia marchionis Otachari et Piligrimi inde recta linea ad Richinsceit, deinde ad caput pielaha, inde per, altitudinem montanam transit super Steinberch et de steinberch inter

allodia marchionis Leopaldi et quorundam nobilium reuertitur in riuum cebirmar. Ad hanc parrochiam pertinet etiam Houestetin et Maurach. Parrochiam ad Pirchaha cum omnibus appendiciis suis. que habet terminum uersus occidentem tresimam fluuium ab ortu suo usque ad uillam s. Yppoliti, deinde uiam septentrionalem que ducit de s. Yppolito ad Mehtyris per uillam Wagreim et per siluam, que uocatur Vorahach, deinde ad uillam que vocatur Sibinhirtin. deinde inter duo allodia Williberti et Waltonis in uillam Tiurin: uersus orientem Persniccham ab ortu suo usque ad uillam Tiurin: uersus australem partem semitam, que uocatur Pechstich inter confinia allodiorum marchionis, Haderici et Rudolfi, et ita uersus carinthiam. Quicquid infra hos terminos est culti et inculti ad parrochiam Pirchaha pertinet. Ad mutarin Azilinum et alium Azilinum. Gemmundum cum beneficiis suis. Ibidem beneficium Ekkerici cum maneipiis et omnibus appendiciis suis excepto dimidio mansu. Brunnin de beneficio eiusdem Ekkerici cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Huntisheim Rudwinum cum beneficiis suis. Chellergnannin uineam I. cum uinitore et omnibus appendiciis suis. Rutkeresdorf uineas III. et dimidiam cum uinitore (? vinitoribus) et omnibus appendiciis suis. Villam Palta excepto mansu uno: Horginpach excepto mansu uno cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Talarin cum uineis et uinitore et omnibus appendieiis suis. Vurta cum mancipiis et omnibus appendiciis suis, et siluam que adiacet monti cuius terminus est rinus palta, sursum usque in Chrumbilbach, abhine usque ad confinium salzburgensis predii et marchionis. Chrucistetin cum uineis et uinitore et omnibus appendieiis suis. Echindorf eum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Pumannisdorf cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Nuzdorf uineas III. Anzindorf uineas II. Imizinesdorf uineam I. Ratoldisdorf cum omnibus appendiciis suis. Ad s. Yppolitum partem decimationum et mansum I. cum omnibus appendiciis suis. Et in alia ripa Treisim uersus wagreim molendinum cum appendiciis suis et Il loca molendini. Staudratisdorf mansum I. Pechsutilin cum omnibus appendiciis suis. Scauwingin cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Blindindorf mansum unum. Piscoluesdorf mansus IIIIor. Houberch cum omnibus appendiciis suis et quidquid inter duas Persnikhas cultum et incultum episcopalis iuris iacet, excepto censu de publica uia. Chunihohstetin uineas V et dimidiam. Zeizinmura beneficium Reginoldi. Gukkindorf uineas II. cum omnibus appendiciis suis. Chirlingin mansum I. et uineam I. Viscahmundi mansum I. Muri decimationem. Studaha mansus X. Aschaha uineas IIas. Hunisperch mansum I. Halla curtale I. et sartaginem I. Ad Steini beneficium Pezilini. In parrochia Chremisi dimidiam decimationem uini, que tunc ibi fuit uel deinceps peruenerit. Teimindorf et Hunindorf decimationem. Ramuoldespach decimationem et mansum I. Frowindorf decimationem et mansum I. Gogindorf mansum I. Chetsi decimationem. Heizimannisdorf mansus IIII. Straneisdorf decimationem et mansus II. Zeinarin mansus II. et curtalia VIII. Boreisdorf mansum I. liberalem. Porzindorf mansus IIII. Gansarueldi decimationem. Egizinesdorf mansus III. Hagininbrunnin mansum unum. Mancipia de matkowa, quibus Pero camerarius preerat. Mancipia Eigilberti archypresbiteri. Hec omnia ego Altmannus dei gratia patauiensis episcopus et apostolice sedis legatus Kotwiqensi monasterio canonica auctoritate et sigilli mei impressione confirmo. Si quis igitur diuini examinis oblitus quicquam horum imminuere uel infringere temptauerit, iudicio sancti spiritus decernimus eum anathematis uinculo esse obligatum, ac nisi cito resipuerit, diuini examinatione iudicii perpetuo dampnatum. Amen.

Data anno ab incarnatione domini Millo. LXXXo.IIIo. indictione VI. . . . V. Idus Septembris

[Loco Sigilli impressi.]

Dieser Stiftungsbrief ist hereits abgedruckt, aber nicht ganz correct, im Urkundenbuche zur Geschichte Wien's, I. Jahrg. 1823, I. Bd., III. Hft., S. 7—15, mit einigen vom Herausgeber, Freih. v. Hormayr hinzugefügten Bemerkungen. Das sorgfültig erhaltene Original ist auf einem grossen, festen Pergamentblatte geschrieben, das nach der ganzen Breite mit sehwachgefärbten Linien durchzogen und am unteren Rande etwas eingeschlagen ist. Die Schriftzüge sind durchaus gleichförmig, auch auf der ersten Zeile. Nur das C des ersten Wortes (zugleich Chrismon) und einige P in der Mitte (um die Hauptstellen anzuzeigen) sind grössere Capitalbuchstaben. Die Datirung steht tief unter dem Texte.

Das gut erhaltene, dunkelbraune Wachssiegel ist am unteren Rande in der Mitte aufgedrückt und mittelst einer kreuzweise durchzogenen Pergamentschleife hefestiget. Es hat  $2\frac{1}{2}$  Zoll im innern Durchmesser und zeigt das Brustbild des Bischofs im faltigen Gewande. Sein Haupt ist mit einer sehr niedrigen, oben abgerundeten und etwas eingebogenen Mitra bedeckt; in der rechten Hand hält er den einfachen Pastoralstab einwärts gekehrt, die linke legt er an das Herz. Die Umschrift zwischen zwei einfachen Linien ist deutlich: † ALTMANNVS PATAVIENSIS EPS mit Capitalbuchstaben, die E sind abgerundet.

Über die Echtheit unseres Stiftungsbriefes hat in neuester Zeit Herr Jod. Stülz, reg. Chorherr von St. Florian, k. k. Reichshistoriograph und wirkl.

Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften, in seiner so werthvollen und interessanten Abhandlung: "das Leben des Bischofes Altmann von Passau" (IV. Bd. der Denkschriften der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, 1853, Separatabdruck, S. 15, Note), ein competentes Urtheil geäussert, indem er sagt: "Überhaupt möchten wir bezweifeln, ob ausser der Urkunde von Göttweig auch nur eine einzige echte Urkunde Altmann's vorhanden sei." (Über Bischof Altmann's Urkunden überhaupt siehe Hormayr's Archiv für Geographie, Historie u. s. w., IX. Jahrg. 1818, S. 258 u. s. w. — Geschichte Wiens, 1823, II. Bd., I. Hft., Urkundenbuch S. 7-13. — Ferner Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, H. Jahrg. 1849, II. Bd., II. Hft., S. 270 u. s. w.)

Die im Stiftungsbriefe angeführten Dotationsgüter sind in den vorausgehenden Erläuterungen zum Saalbuche bereits erklärt und so viel als möglich erörtert.

### II.

1096, circa. — Sigiboto von Bornheim schenkt mit Erlaubniss seines Lehensherrn Bischof Hermann's von Augsburg, durch die Hand seiner Söhne zwei Lehen bei Ertpurch zum Altare der h. Maria in Göttweig, mit der Bedingung, dass dort eine Kirche erbaut und das Gut selbst keinem Anderen verliehen werde. Bischof Ulrich von Passau gibt dazu den ihm gebührenden Zehentantheil und bestätiget die ganze Sehenkung.

### [Original.]

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas quam successura posteritas, qualiter quidam nomine Sigiboto de bornheim 1) cum licentia domini sui Herimanni augustensis episcopi et manu ae consensu filiorum suorum duo beneficia apud ertpurch 2) cum omni decimatione que in codem loco de suo predio culto et inculto prouenerit, ad altare S. Marie deo hie famulantibus contradidit, ea conditione, ut ecclesia ibi ab abbate et a fratribus construatur, et si presens abbas uel quispiam eius successorum aliquid inde alieui extraneo prestiterit proximus eius heres in suum ius retrahendi habeat potestatem. Huius traditionis testes isti per aurem sunt adtracti. Arnolt, Reginpoto, Sigiboto 3) filii ejus, Nantker, item alius Nantker, Chadalhoch. Simili modo domnus Odalricus patauiensis episcopus de eadem decimatione quod sui iuris erat ad idem altare contradidit, in presentia militum ae ministerialium suorum, Hartwici, Pilgrimi, Dietrici, Meginhardi, Born, et aliorum. Quas utrasque donationes idem episcopus auctoritate sua et banno atque sigilli sui impressione confirmauit, ut si quis hanc traditionem niolare temptauerit, a

corpore et sanguine Christi se sciat segregatum acanathematis uinculo perpetualiter obligatum.

[Loco Sigilli impressi.]

Das Siegel ist ganz abgefallen, aber die Spur desselben auf der Urkunde deutlich sichthar.

1, 2, 3) Vgl. die Tradition Nr. CCCLX im Saalbuche.

### III.

1096. — Bischof Ulrich I. von Passau beurkundet, dass er auf Verlangen der Klosterbrüder in Göttweig den von seinem Vorfahrer Bischof Altmann zu Ehren der heil. Jungfrau Maria geweihten Altar an einen passenderen Platz versetzt und an demselben Tage, wie früher (9. Sept.), von Neuem geweiht habe. Zugleich bestätiget er alle Besitzungen des Stiftes in Gegenwart des Schirmvogtes Ulrich, Grafen von Ratelnberg.

[Original.]

Notum sit omnibus sancte matris ecclesie filiis tam presentibus quam post futuris, qualiter ego Odalricus dei gratia patauiensis ecclesie episcopus altare a uenerabili predecessore meo Altmanno episcopo in honore sancte et perpetue uirginis Marie dedicatum rogatu fratrum istius cenobii Kothwigensis confregi et in loco, quo illis competentius uisum est transpositum anno ab incarnatione domini Millo. XCo. VIo. eodem die quo et prius fuerat consecratum dedicaui. Sed et omnia que isdem bone memorie predecessor meus ex reditibus suis in prediis, beneficiis, decimationibus, et uineis ad idem altare tradiderat sub presentia aduocati ipsius loci Ödalrici, et tunc adstantis ecclesie testimonio, episcopali banno et ecclesiastica auctoritate confirmaui, fratribus in hoc loco dei genitrici seruientibus in usum. Hec sunt ergo predia, que felicis memorie Altmannus patauiensis episcopus super altare S. Marie tradidit, que et ego Ödalricus dei gratia eiusdem sedis minister indignus, ob mercedem eterne uite canonica auctoritate et sigilli mei inpressione in perpetuum stabiliui. Parrochiam Muttarin, cum capella et dote et cum omnibus appendiciis suis, excepto parte decimationis que pertinet ad s. Nicolaum. Parrochiam Mulibach cum appendiciis suis. Parrochiam Pirchaha cum appendiciis suis. Parrochiam Chuliub que est constructa in manso quem Richiza dedit, ad quam decimationem terminauit Houistetin et Mauraha. Ad Muttarin Azilinum et alium Azilinum. Gemmundum cum beneficiis suis. Ibidem beneficium Ekkirici cum mancipiis et omnibus appendiciis suis excepto dimidio manso. Brunnin de beneficio eiusdem Ekkirici, cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Huntisheim Rudwinum cum beneficiis suis. Chellirgnannin vineam I. cum uinitore et omnibus appendiciis suis. Rutkerisdorf vineas III. et dimidiam cum vinitore et omnibus appendiciis suis. Villam Palta excepto manso I. Horginbach excepto manso I. cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Talaran cum vineis et vinitore et omnibus appendiciis suis. Vurta cum mancipiis et omnibus appendiciis suis et silua que adiacet monti, cuius terminus est riuus palta, sursum usque in Chrumbilbach abhine usque ad confinium salzburgensis predii et marchionis. Chrucistetin cum vineis et vinitore et omnibus appendiciis suis. Echindorf cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Pumannisdorf cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Nuzdorf vineas III. Anzindorf vineas II. Imizinisdorf vincam I. Ratoldisdorf cum omnibus appendiciis suis. Ad S. upolitum partem decimationis et mansum I. cum omnibus appendiciis suis. Et in alia ripa Treisim versus Wagrein molendinum cum appendiciis suis et IIº loca molendini. Stuudratisdorf mansum I. Pechsutilin cum omnibus appendiciis suis. Scauwingin cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Blindindorf mansum I. Piscoluisdorf mansos IIII. Houberch cum omnibus appendiciis suis et quidquid inter duas Persnikhas cultum et incultum episcopalis iuris iacet, excepto censu de publica uia. Chunihohstetin vineas V et dimidiam. Zeizinmuru beneficium Reginoldi. Gukkingin vineas II. cum omnibus appendiciis suis. Chirchlingin mansum I. et vineam I. Viscahmundi mansum I. Muri decimationem. Ad S. Petronellam ecclesiam cum decimatione, ad Heiminburch, Aschrichisprucca, Houilin et de ceteris uillis, que pertinent ad predium Dietpoldi marchionis decimationem. Studaha mansos X. Aschaha vineas II. Hunisberg mansum I. Halla curtale 1. Sartago I. Ad Steini beneficium Pezilini. In Parrochia chremisi dimidiam decimationem vini que tunc ibi fuit, uel deinceps peruenerit. Tiemindorf et Hunindorf decimationem. Ramuoldispach decimationem et mansum 1. Froindorf decimationem et mansum 1. Gogindorf mansum I. Chetsi decimationem. Heizimannisdorf mansos IIII. Straneisdorf decimationem et mansos II. Zeinarin mansos II. et curtalia VIII. Boreisdorf mansum I. liberalem. Porcindorf mansos IIII. Gansarveldi decimationem. Egizinisdorf mansos III. Hagninbrunnin mansum I. Mancipia de matkowa quibus Pero camerarius preerat. Mancipia Eigilberti archipresbiteri. Et ecclesiam apud Naliub

cum dote et decimatione et omnibus ad eam pertinentibus, sieut Wolfkerus habuerat, et decimationem ad Erthpurch quam Sigiboto de bornheim 1) in presentia militum meorum mihi reddidit, ego Ödalricus dei gratia episcopus huic loco dei genitricis confirmo. Si quis igitur diuini examinis oblitus quicquam horum presumpserit infringere, iudicio spiritus sancti decernimus eum anathematis uinculo obligatum esse, ac ueluti diuine et humane legis preuaricator, hic et in futuro duplici damnatione punietur.

[Loco sigilli impressi.]

Das aufgedrückte Siegel des Bischofs ist viel schöner als das in Philiberti Hueber, Austria ex Archiv. Mellicens. illustr. 1722, Tab. X, Nr. 3 abgebildete.

1) Siehe die vorausgehende Urkunde.

### IV.

1099, circa. — Bischof Ulrich I. von Passau siehert dem Stifte Göttweig den Besitz der Pfarre Külb mit allen Rechten und Einkünften, und insbesonders dem Zehente, gegen die Eingriffe der innerhalb der Pfarrgrenzen wohnhaften Gutsbesitzer.

[Original.]

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter ego Odalricus dei gratia patauiensis ecclesie episcopus parrochiam ad Chuliub cum antiquitus prefixis terminis eius, quam pie memorie episcopus Altmannus super altare S. Marie in monte Kotwigensi delegauit, et prouidendam fratribus eiusdem loci commisit, ob spem eterne mercedis ecclesiastica auctoritate confirmaui et ne quisquam eorum, quorum predia infra cundem terminum iacent, aliquid ex eis infringere aut immutare audeat, uel imminuere ualeat, sigilli mei inpressione signaui. Hic est ergo terminus eiusdem parrochie uersus occidentem etc. 1) . . . Quidquid infra hec culti et inculti iacet ad Parrochiam Chuliub pertinet. Si quis igitur ex huius termini decimatione quam Altmannus pie memorie, et ego Ödalricus dei gratia episcopus S. Marie et fratribus deo in Kotwigensi loco militantibus contulimus et firmauimus, aliquid abstulerit, inminuere uel infringere temptauerit, uinculo sit anathematis obligatus, ac nisi cito resipuerit, diuini iudicii examinatione sit perpetuo dampuatus.

[Loco Sigilli impressi.] 2)

2) Das aufgedrückte Siegel Bischof Ulrich's ist sehr gut erhalten.

<sup>1)</sup> Folgt die Grenzbeschreibung der Pfarre Külb, ganz nach dem Wortlaute des Stiftungsbriefes. (Vergl. Saalbuch Nr. X.)

1099. 3. April. Rom, im Lateran. — Papst Urban II. nimmt auf die Bitte des Abtes Hartmann das Kloster Göttweig mit Allem, was dazu gehört, in Sehutz und Schirm des apostolischen Stuhles; bestätiget demselben alle bisherigen Besitzungen und ferneren rechtmässigen Erwerbungen, untersagt jede Beunruhigung, Beraubung oder Belästigung des Gotteshauses; verbietet dem Bischofe und Abte das Weggeben der Stiftsgüter ohne Einwilligung der besseren Brüder; gestattet, dass Alle, die es verlangen, da begraben werden können, ausgenommen die Excommunieirten; erlaubt die Aufnahme von Laien und Weltgeistlichen ins Kloster; verordnet nach dem Hinscheiden des jeweiligen Abtes eine freie, ungehinderte Wahl durch die Stiftsmitglieder, gemäss der Regel des h. Benedict; droht Allen gegen diese Bestimmungen Handelnden mit Kirchenbann und ewigen Strafen u. s. w.

### [Original.]

Vrbanus Episcopus Servus Seruorum Dei Venerabili Filio Hartmanno Gotequigensi Abbati Eiusque Successoribus Regulariter Promouendis In Perpetuum. Pie postulatio uoluntatis effectu dehet prosequente compleri, quatinus et deuocionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata uires indubitanter assumat. Quia igitur dilectio tua ad sedis apostolice portum confugiens, eius tuicionem deuocione debita requisiuit, Nos supplicationi tue elementer annuimus et Gotequigense monasterium, cui domino auctore presides, cum omnibus ad ipsum pertinentibus, sub tutelam apostolice sedis excipimus. Per presentis igitur prinilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quecunque hodie idem cenobium possidet, siue in futurum concessione pontificum, liberalitate principum, uel oblatione fidelium iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, uel ablatas retinere, minuere, uel temerariis uexationibus fatigare, sed omnia integra conseruentur, eorum pro quorum sustentatione et gubernatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salua patauiensis episcopi canonica auctoritate, cui tamen omnino non liceat exactionem aliquam uel consuetudinem, que regularium quieti noceat, irrogare. Nec episcopo autem, nec abbati ipsi, nec persone alicui facultas sit cenobii bona in feudum siue beneficium sine consensu meliorum fratrum personis aliquibus dare, vel modis aliis alienare. Sane sepulturam eiusdem loci omnino liberam esse decernimus, ut eorum qui illic sepeliri deliberauerint, deuotioni et extreme uoluntati, nisi forte excommunicati sint. nullus obsistat. Laicos siue clericos seculares ad conversionem suscipere, nullius episcopi uel prepositi contradictio uos inhibeat. Obeunte te nunc eius loci abbate, uel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astucia seu uiolencia preponatur, nisi quem fratres communi consensu uel fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. Si qua igitur ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit, secundo tercioue commonita si non satisfactione congrua emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri Jesu Christi, quatenus et tunc fructum bone actionis percipiant et aput districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Scriptum per manum Petri scriniarii sacri palatii.

[Loco signi orbicularis cum cruce et circumscriptione: (Nomen Papae deest 1)

"Legimus. Firmauimus".]

[Loco Monogrammatis litteralis litteralis "Bene Valete".]

Datum laterani per manum Johannis Sancte romane ecclesie diaconi cardinalis. III. NON. Aprilis <sup>2</sup>). Indictione VI<sup>a</sup>. Anno dominice incarnationis M°XCIX°. Pontificatus autem domini Urbani Secundi pape anno XI°.

An der gut crhaltenen Urkunde hängt die Bleibulle mit gelbrothen Seidenfäden.

- Urban II. wurde gewählt 1088 am 12. März; sein eilftes Pontificatsjahr war demnach am 12. März 1099 schon geschlossen; er starb 1099 am 29. Juli.
- 2) Die Datirung steht tief am unteren Rande der Urkunde; der Tag: 111. NON. auf kenntlich radirter Stelle.

1105. 24. October. Rom, im Lateran. — Papst Pashal II. gewährt dem Abte Hartmann und den Klosterbrüdern zu Göttweig Gnade und Schutz; bestätiget des Stiftes Hab und Gut und bestimmt insbesonders, dass das Chrisma, das h. Öl, die Einweihung der Altäre und Kirchen, die Ertheilung der h. Weihen für die zu ordinirenden Mönche von dem Diöcesan-Bischofe nachzusuchen sei, wenn er sich in apostolischer Gemeinschaft befindet, und dieses gern und unentgeltlich leisten will; widrigenfalls könuen sie sich zu was immer für einem katholischen Bischof begeben, um das Verlangte zu erhalten.

[Original.]

Paschalis Episcopus Seruus Seruorum Dei: Venerabili Filio Hartmanno Goteuuigensi Abbati eiusque Successoribus Regulariter Promouendis Im Perpetuum.

Austri terram inhabitantibus per prophetam dominus precipit cum panibus occurrere fugienti. Ideireo te fili lectissime Artmanne et fratres tuos de seculo ad omnipotentis dei seruitium auersos, et ad eius faciem festinantes gratanter excipimus, et per sancti spiritus gratiam sedis apostolice munimine confouemus. Per presentis igitur priuilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quecunque hodie idem cenobium possidet.... etc.1)

Crisma, oleum sanctum, consecrationes altarium siue basilicarum, ordinationes monachorum qui ad sacros fuerint ordines promouendi, ab episcopo in cuius diocesi estis accipietis, siquidem gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit, et si ea gratis ac sine pravitate uoluerit exhibere. Alioquin liceat uobis catholicum quem malueritis adire antistitem, et ab eo consecrationum sacramenta suscipere. qui apostolice sedis fultus auctoritate, que postulatur (sic) indulgeat. Nec episcopo autem nec abbati ipsi nec persone alicui facultas sit cenobii bona in feudum. . . . etc. <sup>2</sup>)

Scriptum per manum Raineri scriniarii Regionarii, et notarii sacri palatii.

Ego Paschalis Catholice Ecclesie Ep. ss.

[Loc. Crucis, — "Verbo Domini celi firmati sunt"]

[Monogramma litterale.]

Datum *laterani* per manum *Johannis* Sce. R. ecclesie diaconi cardinalis. IX. Kalendas Novembris. Indictione XIII. Incarnationis dominice anno M°CV°. Pontificatus domini *Paschalis* secundi pape VI°. 2).

Gewöhnliche Bleibulle an Seidenfäden.

- 1, 2) Von da ist der Inhalt der vorhergehenden Bulle wörtlich wiederholt, und nur die Anordnung in Betreff der h. Öle und Weihen eingeschaltet.
- 3) Paschal II. im Jahre 1099, 13. August gewählt, am folgenden Tage geweiht; sein VI. Pontificatsjahr war demnach schon am 13. August 1105 beendet.

# VII.

1108, 6. September. Tulln. — König Heinrich V. sehenkt auf Verwendung Udalrichs Bischofs von Passau, dann seiner Schwester Agnes, ihres Gemahls Leopold III. (IV. des Heiligen), Markgrafen von Österreich und des Herzogs Welf. (von Baiern) zum Altare der h. Maria in Göttweig die Insel Mutheimerwert, und bestätiget zugleich alle früher dahin gemachten Schenkungen des seligen Bischofs Altmann und der übrigen Gläubigen.

### [Original.]

C. In Nomine Sancte et Individue Trinitatis, Heinricus, Divina Favente Clementia, Quintus, Romanorum Rex. Notum sit omnibus Christi nostrisque fidelibus, tam futuris quam presentibus, qualiter ego Heinricus rex romanorum ob remedium anime nostre ac parentum nostrorum, et ob peticionem principum nostrorum, videlicet Odalrici patauiensis episcopi, ac sororis nostre Agnetis et mariti eius Luitpoldi marchionis et ducis Welfonis tradidimus ad altare sancte Marie in chotiuuige, insulam que uulgo dicitur Mutheimeruuerth 1) regante hoc etiam Adalberto 2) cuius hec erat beneficium, cum omni utilitate, cultis, incultis, siluis, viis, inuiis, pratis, pascuis, molendinis, piscationibus, aquis, aquarumque decursibus. Per istam itaque traditionem firmamus et stabilimus quicquid episcopus Altmannus eiusdem loci primus fundator ad predictam ecclesiam dedit, seu quicunque alius fidelis cuiuscunque conditionis siue ordinis, ex quacunque parte danubii. Hec autem sunt bona predicte ecclesie collata ab Altmanno episcopo, parrochia Mutaran cum omnibus appendiciis suis, excepta parte decimationis, que pertinet ad s. Nycolaym. In eodem loco Azilinum et alium Azilinum. Gemundum cum beneficiis suis. Ibidem beneficium Ekkirici cum mancipiis et omnibus appendiciis suis, excepto dimidio manso. Prunne, de beneficio eiusdem Ekkirici, cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Huntisheim Růduuinum cum beneficiis suis. Chellergnannan vineam l. cum vinitore et omnibus appendiciis suis. Rötkeristorph vincas III. et dimidiam cum vinitoribus et omnibus appendiciis suis. Palta excepto manso I. Horginbach, excepto manso I, cum mancipiis et omnibus appendiciis

suis. Talaran cum nineis et vinitoribus et omnibus appendiciis suis. Vurta cum mancipiis et omnibus appendiciis suis et silua que adiacet monti, euius terminus est riuus palta sursum vsque in Chrumbilbach, abhine usque ad confinium Salzburgensis predii et marchionis. Chrucistetin cum vineis et vinitoribus et omnibus appendiciis suis. Echindorph cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Pumannestorph cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Nuzdorph vineas III. Anzandorph vineas II. Imizinistorph vineam I. Ratoluistorph eum omnibus appendiciis suis. Ad s. Yppolitum partem decimationis et mansum I. cum omnibus appendiciis suis. Et in alia ripa Treisim versus Wagrein molendinum cum appendiciis suis et II loca molendini. Stoidratistorph mansnm I. Pecsutilin cum omnibus appendiciis suis. Scauuingin cum mancipiis et omnibus appendiciis suis. Blindindorph mansum I. Piscoluistorph mansos IIII. Houiberch cum omnibus appendiciis suis, et quicquid inter duas Persnich cultum et incultum episcopalis iuris iacet, excepto censu de publica via. Parrochia Pirchaha cum appendiciis suis. Chunihohestetin vineas V. et dimidiam. Zeizinmura beneficium Reginoldi. Guggingin vineas II. cum omnibus appendiciis suis. Chirchlingin mansum I. et vineam 1. Vischamundi mansum I. Müri decimationem. Heiminburch, Aschrichisprucca, Houilin, et ad s. Petronellam, et de ceteris uillis, que pertinent ad predium Dietpoldi marchionis, decimationem. Parrochia Choliup constructa in manso quem Richiza dedit, ad quam decimationem terminavit [in] Houistetin Moraha, Studaha mansos X. Aschaha vineas II, Hunisberch mansum I. Halla curtale I et sartaginem I. Parrochia Mulipach cum omnibus appendiciis suis. Steini beneficium Pecilini. In Parrochia chremisi dimidiam decimationem vini. Tiemendorph et Hunindorph decimationem. Ramuoldespach decimationem et mansum I. Frouuindorph decimationem et mansum I. Gogindorph mansum I. Chetsi decimationem. Hezimannestorph mansos IIII. Straneistorph decimationem et mansos II. Zeinaran mansos II et curtalia VIII. Boreistorph mansum I liberalem Porcindorph mansos IIII. Gansaraueld decimationem. Ezinistorph mausos III. Haqninbrunnin mansum I. Mancipia de matkouna, quibus Pero eamerarius preerat. Mancipia Egilberti Archipresbiteri. Ista que secuntur ceteri fideles contulerunt. Flinspach cum silua et molendino et omnibus appendiciis suis. Eppinberch cum silua et vineis et pomariis et omnibus appendiciis suis. Lanzindorph cum mancipiis et vineis et omnibus appendiciis suis. Wischartisprucca cum

silua et mancipiis et vineis et omnibus appendiciis suis, Potingin. Perhartistorph, cum mancipiis et vineis et omnibus appendiciis suis. Pellindorph mansos IIII. liberales. Můri vineas II. Waltrichistorph mansos II. Hadarichisuuerth predium, quod Heinricus dedit. Liuzmannistorph mansos X regales, quos comparauimus. Chrunnila. mansum I. Zagalstreiphingin, quod Eberhart dedit. Sulzbach, Tanna, quod Luitkart dedit. Chrengilbach mansum I. Obizi, Humistal, Voraha et cetera noualia, que marchio dedit. Chotanas, et silvam quam Waldo dedit. Piugin predium, quod Piligrimus dedit. Miris, Chozindorph. Gritsanas, Stanandorph cum omnibus appendiciis suis, que Heinricus et frater eius Otto dederunt. Terni predium quod Fridericus dedit. Tizizi predium, quod Mahthilt dedit et cetera recte quesita. Sed ut he traditiones rate et inconvulse omni tempore permaneant, hanc cartam impressione sigilli nostri insigniri iussimus. Hi sunt autem testes. qui uiderunt et audierunt. Episcopi Reginhardus halberstatensis. Walraban cizensis. Vto hiltensheimensis. Hartuicus ratisponensis. Eberhardus eistetensis. Dux Welfo. Marchio Liutpoldus. Marchio Dietnoldus. Otto comes ratisponensis. Herimannus comes. Gotifridus comes de chalaunan. Wichbertus et Ludounicus comites.

Ego *Adalbertus* cancellarius uice domini *Rothardi* moguntini Archicancellarii recognoui.

Signum Domini Heinrici Quinti Regis Romanorum Invictissimi.

# [Monogramma.]

Actum est autem *tulne*. VIII. Idus Sept. Anno incarnationis domini M°. C°. VIII°. Indictione XV. Anno vero regni eius III°. feliciter in Christo. Amen.

### [Loco sigilli impressi.]

Das Siegel ist auf der Vorderseite der Urkunde aufgedrückt und rückwärts durch einen Wachsklumpen befestiget; siehe die Beschreibung desselben sammt Schriftprobe im Chronicon Gottwicense (Tegernsee 1732, impress. I. Tom. pag. 307). — Abgedruckt ist die Urkunde, aber sehr fehlerhaft, in Hormayr's Archiv für Geschichte, Statistik u. s. w. Jahrg. XIX. 1828. Seite 559 u. s. w. — Auszugsweise auch in den Regesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge Österreich's aus dem Hause Babenberg, von Dr. Andreas von Meiller, Seite 11, Nr. 4, mit den Noten 91, 92, Seite 209.

1, 2) Vergl. Nr. XCVIII und CCXLIV des Saalbuches.

### VIII.

1124, circa. — Reginnar, Bischof von Passau, bestätiget Alles was seine Vorgänger nach Göttweig gegeben haben, und fügt diesen älteren Schenkungen den Zehent von einigen neugepflanzten Weingärten in der Pfarre Krems hinzu.

# [Original.]

Ne volubilitas et antiquitas temporum a memoria deleat posterorum ego Regimmarus pataviensis ecclesie episcopus quicquid predecessor meus felicis memorie Altmannus episcopus ex reditibus suis, beneficiis, ecclesiis, decimationibus, vineis, villis, pratis, pascuis, nemoribus, cultis et incultis kotuvigensi ecclesie tradidit, et successor eius Odalricus episcopus consensit et confirmauit, canonica auctoritate confirmavi et sigilli mei impressione renovavi. Et ut in terra viventium partem cum eis haberem, decimationem quarundam vinearum in parrochia chremisi 1), post traditionem illam usque ad nostrum tempus plantatarum, prenominate ecclesie tradidi, et istius pagine testimonio confirmavi. Traditiones autem sunt he subscripte. Parrochia muttarin. cum capella et dote et cum omnibus appendiciis suis excepta parte decimationis que pertinet ad sanctum Nicolaum. Parrochia Mulibahc cum appendiciis suis. Parrochia pirchahi cum ecclesia michilpahc 2). et cum appendiciis suis. Parrochia chulivb, que est constructa in manso, quem Richiza dedit, ad quam decimationem terminavit hovistetin et maurahi. Ad muttarin Acilinum et Acilinum alium. . . etc. 3)

Ecclesiam nalivb cum dote et parte decimationis et omnibus ad eam pertinentibus sicut Wolfkerus habuerat, et decimationem ad Ertpurh. Si quis has traditiones et nostram confirmationem infringere temptauerit, iudicio sancti spiritus sit anathematis iaculo perculsus.

[Loc. Sigilli impr.]

Das aufgedrückte bischöfliche Siegel ist ganz wohl erhalten.

- 1) Vergleiche Saalbueh Nr. CCXXXVI. CCLXXIII.
- 2) Siehe die nachfolgende Urkunde.
- Yon hier weiter wiederholt sich der Inhalt der früheren bischöflichen Urkunden, nur unbedeutend in der Sehreibart abweichend.

#### IX

1124, circa. — Derselbe versichert den Klosterbrüdern den Besitz aller Pfarreien und Kirchen, die sie von den Bischöfen Altmann und Ulrich erhalten, und übergibt ihnen auch die neu errichtete Pfarre zu Michelbach.

### [Original.]

Notum sit cunctis sancte matris ecclesie filiis, qualiter ego Reginmarus dei gratia patauiensis ecclesie episcopus omnes parrochias cum

antiquitus prefixis terminis earum quas bone memorie Altmannus episcopus et post eum successor ipsius Odalricus super altare S. Marie in monte Kotwigensi delegauerunt et prouidendas eas fratribus ipsius loci commiserunt, ob spem eterne mercedis ecclesiastica auctoritate confirmaui, et ne quisquam ex eis aliquid infringere audeat, uel inminuere ualeat, sigilli mei impressione signaui. Hii sunt ergo termini parrochiarum Kotwigensi cenobio traditarum. Parrochie terminus ad Metarn de chlebidorf recta linea ad tuirgidin, de tuirgidin ad chufarin in fontem ibi manantem, inde recta uia per Eginindorf in flaidnize, de flaidniza usque Tiemindorf, inde ad scoingin usque ad uillam Ekkibrethisperc dictam, et sic per unam curtem ipsius uillule usque ad Karlistetin in fontem inibi prope manantem, inde ascendit silvam usque ad chirchperc, de chirchperge in poginpach, de poginpach in fisilpach, de fisilpach in pigartinpach, de pigartinpach usque in Achispach, et descendit de Achispach usque in danubium et sic per danubium usque ad predictam uillulam chlebidorf, unde idem terminus exurgit. Capellam S. Margarete ad Mutarin cum dote ad eam pertinente, et murale in quo capella S. Agapiti. Mulibach parrochie terminus a ponte qui dicitur Ziûnza, cum uillula que proxima est nomine straza, et inde descendit usque Gerrichistal inde ad uiam que uocatur Plechuntirwech, inde wirindindorf, et inde a porta Gnannilinis predia liberorum recta linea usque Perchardesstich, et inde usque tichmannes, inde rursum super habichispach, et de habichispach ad pontem, in primis nominatum Ziunza. Parrochiam ad Naliub cum ecclesia ad Phaffindorf, et dote earundem ecclesiarum, et decimatione uillarum ad easdem ecclesias pertinentium, quas nobilis uir Wolfkerus ut ipse ab episcopio habuerat eidem cenobio tradidit in proprium ius, pro remedio anime sue, ea conditione, ut ab eis in dei seruicio prouideatur, et de fratrum utilitate nullatenus auferatur. Parrochiam ad S. Petronellam cum dote, et ecclesiam ad Houilin cum dote et ipsarum ecclesiarum termino antiquitus prelinito, eum decimatione de omni beneficio Dietpoldi marchionis infra vischa et litaha posito, ex omnibus uillis pertinentibus ad ecclesias Heimpurch, Petronellam, Houilin, Aschirisprucca cultis et postmodum colendis, quibus primo inuestita est hec ecclesia a bone memorie Altmanno episcopo, et decimatione de Hasalowa et de Diuptal, que infra terminum sunt S. Petronelle, et ultra danubium liubmannisdorf et Wizilinisdorf tres mansus, quos dominus Sigehardus aquilegensis patriarcha Domino Altmanno

episcopo in concambio tradidit, cum decimatione de eisdem uillis. Parrochie in loco, qui dicitur Chotans, apud Grie, terminus est de Chalchgrubi usque in obizarbach, de quo super Swarziperg usque ad quandam uillulam Narchonis que infra eundem terminum est, inde usque in amnem qui fuestriz dicitur, deinde ad cuiusdam nobilis predium Gerunc dicti pertinentis ad uicinam parrochiam Witin, inde ad quorundam predium Ottonis et Perhtoldi, marchionis Liudpoldi ministerialium, que sunt infra predicte parrochie terminum. Inde in amnem, qui scui uocatur, et omnem circumiacentem siluam cultam usque ad caput riui minoris Chremise, de minori Chremisa usque ad maiorem Chremisam, uersus boemiam, siluam ultra chremisa positam, deinde iterum eandem siluam eultam et incultam usque ad cauum lapidem, qui lingua rustica Tiuveleschirche dieitur, et rursum quo minor chremisa majorem chremisam influit terminatur. Parrochie ad Chuliub terminus uersus occidentem inter allodium marchionis Liudpoldi et quorundam nobilium descendens a montanis in cebirmar, inde ad smidibach, iuxta quem riuum ascendit ad uillam smidibach, inde uadit sceit ad uillam Heimonis, dehine ad moissinbach, quem descendit ad riuum Huriwin, et hune usque ad sirnicha, quem descendit ad radwanasbach, et hinc ascendit usque ad tumulum qui excreuit super wagrein, inde eandem altitudinem uadit ad caput Edilize, inde ad proximum montem, qui pertinet ad Hovistat. Hinc descendit iuxta chrebizbach in pielaha, quem transit recto limite ad scintilecca, inter duo allodia marchionis Otachari et Piligrimi, inde recta linea ad Richinsceit, deinde ad caput Pielaha, inde per altitudinem montanam transit super steinberch, et de steinberch inter allodia marchionis Liudpoldi et quorundam nobilium reuertitur in riuum cebirmar. Quicquid infra hec iacet culti et inculti, ad ecclesiam Chuliub pertinet. Parrochia ad Pyricha terminum uersus occidentem Treisimam fluuium ab ortu suo usque ad uillam s. ypoliti habet, et inde uiam septentrionalem que ducit de s. ypolito ad mehtyris per uillam wagrein, et per siluam que uocatur vorahach, deinde ad uillam sibihirtin, deinde inter duo allodia Williberti et Waltonis in uillam Tuirin, uersus orientem Persnicham ab ortu suo usque ad uillam tririn, uersus anstralem partem semitam que uocatur Pechstich inter confinia allodiorum Marchionis, Haderici et Rodolfi, et ita uersus carinthiam, quicquid infra hos terminos est culti et inculti, ad parrochiam Pyricha pertinebat. Ob cuius latitudinem necessitate ductus ego Reginmarus dei gratia patauiensis episcopus, ecclesiam in loco qui Michilpach 2) dicitur construere feci, et a me ipso dedicatam cum termino eidem tunc ecclesie inibi prefinito fratribus in loco Kotwicensi, deo et s. Marie seruientibus pro dinina remuneratione contradidi. Terminus autem eius Michilpach fluvius. hinc ascendit per Sceit, et transit in Cherspoimespach, quem iterum descendit in Goelssana fluuium, et hinc ascendit in halbach, quem iterum ascendit ad caput halbach uersus carinthiam, et de ortu halbach per transversum in australem partem quicquid culti et inculti iacet inter confinia allodiorum Rodolf et Haderici nobilium ac marchionis, per semitam que uocatur Pechstich, uergit in orientem.- Ut deincens uero hec mea et omnis antecessorum meorum traditio rata permaneat et inconuulsa, sigilli mei hac obsignatione per me est stabilita. Insuper ad Mura 3) est ecclesia S. Marie, cum omni sua ibidem et ad vrsprinc dote et decimatione ex predio inibi sito Nobilium Ekkeberti, Dietrici, Odalrici et Herimanni fratrum absque diuisione. Si quis igitur ex his que ego Reginmarus dei gratia episcopus uel antecessores mei S. Marie et fratribus deo in Kotwicensi loco militantibus contulimus et firmauimus, aliquid abstulerit, inminuere uel infringere temptauerit, uinculo sit anathematis obligatus, ac nisi cito resipuerit diuini examinatione iudicii sit perpetuo damnatus.

[Loco Sigilli impressi.]

1, 2, 3) Vergl. die Noten zum Saalbuche Nr. CCXVI. IX. CXV. CCCXLVI. Von dieser Urkunde Reginmar's hat Bischof Leonard von Passau im Jahre 1440, am 23. December ein Transsumt mit weitläufigem Eingange und Schlusse dem Abte Thomas von Göttweig ausgefertigt, bei Gelegenheit eines Streites über die Zehentgerechtigkeit auf den Neubrüchen in der benachbarten Pfarre Ober-Welbling (Obernwellnimpk). Dieses Transsumt ist mit Weglassung des Einganges, aber Beibehaltung des Schlusses in Hormayr's Archiv für Geschichte, Statistik u. s. f. XIX. Jahrg. 1828. Seite 383—84 aufgenommen und bei der

Das Siegel ist in zwei Stücke gebrochen, die sich noch an der Urkunde befinden.

weiteres Centesimo - 1140 für 1440 - gesetzt worden.

Auch in der Überschrift, loc. cit. heisst es unrichtig: "Bischof Reginmar von Passau, der diesen Sitz von 1121 bis 1140 inne hatte" u. s. w. — Reginmar starb schon im Jahre 1138 (30. Sept.), wie fast alle österreichischen Annalen angeben. (Vergl. Ph. Jaffé, Geschichte des deutschen Reiches unter Konrad III. — S. 290. 10. Zeile v. unten.)

Jahrzahl statt Quadringentesimo (wie es im Transsumte heisst) ohne

Die Einreihung dieser und der vorausgehenden Urkunde Reginmars zum Jahre 1124 ist nur muthmasslich und beruht auf dem Concepte des II. Tom. Chronici Gottwicens, wo beide unter die Acta Abbatis Nanzonis († 1125. 5. Febr.) gesetzt sind.

1130, circa. — Perhard von Stadersdorf entsagt gegen Empfang von zwei Talenten allen weiteren Ansprüchen auf einige Diensteigene des Klosters, in die Hände des Bischofs Reginmar von Passau, der diese Abfindung mit seinem Siegel bekräftigt und sichert.

[Original.]

Notum sit cunctis Christi sanguine redemptis, qualiter controuersia illa que inter nos et *Perhardum* de *stavdratisdorf* 1) pro quibusdam mancipiis fuerat, que sui beneficii ab episcopo diu affirmauerat, iam tandem sit definita. Nam eadem mancipia episcopus *Altmannus* a *Razone*, suo quondam procuratore, aliis mutuaverat, sed iniusta querela *Perhardi* fratres istius loci commoti, et mancipiis et aliis rebus sepius stabilierant. Tandem uero, quamuis iniuste, idem *Perhardus* recipiens a nobis duo talenta, de predictis mancipiis in manum domini *Reginmari* patauiensis episcopi se abdicauit et hoc idem episcopus, ne ab aliquo posterorum eius infringeretur, sigillo suo obsignauit.

[Loco Sigilli impressi.]

Das bischöfliche Siegel ist im guten Zustande.

1) Stadersdorf bei St. Pölten. (Siehe Saalbuch Nr. II. CCLXIV; ferner Raim. Duellii Excerpt. geneal.-hist. — Index: Staudersdorff.)

### XI.

1139, 9. April. Rom, im Lateran. — Papst Innocenz II. stellt auf Ansuchen des Abtes Chadalhoch das Kloster Göttweig unter den Schirm und Schutz des h. Petrus.

[Codex Privilegiorum, fol. 318. verso.]

Innocentius Episcopus Seruus Seruorum Dei Dilecto Filio Chadalhoch, Gottwicensi Abbati Eiusque Successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Desiderium quod ad religionis propositum et animarum salutem noscitur pertinere, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Et quidem si religiosorum virorum postulaciones debita benignitate admittimus, nostris procul oportunitatibus clementem dominum reperimus. Huius rei gracia dilecte in domino fili Chadalhoch Abbas precibus tuis apostolica mansuetudine duximus annuendum, et Gottwicense Monasterium, cui auctore deo preese dinosceris, cum omnibus ad ipsum pertinentibus sub beati Petri tutela et nostra protectione suscipimus et presentis scripti patrocinio communimus, statuentes . . . etc. 1)

[Loco signi rotundi cum Ego Innocentius katho-Cruce. "Adiuva nos Deus lice ecclesie Episcopus [Monogramma litterale.] salutaris noster."] subscribo. Datum *laterani* per manus *Almerici* Sancte Romane ecclesie diaconi Cardinalis et Cancellarii, V. Idus Aprilis. Indiceione II. Incarnacionis dominice Anno Milesimo centesimo tricesimo nono. Pontificatus uero domini *Innocentii* II. pape anno decimo <sup>2</sup>).

Die Originalurkunde dieses p\u00e4pstlichen Schirmbriefes muss im Jahre 1447 noch vorhanden gewesen sein, da das runde Zeichen links, und das Wortmonogramm rechts, im Codex Privilegiorum, loc. cit. genau abgezeichnet sind.

- 1) Von hier weiter folgen die Anordnungen der vorausgehenden Bullen von 1099 und 1105 fast wörtlich.
- Das X. Pontificatsjahr des Papstes Innocenz II. (gewählt 1130, 14. Febr., geweiht 23. Februar) reichte vom Februar 1139 bis 1140. Er starb 1143, 24. September.

## XII.

1140, circa. — Eine Angehörige des Stiftes Kremsmünster wird vom Schirmvogte Ottokar mit Einwilligung des Abtes Ulrich, zum Altare der h. Maria in Göttweig übergeben, als Ersatz für einen getödteten Ministerialen, mit der Bedingung, dass sie da im gleichen Dienstverhältnisse stehe, wie früher in Kremsmünster.

[Original - Traditions - Urkunde.]

Notum sit omnibus Christi fidelibus qualiter mulier quedam nomine Richkart ex familia s. Agapiti mutuo tradita sit super altare S. Marie in Kotwico, pro alio eiusdem ministeriali occiso. Hec autem traditio facta est per manus Ottaker¹) aduocati, bona uoluntate domini Ödalrici²) abbatis connivente, eo tamen pacto et iure, quo prius sancto Agapito subesse solita erat, utpote de melioribus ministerialibus orta. Huic rei testificantur. Walther de treisim²), Engilschalch de Vra³). De ministerialibus aduocati. Helmhart. Pillunch. De familia s. Agapiti. Engilger et frater suus Prun.

[Loco Sigilli impressi 5).]

- 1) Ottokar VII. (V.) Markgraf von Steier, 1129—1164.
- 2) Abt Ulrich II. von Kremsmünster 1132-1147.
- 3) Siehe Saalbuch Nr. CLXXXVI. CCLVIII.
- 4) Vergl. Urkundenbuch für die Geschichte des Benedictiner-Stiftes Kremsmünster 1852. Nr. 36. S. 36-47, wo Poppo et fratres sui Otto et Engelscalcus de Urach unter den Zeugen einer Urkunde vom J. 1174 vorkommen.
- 5) Das aufgedrückte grosse runde Siegel zeigt einen Abt mit dem Hirtenstabe in der Hand und der Umschrift † ABBAS: SANCTI: AGAPITI: MARTIRIS:

# XIII.

1141. — Bischof Reginbert von Passau weihet die Kirche zu Gross, bestimmt sie zur Pfarre, weiset ihr die Grenzen an, und gibt dazu den bischöflichen Zehent zu Nondorf in der Pfarre Sizendorf, und von Beigarten; zugleich bestätiget er dem Stifte alle früheren Sehenkungen seiner Vorfahrer.

## [Original.]

Notum sit omnibus sancte matris ecclesie filiis, quod ego Reqinbertus dei gratia patauiensis episcopus, Anno dominici incarnationis Millo. Co. XLo. Io. indictione IIIIo. dedicaui ecclesiam graze 1), ea uidelicet ratione, ut sub termino prediorum Wichardi de schriche, et post eum grimonis, homines siti uel possessionem habentes, baptismum, sepulturam, et cetera christianitatis sue sacramenta in eodem loco accipiant. Siquidem cum ego prefate patauiensis ecelesie episcopus Reginbertus in die dedicationis eiusdem ecelesie homines antiquissimos termini predicti sacramento constrinxerim, ut terminos legitime discernerent. Nichilominus etiam de uilla Niwendorf, sita in parrochia sicindorf omnem decimam ad me episcopali iure pertinentem eadem auctoritate confirmaui. Preterea in uilla, que dicitur bigartin, de predio dietmari decimam nostri iuris simili modo dedimus. Hec itaque, que ego in nostro tempore, et reliqua, que uenerabiles episcopi antecessores mei, uidelicet Altmannus, Odalricus, Reginmarus, pro salute anime sue fratribus Kotewigensis cenobii dederunt, et auctoritate episcopali stabiliendo confirmauerunt, ego quoque sperans partem eterne beatitudinis me eum eis habiturum similiter confirmo. Et ut huius confirmationis sententia stabilis et inconvulsa maneat, sigilli nostri inpressione sancimus. Si quis igitur nostre auctoritatis confirmationem infringere presumpserit, uel uiolare uoluerit, sub anathematis maledicto perpetue pene periculo damnetur.

Das grosse ovale Siegel ist leider schon in zwei Stücke zerbrochen, wovon der obere Theil mittelst einer feinen Hanfschnur noch mit der Urkunde zusammenhängt.

<sup>1)</sup> Vgl. Saalbuch, Tradition Nr. CXXXVI.

# XIV.

1152. December. Salzburg. — Erzbischof Eberhard von Salzburg beurkundet, dass vor ihm als päpstlichen Schiedsrichter, die Äbte Wernher von Göttweig und Luther von Rot ihren langjährigen Besitzstreit über das Dorf Schwarzah und andere Güter im Vergleichswege beendet haben, indem Abt Luther von Rot mit Zustimmung seiner Conventualen für eine vom Göttweiger Abte empfangene Summe von zwanzig Pfund Regensburger Münze, allen ferneren Ansprüchen auf die genannten Güter feierlich entsagte.

[Original.]

C. + In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Eberhard 1) Salzburchensis Ecclesie Archiepiscopus, Wernhero Chotwicensi Abbati. In Perpetuum. Cum ex officio diuinitus nobis iniuncto iura ecclesiarum conseruare debeamus, ad litem dirimendam et ad pacem reformandam inter illas ecclesias et ecclesiasticas personas que a ueneranda sede romana nostro iudicio specialiter commendantur, propensiori cura inuigilare debemus. Vnde auctoritate domini pape Eugenii muniti, controuersiam illam, que inter uenerabiles fratres nostros Wernherum<sup>2</sup>) abbatem de chotwich et Lutherium<sup>3</sup>) abbatem de rote, de quibusdam possessionibus agitabatur, terminandam suscepimus. Vtramque igitur partem ad nostram presentiam euocantes, allegationibus hinc et inde diligenter et sufficienter auditis et plenarie cognitis, cum litem sententia terminare intenderemus, placuit utrique parti amicabili compositione conuenire, et controuersiam que inter eos uentilabatur transactione terminare. Modus autem transactionis hic est. Wernherus abbas de chotwich de uiginti libris ratisponensis monete Lutherium abbatem de rote securum redidit, et L. consilio seniorum monasterii sui liti quam de uilla que suarzaha 4) dicitur et de aliis possessionibus, de quibus inter eos discordia erat, per exfestucationem abrenuntiauit. Quam transactionem ex petitione utriusque partis suscepimus, et consilio ecclesie nostre, nostra auctoritate confirmavimus. Ne igitur prauorum hominum machinatione hec in posterum a sua firmitate auelli possint, in scriptis redigere et sigilli nostri impressione firmare curauimus. Igitur fili karissime Wernhere, abbas chotwicensis monasterii te et omnia que ad te spectant amplectentes fouemus, et manu tenere disponimus, sed et cuncta que largitione fidelium tue ecclesie collata uel adhuc conferenda sunt, sub tuitione nostra comprehendimus, et corroberatione presentis pagine stabilimus.

Nomina autem eorum qui presentes fuerunt hec sunt. Romanus Gurcensis episcopus. Henricus abbas S. Petri. Hugo prepositus maioris ecclesie. Henricus prepositus berthersgadin. Werhardus uormbae. abbas. Otto prepositus Raitinburg. Comes Gebehardus de burchhusen. Comes Siuridus de liubinowe. Comes Chunradus iunior et frater eius Siuridus de pilstein. Comes Liutoldus de plaien. Piligrimus de wolmutsa. Erchinbertus de mosebach. Turinch de weruen. Ekkehardus de tunna. Lutwinus castellanus. Hartnidus et frater eius Marchuardus de uzelinge. Liupoldus de waldæ.

Ego Eberhardus archiepiscopus, subscripsi.

Ego Heinricus abbas, subscripsi.

Ego Hugo prepositus, subscripsi.

Ego Heinricus decanus, subscripsi.

Acta autem sunt ista anno M°. C°. LII°. Indictione XIII°. anno pontificatus nostri V°. Regnante *Chunrado*, anno regni eius XIII°. mense decembrio, in ciuitate *Iuvaviensi*.

Das massive runde Wachssiegel ist an der Rückseite der Urkunde am untern Rande aufgedrückt und mittelst einer durchgezogenen Pergamentschleife befestigt; es stellt den Erzbischof in ganzer Figur, mit Mitra, Pallium, Pastoralstab und einem Buche, sitzend dar.

- 1) Eberhard I., Erzbischof zu Salzburg, von Ostern (c. 20. April) 1147 bis 1164, +21. Juni.
  - 2) Abt Wernher von Göttweig, 1150 1155 (siehe Seite 101).
- 3) Luther (Lothar), Abt des Benedictinerklosters Rot in Baiern, starb nach 1170. (Monum, boica I. 340.)
- 4) Vgl. Saalbuch Nr. LXIII und die nachfolgenden Urkunden Nr. XXXV bis XLI incl.

#### XV.

1171. 1. Mai. Wien. — Herzog Heinrich II. von Österreich erklärt, wie durch seine Vermittlung und Verwendung das Stift Göttweig im Besitze des angestrittenen Gutes "in Grie" erhalten worden ist, mit genauer Angabe aller vorausgegangenen Thatsachen und Umstände.

#### [Original.]

Heinricus, Dei Gratia Dvx Austrie. Quo diuina fauente elementia iura ecclesiarum dei sub nostri tuitione principatus nulla patimur ratione uiolari, placuit sollicitudinem nostram in causis

pauperum Christi de Kotwico hac cautione presentibus et futuris innotescere, tum anime nostre saluti tum illorum prospicientes quieti et securitati. Notum sit igitur omnibus Christi fidelibus, quod nobilis quidam Waldo 1) nomine, egrotans et desperatus, consilio et rogatu fidelium suorum, qui sibi et rebus suis post eius obitum metuebant, tam homines proprios quam omnia sua predia infra bawariam sita, patri meo Liupoldo marchioni, manu potestativa in jus tradidit proprietatis. Quo pacto in breui conualuit ipse W. et facti penitens, postmodum de partibus francorum duxit uxorem, ipsi et filiis eius predictorum prediorum faciens sponsionem. Quo comperto Liupoldus marchio egre ferens, uocato Waldone, uiolati pacti redarguit temeritatem, illo affirmante ea conditione predia sua marchioni se pactum fuisse, si absque heredibus uita decessisset. Marchio autem in conventu apud castrum görs habito accitis suis et ipsius W. fidelibus, utrorumque adtestatione comprobauit, nullam in traditione bonorum eius coniugii uel heredis factam esse mentionem, aut aliquam preiudicii conditionem, et hoc ipso presente horum confirmauit testimonio. Otachar marchionis de stira. Werigandi comitis de Plaigen. Gebehardi comitis de piugen, Rudolfi de pergen. Alberonis de griezpach. Friderici de hunesperch. Ernst Hartwici de rudinich. de traisem. Gebehardi de algerspach. Potin de asparen. Potin de maleisdorf. Pabonis de amarangen. Hugonis de leutsdorf. Anshalmi de prunne. Wolfgeri de imizinsdorf. Marchwardi de hintperge. et aliorum multorum. Predium autem quod olim fuerat Waldonis in grie, postea Liupoldus marchio tradidit sorori sue Gerbirge 2) ductrici boemiorum, eius rogatu delegans illud in manum Gebehardi comitis de piugen, tali pacto, ut quo ipsa petisset, predium idem delegaret, quod et fecit. Nam delegauit illud super altare s. Marie in monte Kotwico, adiciens et ecclesiam, que dicitur ad purch, presente Reginmaro patauiensi episcopo et Nanzone eiusdem loci abbate. Huius traditionis testes hii sunt aure tracti. Chunradus (de roningin). Dietricus (de Leichelingen). Alramus (de Pleinchipach). Werinhart (de Zelkingen) 3). Diepoldus de chagere. Rådolfus. Regingerus. Heidenricus. Rudbertus. Reginhardus. Felicis autem memorie Gerbirch postmodo induta sanctimonie habitu, sub obedientia conuersata est abbatis de Kotwico, ubi mox obiens sepulta quiescit in domino. Fratres autem predia largitate eius adepta per LX IIºs annos

quiete possederunt, temporibus uidelicet abbatum Nanzonis, Chadalhohi, Gerhohi, Wernheri, Friderici 1) et Johannis. abbatie XIIIIº, anno matrona quedam filia predicti W. ab imperatore Friderico, aduocato accepto, comite uidelicet Friderico de hohenburch, qui iusticiam eius apud nos exigeret, uenit austriam, et querimonia facta super hereditate paterna iusticiam a nobis requirebat, fratribus de Kotwico econtra ius legitime traditionis, et plus quam tricennarie posessionis pretendentibus. Qua causa diu utrinque uentilata ne imperialis edicti uideremur inmemores, et ut omnis queremonie repeticio in posterum esset sopita, placuit nobis inter fratres et predietam matronam licet ultra iusticiam, fieri amicam compositionem. Acceptis igitur ab abbate quinquaginta talentis, fecit abdicationem omnis deinceps impeticionis et querimonie super eodem predio ipsa et filius eius diepoldus, per manum aduocati sui Friderici de hohenburch, in manum meam, et Johannis abbatis de Kotwico, Huius rei testes sunt filii mei, Liupoldus et Heinricus. Ottachar marchio de stira. Ekkebertus de pernekke. Chunradus de rakze. Fridericus de hohenburch. Hadmarus et filius eius Otto de Cupharen. Chadolt de seuelt et filius eius Chadolt. Albero de chunringen et filius eius Hadmarus. Rapoto de sconenberch. Heinricus de gundrammesdorf. Wernhardus de Rabenstein, Ölrich dapifer. Otto frater eius. Otto sororius eius. Liupolt pincerna. Otto marschalch. Ludwicus. Meginhart (de trebanswinchel). Rudgerus de alse et frater eius Reinbertus. Rudolfus (de Chalwenperge). Meginhart, Friderich (homines Alberonis). Germunt (de niwenburch). Wicbertus de Chirchpach. Liupolt de rakez. Albertus de Chupharen.

Acta sunt hec apud Wienne. Anno Incarnationis domini M°. C°. LXX°. I°.

Imperatoris *Friderici* anno XX°. Ducatus nostri anno XXXII°. Johannis abbatis anno XV<sup>mo</sup>. Kalendis Mai. [Loco Sigilli impressi.]

Diese Urkunde ist vollständig abgedruckt in Hormayr's Geschichte Wiens. I. Jahrg. 1823. I. Band. 3. Heft. Urkundenbuch. S. XXX. Nr. XI, mit der irrigen Aufschrift: 17. April 1171 — statt 1. Mai, die bereits corrigirt wurde in Chmel's Notizenblatt, April 1843, Nr. I, Seite 22, und in den Babenberger Regesten. Note 240, S. 231, mit Bezug auf Nr. 80, S. 50.

Das grosse, schöne herzogliche Siegel ist an der Rückseite der Urkunde unten rechts aufgedrückt und vorne durch eine Lederschleife befestigt; es weicht von beiden Siegelabbildungen in Rauch's Österr. Geschichte. I. Band, S. 382 und 385, und Marq. Herrgott. Monument. August. Dom. Austr. T. 1. tab. I.

18

Nr. III, IV, V, bedeutend ab, besonders im Helme und Schilde des Herzogs, und an der Schabrake des Pferdes.

- 1, 2) Siehe im Saalbuche die Traditionen Nr. LXXIII. CLXVI. CCXV.
- 3) Die eingeschlossenen Geschlechtsnamen stehen im Originale ober den Taufnamen, zwischen den Zeilen.
- 4) Dieser Abt Friderieus ist im alten Verzeichnisse der Stiftsäbte am Schlusse unseres Saalbuches (Seite 101) nicht angeführt, kann aber auch nur kurze Zeit gewaltet haben. Sein Vorgänger, Wernher, ist am 19, Nov. 1155 gestorben. (Necrolog. Claustroneob. im Archiv f. Kunde österr, Geschichtsquellen 1851. VII. 303.) - Sein (Friedrich's) Nachfolger, Johannes I., ward anfangs 1157 aus dem Benedictiner-Stifte Admont nach Göttweig berufen. (Pertz, Monum. Germ. XI. 582. Annal. Admont. - Vergl. Keiblinger. Melk I. 260. Note 3.) Das am Schlusse angegebene XV. Jahr der abteilichen Würde Johannes I. reichte von Mai 1171-1172.

## XVI.

1184. 29. November. Zeiselmauer. - Bischof Diepold von Passau weiset zum Armen-Hospitale in Göttweig den dritten Theil der Zehente in der Pfarre Piru an, und verleihet zugleich dem Abte Rudmar und dessen Nachfolgern das Recht, dort einen beliebigen Priester zur Ausübung der Seelsorge anzustellen. [Original.]

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis, Dipoldus Dei Gratia Pataviensis Episcopus Omnibus Christi Fidelibus tam Futuris quam Presentibus in Domino Salutem, Pastoralis officii sollicitudo expostulare uidetur ut monasteria diuinis mancipata obseguiis paterna debeamus liberalitate intueri, et eorum commodis et utilitatibus qui in eis domino die ac nocte deseruiunt, quique pro nostra nec non successorum nostrorum incolomitate ad deum patrem luminum preces fundunt assiduas, propensius invigilare. Ea propter sancte dei genitricis Marie ad pedes usque humiliter inclinati predecessoris nostri, pie recordationis Altmanni Pataviensis episcopi apostolice sedis legati, vestigiis pro modulo nostro inherentes, attendentes etiam fidelitatem et deuotionem quam dilectus filius noster Rodmarus abbas et fratres de Chotewico erga sanetum stephanum prothomartirem in Patavia et nos nostrosque successores canonice substituendos habere dinoscuntur, pensata nichilominus uberi et devota elemosinarum largitione qua pretaxati fratres in anniversario prefati episcopi Altmunni 1), in presentia nostra copiosam multitudinem pauperum respexerunt, terciam partem decimarum in Parrochia de Pircha<sup>2</sup>) que post donationem duarum partium a domno Altmanno in prima fundatione Chotewicensis Monasterii factam indigentie plebesani sacerdotis deputata fuit, ad usus et refectionem pauperum in hospitali prescripti Monasterii concurrentium pro remedio anime nostre nec non parentum nostrorum cum consensu chori nostri et ministerialium coniuentia tradidimus, hac interposita condicione, ut postquam diem clauserimus exstremum in anniversario nostro recordatio nostri quantulacumque inibi habeatur. Sane quia peticio et ius representationis in prenominata ecclesia ad abbatem et conuentum libere et sine ambiguitate spectabat, hanc prerogatiuam Rodmaro abbati uiro utique discreto et religioso et nobis plurimum accepto, eiusque successoribus per ostium intrantibus indulsimus, quod ad arbitrium et uoluntatem ipsorum sacerdos discretus et honeste opinionis clericus dumtaxat in ea ordinetur, qui contentus stipendio, quod ei abbas, qui tunc pro tempore exstiterit, ordinare competenter voluerit, divina ibidem celebret populo, et ecclesiastica sacramenta ministret. Ceterum alia que de decimis et oblationibus aliisque utilitatibus prouenire et superesse poterunt, per manum abbatis ad supplementum pretaxati hospitalis annuatim sub aliqua certa pensione ministrentur. Verum quia mentionem de iure peticionis in Pircha fecimus, ne hanc nostram ordinationis constitutionem in recidiuum scrupulum quempiam reducere contingat, precipimus auctoritate qua licet indigni et impares uiribus preminemus, et statuimus ne quispiam de cetero pro aliqua persona aput successores nostros peticionem sicut fieri assolet porrigere presumat uel etiam attemptet. Indecens enim ualde esset, ut quod studio pietatis admissum fuisse dinoscitur, si in detrimentum monasterii postea quomodolibet uerteretur. Itaque institutio iam dicte ecclesie secundum nostram constitutionem omnifariam ad Chotewicensis abbatis ordinationem inconuulse et quiete permaneat et obseruetur. Si quis autem attemptauerit hanc nostram traditionem et scripti nostri caracterem adnullare et in irritum reducere, cum dathan et abiron iram et diuini animaduersionem iudicii se promeruisse sentiat, atque cum impiis et sceleratis reputatus, communione corporis et sanguinis Christi in nouissimis careat. Cunctis autem hec scruantibus et hoc ipsum quod in memoriam nostri fecimus, benigno oculo respicientibus, sit pax et exultatio et in numero iustorum consortium inuenire mercatur (sie) per eum qui erat, et qui est, et qui uenturus est reddere unicuique iuxta opera sua. Amen. Amen. Amen.

Acta sunt hec anno Incarnationis dominice Mill. C. LXXXIIII. Indictione I. sub domino *Lucio* papa III. Regnante Friderico

Romanorum Imperatore Augusto, anno uero pontificatus domini Diepoldi XI.3).

Ego Diepoldus, patauiensis ecclesie episcopus. ss.

Ego Otto, maioris ecclesie prepositus. ss.

Ego Fridericus, pataviensis decanus, ss.

Ego Ditmarus, eiusdem ecclesie thesaurarius. ss.

Ego Meinhalmus, presbiter canonicus patav. ss.

Ego Hainrieus, presbiter canonicus patav. ss.

Ego Fridericus, archidiaconus patav. ss.

Ego Ölricus, prepositus Ardeacensis. ss.

Ego Purchardus de Chambe, canonicus patav. ss.

Ego Wernherus, Archidiaconus patav. et canonicus. ss.

Ego Wolfkerus prepositus Cellensis et Monasteriensis. ss.

Data in palacio szaizcenmöre per manum Tagenonis 4).

Notarii et Capellani. III. Kalend. Decembris.

[Loco Sigilli impressi.]

An der sehön geschriebenen Urkunde ist das bischöfliche Siegel rechts aufgedrückt und rückwärts durch eine Wachsscheibe befestiget. Es gleicht der Abbildung in Duellii Excerpt. geneal.-hist. tab. I. pag. 175°).

- 1) Bischof Diepold (Theobald) war demnach am 8. August 1184 in Göttweig anwesend, als eben die jährliche Gedächtnissfeier unseres Stifters gehalten und dabei reichliches Almosen ausgetheilt wurde. Es war nämlich hier von jeher bis in die letzteren Jahre des vorigen Jahrhunderts üblich, nach dem feierlichen Hochamte am Feste des sel. Altmann's die von allen Seiten herbeikommenden Armen vor der Kirche mit Fleisch, Brot und Wein zu betheilen. Statt dieser Naturalspende wird jetzt ein bedeutender Geldbetrag zum Armeninstitut gegeben. (Siehe hierüber Chr. Mülleri de Prankenhaimb. Historia Canoniae Sand-Hippolitanae, edit. Alb. de Maderna, Pars II, p. 41. Über diesen fast in allen Klöstern eingeführten Gebrauch, an den Jahrtagen der Stifter das sogenannte Gespend auszutheilen, hat Ign. Keiblinger in der Geschichte des Stiftes Melk I, 191—196 interessante Notizen zusammengestellt.)
- 2) Bischof Altmann hatte zwei Theile des Zehents in der neu errichteten Pfarre Pira nach Göttweig geschenkt und ausdrücklich angeordnet, dass die dortige Seelsorge von einem Stiftsmitgliede versehen werde. (Saalbuch Nr. IX.) Als später (1094) statt der Canoniker in Göttweig Benedictiner eingeführt wurden, die als Mönehe damals in der Seelsorge nicht angestellt werden durften, da mussten alle incorporirten Pfarren mit Weltpriestern besetzt werden, die gewöhnlich Ein Drittel des Pfarrzehents und das oft sehr bedeutende Urbar-Erträgniss (was nämlich die Unterthanen und Grundholden zu leisten hatten) zum Unterhalte bezogen. Eben diese reichliehen Einkünfte maneher Stiftspfarren lockten viele Bewerber darum herbei, die mit Empfehlungs-

schreiben vielvermögender Personen versehen, sieh nicht selten den Stiftsvorstehern aufdrängten, um eine solche fette Pfründe zu erhalten, zu deren seelsorgerlichen Verwaltung sie dann oft nur kärglich besoldete Vicare bestellten. Es war desshalb eine ganz besondere Gunst, dass Bischof Diepold dem Abte Rudmar und allen seinen Nachfolgern nicht nur das Patronats- und Präsentations-Recht auf die Pfarre Pira bestätigte, sondern auch erlaubte, nach ihrem Gutdünken einen ordentlichen Seelsorger dort anzustellen, und nach Abzug des standesmässigen Unterhaltes (Congrua) für denselben, die ührigen Erträgnisse dieser Pfarre zum Besten des Armenspitales im Kloster zu verwenden.

- 3) Das XI. Pontificatsjahr Diepold's war schon im März 1183 abgelaufen, da er im Jahre 1172 zum Bisthume gelangte. Im Mai 1189 schloss er sich mit mehreren Domherren und Äbten dem Kreuzzuge nach Palästina an und starb dort zu Antiochia am 3. November 1190. (Böhmer, Fontes Rer. Germ. III. 547.)
- 4) Tageno, später Domdechant von Passau und zugleich Pfarrer der Kirche St. Andrä im Hagenthale (unweit der alten Passauer Besitzung Königstätten und Zeiselmauer svaizeenmöre —), begleitete seinen Bischof auf der Reise nach Palästina, und hinterliess darüber ein kurzes Tagebuch, welches Freher in seine Sammlung: Rerum Germanic. Scriptor. aufgenommen. (Editio III. Struvii. Argentorati 1717. Tom. I. 403—416.)

# XVII.

1194, Passau. — Bischof Wolfker von Passau überlässt den Klosterbrüdern den halben Weinzehent von einigen Grundstücken in der Pfarre Krems, welche früher Ackerland waren, und erhält dafür von ihnen tauschweise den halben Zehent in den Dörfern Lengenfeld und Mittelberg, ferner bei St. Pölten mehrere Hofstätten, Lehenhäuser und das Dorf Schauching.

## [Original.]

† In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Wolfkerus ¹)
Dei Gratia Patauiensis Episcopus Omnibus Christi Fidelibus In
Perpetuum. Pontificalis officii cura exigit, venerabilia et religiosa
loca fouere et amplecti, atque ad offerenda in eis redemtori nostro
cottidiana laudum sacrificia suas eis iusticias recognoscere, et pie ac
rationabiliter stabilire. Notum itaque facimus tam presentis quam futuri
temporis Christi fidelibus, qualiter nos fratribus Gotewicensis cenobii
bona eorum conversatione incitati, atque uirorum dominum timentium
sapienti consilio inducti, partem decimalis vini in Chremesensi parrochia, a predecessoribus nostris felicis memorie Althmanno, l'dalrico,
Reimmaro, Reimberto, Chunrado, Dietpoldo, quondam eius traditam,
sed occasione quadam per nos ad tempus subtractam, bono animo
recognouimus. Fuit autem hec occasio qua prefatas decimas ad

tempus possedimus. Cum decime frugum in eadem parrochia totaliter nostri iuris essent, rure in uineas redacto et illarum uinearum decime totaliter nobis adiudicate fuerunt. Nos uero predictis fratribus ex ratione priuilegiorum suorum inde questionem mouentibus, benigne acquiescere decreuimus, et antecessorum nostrorum pontificum priuilegia innouantes, medietatem decimalis uini in parrochia Chremesensi recepto ab eis conpetenti concambio, ea uidelicet ratione ut inconuulsa in perpetuum maneat actio, consensu chori et ministerialium in perpetuum tradidimus et presenti priuilegio cum sigilli nostri inpressione roborauimus. Recepimus autem ab eis in concambio medietatem decimarum de duabus villis Lengenuelde<sup>2</sup>) et Mitterberch<sup>3</sup>) et apud Sanctum Ypolytum X et VII curtilia et medietatem unius curtilis et duo beneficia et dimidium, et uillam que Scoigen 4) dicitur. Vt vero hec legalis commutatio per omnes successores nostros rata permaneat, ita nimirum ut etiam si uinetis destructis agricultura succedat, predicti fratres nichilominus mediam partem decimarum siue in frugibus siue in quibuscunque humanis laboribus sortiri debeant, in presenti pagina subscriptos testes pariter annotari voluimus. Quorum hec sunt nomina. Hademarus de chufarn et filius eius Otto. Wichardus de Zebingen. Albreht de Kambe. Sifridus waise et filius eius Sifridus. Hademarus de murrestetin. Richkerus et frater eius Fridericus de Wesen. Leuthart. Hainrich iudex. Timo de pühellberch. Manegolt de schonepuhil. Dietricus de Werdarn. Otto de zaizeinmur. Chalhohus de Grasperc. Otto de Wolfpazingen. Chunrat de walde et frater eius Otto. Gotfridus de haselbach. Ekolfus de warte. Albreht de patavia.

Ego Hanricus decanus subscribo. Ego Megegotus ss.

Ego Werneherus prepositus ss. Ego Hainricus ss. Ego Arnoldus ss. Ego Chadelhohus ss. Ego Timo ss. Ego Werneherus ss. Ego Hainricus ss.

Ego Arnoldus ss. Ego Hermannus ss. Ego Albero ss. Ego Megenhardus ss.

Acta sunt hee Anno domini M.C.XC.IIII. Indictione XII. Tempore *Hainrici* Imperatoris. Anno pontificatus nostri IIII. *patavie* feliciter. Amen.

Zwei massive Siegel hängen mittelst vielen violeten und gelben Seidenfäden an der Urkunde: a) das des Bischofs Wolfkerus gleicht dem in Raim. Duellii Excerptis geneal.-hist. tab. I, Nr. 2. Seite 176 abgebildeten; — b) das Siegel des Capitels von Passau ist ganz roh und unkenntlich.

- 1) Wolfker, in der vorausgehenden Urkunde als der letzte Zeuge unterschrieben, wurde zum Nachfolger Diepold's auf dem Bischofssitze zu Passau gewählt am 10. März 1191, geweiht in Salzburg am 9. Juni; und im Jahre 1204, Anfangs August, Patriarch von Aquileja. † 1218. (Böhmer, Fontes III. 548. Pertz. Monum. Germaniae XI. 594. Pritz, Geschichte des Landes ob der Enns I. 420.)
- 2) Lengenfeld und Mittelberg, zwei Pfarrörter oberhalb Krems. V. O. M. B.
- 3) Schauching (auch Schaubing), nahe der Perschling in der Pfarre Pira (Pybra) V. O. W. W. — Vergl. im Stiftungsbriefe: Scauwingin.

### XVIII.

1195, Göttweig. — Herzog Friederich I. von Osterreich befreit bei seiner Anwesenheit in Göttweig die Stifts-Besitzungen diesseits der Donau und in Grie von jeder Gerichtsbarkeit und vogteilichen Belästigung, gegen jährliche Entrichtung von 200 Muth Hafer; zugleich verordnet er das zu leistende Marchfutter unmittelbar in die herzoglichen Getreidekästen abzuliefern, damit auf diese Art den einsammelnden Marschällen jede Gelegenheit zur Bedrückung und Übervortheilung des Klosters benommen sei.

### [Original.]

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Fridericus Diuina Fauente Clementia Austrie Dux. Omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris notum esse uolumus, quod nos abbati 1) et fratribus in Kotwico hanc prerogativam indulsimus, quatinus in possessionibus ipsius cenobii in ca parte danubii, qua monasterium ipsum situm est, et in Grie<sup>2</sup>) nullus umquam hominum sub nomine aduocati, aut iudex uel preco de nostra permissione, uel alicuius offieii uel iudicii occasione eisdem fratribus iniuriam inferat, uel offendere presumat, ea uidelicet conditione, ut pro iustitia nostra de eisdem possessionibus ipsi fratres CC Modios auene annuatim nobis persoluant. Quod si fur uel raptum faciens aut latro in possessionibus ipsorum deprehensus conuictus fuerit, ad proximum locum quo malefactores plectuntur, sicut est cingulo cinctus 3) puniendus tradatur. Preterea statuimus, ut pabulum quod in bonis predicte congregationis ex utraque parte danubii habere debuimus ab ipsis in duobus granariis nostris recipiamus, ne alicui marsealco eis iniuriam nel dampnum inferendi occasionem tribuamus. Et ut hec nostre deuotionis permissio inconuulsa permaneat presentis scripti paginam subscribimus et sigilli nostri inpressione roboramus. Data in ipso monasterio. Anno ab incarnatione domini Millesimo. C.XC.V.

Indictione XIII. Anno I. ducatus ipsius. Testes Hartwicus ratisponensis aduocatus. Crafto de anzinesbach. Dietmarus morder (sic)
Rapoto de falchinberc, Hademarus de Kunerigen. Wichardus de
Seuelde. Rudolfus stubich. Hartnit de ort, Dietmarus de Éngilschalchisvelde. Meingotus de hinterberch. Rudolfus et Herbordus
de Potindorf. Isenricus (sic) de huntsaime. Albertus de Lochinlin. Rudolfus de piela.

An der Urkunde hängt das herzogliche Reitersiegel, wie es in den Monument. August. Domus Austr. Tom. I. tab. II. Nr. VI. abgebildet ist, nur fehlt dort das Schwert. — (Vergl. das Verzeichniss der bisher bekannten Figurensiegel der österr. Fürsten, mit den vorausgehenden Bemerkungen, von Karl v. Sava mitgetheilt in den "Quellen und Forschungen zur vaterländischen Geschichte, Literatur und Kunst. Wien 1849. — S. 314 u. s. f. 343. Nr. 15.)

Den kurzen Inhalt dieses Gunstbriefes hat Dr. v. Meiller im Regestenwerke zur Geschichte der Babenberger S. 77, Nr. 1, sammt den Zeugen angeführt. Isenricus statt Henricus de Huntsaime ist wohl nur ein leicht erklärlicher Schreibfehler, denn in zwei anderen Urkunden des Herzogs Friedrich's (loc. eit. S. 77, 78, Nr. 4 und 7) heisst es deutlich Henricus.

- 1) Dem Stifte stand damals Abt Rudmar vor (v. 1174—1200, † 3. März), wenn er mit dem im Admonter Necrologium: V. Nonas Martii angeführten Ruodmarus abbas wirklich identisch ist, wie das Concept des Chronic. Gottwie. Tom. II. muthmasslich augibt.
  - 2) Siehe Saalbueh Nr. II. LI. LXXXV. CXVI.
- 3) Dieser Ausdruck: "sieut est cingulo cinetus oder cingulotenus, wie er mit Gürtel nmfangen ist' kommt in den Gerichtsprivilegien gewöhnlich vor; das Hab und Gut des eingefangenen und abgeurtheilten Verbrechers fiel nämlich dem Kloster als Gerichtsherrschaft entweder ganz, oder zum Theile zu, worauf der Delinquent nur um die Lenden bekleidet, dem herzoglichen Landrichter ausgeliefert werden musste. Nähere Bestimmungen hierüber enthalten die späteren Österreichischen Landrechte. (Vergl. Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen 1854. X. B. S. 148. 154. §. XL und die Pantaidingbücher, herausgegeben von Kaltenbäck; insbesonders die Göttweiger Grund- und Gerichtsherrschaften betreffend. II. Band. S. 4—58.)

# XIX.

1203, circa. — Urkundliche Aufzeichnung über einen Gütertausch mit Ortolf von Ramenstein, und nachherigen Streithandel darüber mit dessen Sohne Konrad.

### [Original.]

Omnibus Christi fidelibus constare uolumus quod *Ortolfus* de *Rummensteine* 1) cum fratribus ecclesie kotwicensis contractum habuit,

videlicet, quod ipse predium in Pechsudl2), quod erat ecclesie, a fratribus in proprietatem reciperet, et econtra duo beneficia in Wezilstorf3) que iuris sui erant, ecclesie contraderet, et contractus iste cum testibus et aliis solempnitatibus fuit firmatus, ut perpetualiter esset ratus. Procedente vero tempore filius suus Chunradus uerbum mouit, quod predium, quod pater suus commutauerat, sine consensu suo sibi alienatum fuisset. Interea quidam burgensis de Winne Siboto pro VIIII talentis elaborauit, quod eadem beneficia in Wezilstorf in iuris proprietatem, quod uulgo Purchrechte dicitur, a fratribus reciperet, et annuatim pensionem duorum talentorum inde persolueret, in quo contractu talis est interposita condicio, quod si Chunradus de Rammenstein eadem beneficia inpeteret, et quomodocunque optineret, idem Siboto nouem talenta, que per contractum dederat, repetere non deberet. Pro memoria ergo huius facti presentem cartulam scripsimus et sigilli impressione confirmauimus. Huius rei testes sunt. Heinricus mareschaleus de Zaching. Albertus de Lochlin. Chunradus de Timendorf. Ortlib de Witigestorf. Rapoto nauta de Stain. Arnoldus de S. Stephano. Ditmarus de Wesendorf. Chunradus et frater eius Albertus de Meer. Sighart de Radun, Eberger de Vurt.

(An der Aussenseite der Urkunde steht von derselben Hand [des Abtes?] geschrieben.)

Eberhart decimator de razeinestorf presens fuit et Chunradus oleator presens fuit a principio usque ad finem.

Et rustici qui sedebant super bona quos inde diuisi, cum muneribus constabat me x talenta.

Fri. (i. e. Fratri) *Helmuigo* dedi talentum absque alio munere, et *Hartwico* camerario talentum absque aliis muneribus. Fri. *Irm-frido* de *Staine* LX denarios. *Dietmaro* de *Wisendorf* LX denarios. Et quatuor dedi aduocato. Et quicquit ego (? ergo) exspendidi.

An der Urkunde hängt das älteste Siegel eines hiesigen Abtes. Es ist in dicker Wachsmasse abgedruckt, spitzoval, 2 Zoll breit, 3 Zoll hoch; die untere Hälfte ist zwar abgebrochen, doch ist die sitzende Figur des Abtes (Wezelin, 1202—1231) noch deutlich kennbar; er hält in der linken Hand den Pastoralstab, in der rechten ein offenes Buch. Die Umschrift zwischen zwei einfachen Linien: 4 ABBAS DE. CHOTWICH.

- 1) Ortolf de Rammenstain erscheint urkundlich 1137—1198. Sein Sohn Chunrad 1190—1230. (Hanthaler, Recens. dipl. geneal. 11. 208—209. Vergl. Babenberger Regesten, Personen-Verzeichniss.)
  - 2) Siehe Saalbuch Nr. II. Pechsutilin.

3) Loc. eit. Nr. XLIV. Wizilinisdorf, in der Nähe des Stiftes gelegen (jetzt mit Höbenbach vereinigt), wie auf der Aussenseite der Urkunde selbst von sehr alter Hand angegeben ist: In Officio circa Montem, Wiczleinsdorf.

#### XX.

1206, circa. — Graf Liutold von Hardeck verpfändet die Vogtei über das Amt Ranna mit allen Rechten und Einkünften dem Stifte Göttweig für ein Darlehen von hundert Mark, auf Wiedereinlösung. Der Landesfürst, Herzog Leopold, bestätigt diesen Contract mit Anhängung seines Siegels.

[Original.]

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis Amen. Ouoniam facta mortalium temporalium secuntur motum, utile est ea litteris annotare, ut sic memoriam sui posteris ualeant exhibere. Sciat igitur tam presens quam futura etas, qualiter comes Livtoldus de Hardekke 1), ecclesie Chotewicensi et conuentui eiusdem loci aduocatiam super omni predio ad officinam suam in Ravna<sup>2</sup>) spectantem eum omni prorsus iure et pensione nomine pignoris obligauit, ea lege, ut omnes fructus eiusdem aduocatie iam dicto cedant monasterio, nec fas sit alicui preter debitorem qui rem obligauit, ex iussu suo pignus obligatum soluere, sed sit penes eos tam pignus quam fructus pignoris, donec Comes Centum marcas, quibus aduocatia est obligata, ecclesie restituat. Verum quia contractus ex conventione legem accipiunt secundum formam hic expressam, ego Liupoldus dux Austrie hunc contractum sigilli mei inpressione confirmo. Huius rei testes sunt. Liupoldus dux Austrie. Comes Liutoldus. Dominus Hadmarus de Chunringe. Wichardus dapifer. Rvdolfus de Botendorf. Marquardus de Hintperch. Vdalricus struno et filius suus Viricus marsealcus. Heinricus de Coetgingen. (sie) Rédolfus de Symmanninge.

Das leider verletzte (einseitige) Reiter-Siegel hängt an grünen und rothen Seidenfäden. Der Herzog trägt einen Fasshelm mit Visier, einen breiten herzförmigen Schild, etwas nach rechts (heraldisch) geneigt, darin ein gut gezeichneter Adler, so wie auch in der Fahne. Umschrift: † LIVPOLDUS. DEI GRACIA. DVX. AVSTRIE. Das U in der Silbe DUS, und die E sind abgerundet.

Eben dieses einfache herzogliehe Siegel veranlasste zur Einreihung der Urkunde vor das Jahr 1207, weil Herzog Leopold VI. (VII. der Glorreiche) sich späterhin gewöhnlich eines zweiseitigen, d. h. Münzsiegels bediente, wie Dr. v. Meiller in den Babenberger Regesten (S. 241. Note 284) bemerkt. — (Vgl. jedoch die folgenden zwei Urkunden und Nr. XXVI.

hinsichtlich des Siegels). — Überdies erscheint der unter den Zeugen vorkommende ältere *Udalricus struno* (Streun von Valkenstein) mit seinen Söhnen zum letzten Mal im Jahre 1203, der Jüngere *Udalricus struno* vom Jahre 1207 an als marscalcus. (Siehe loc. cit. S. 90. Nr. 42. S. 97. Nr. 65. vgl. S. 317.)

Graf Liutold III. von Plain wird hier von seiner Herrschaft Hardeck an der Thaya, O. M. B., nächst der mährischen Grenze, de Hardekke benannt. — Näheres über ihn hat M. Filz in der Geschichte von Michaelbeuern I. S. 238 — 244, 253 zusammengestellt.

2) Siehe die Erläuterungen zum Saalbuche Nr. CCVII. CCLXII. CCCXV.

# XXI.

1207, Krems. — Die Äbte Wernher von Heil.-Kreuz und Rieher von Zwetl, die Pröpste Sighard von St. Pölten und Otto von St. Florian und Konrad Pfarrer von Rusbach entscheiden als erwählte Schiedsmänner einen Streit zwischen den Äbten Reginold von Melk und Wezilin von Göttweig, über den rechtlichen Besitz von Meirs, zu Gunsten des Letzteren.

## [Original.]

In Nomine domini nostri Jesu Christi. W. de sancta cruce et R. in zwetel abbates, et S. sancti upoliti et O. sancti floriani prepositi, et C. plebanus in Ruspach, fide presentis scripti tam presentium quam futurorum memorie commendamus et protestamur, quod eum causa, que inter Abbatem et ecclesiam Medlicensem, et Abbatem et conuentum Kotwicensem super predio in Myrs uertebatur, nobis sancti vpoliti et sancti floriani prepositis et C. plebano in Ruspach a sede apostolica delegata fuisset, conuenientibus nobis et partibus, et consilio illustris ducis Austrie Styrieque Liupoldi, ut finis inponeretur controuersie, in nos arbitros ab utraque parte Abbatum, utriusque conuentus libero assensu accedente fuit compromissum, utraque parte per caucionem fideiussoriam se alteri ad penam centum Marcarum obligante, si compromissione in irritum deducta nostro non starent arbitrio. Nos igitur inquisitis diligencius utriusque cause niribus et discussis utriusque partis meritis et allegationibus. cum contra titulum donationis, quem ex priuilegio Heinrici imperatoris Abbas Medlicensis de eodem predio pretendebat. Abbatem Kotwicensem defenderet longeua possessio, et centum annorum prescriptio et preterea titulus donationis ab Heinrico burchgrauio et postmodum ab Ottone fratre suo facte, cum additione ville Chotzendorf, 1) tandem de prudentum virorum consilio super premissis tale pronunciauimus arbitrium sub pena pretaxate pecunie firmiter statuentes observari. Primum, ut sibi ad inuicem rancorem dimitterent, qui ex eadem causa uidebatur inter eos ortus fuisse, et possessio, pro qua uertebatur controuersia, ecclesie Kotewicensi in iure remaneret perpetue proprietatis, et Abbas Medlicensis suo et fratrum suorum nomine tam eidem possessioni quam priuilegio prememorati Heinrici imperatoris publice in manus nostras renuntiaret, sub pena pretaxata precipientes, ut nulla amplius inde questio ex parte Medlicensis Abbatis moueretur, et Abbas Kotwicensis et ecclesia sua ecclesie Medlicensi triginta talenta persolueret, et reditus unius talenti in censu annuo pro eisdem talentis obligaret, ita tamen, ut utilitas de predio obligato proueniens singulis annis in summam predicti debiti computaretur, donec idem debitum esset totaliter persolutum. Preterea arbitrati sumus, ut hoc ipsum arbitrium scripto commendatum ad peticionem Abbatis Medlicensis suique Conuentus sigillis domini patauiensis episcopi et domini ducis confirmaretur. Sub predicta itaque forma pronunciatum arbitrium omni remoto contradictionis obstaculo pars utraque recepit, et eadem die Medlicensis Abbas ad Abbatem Kotwicensem accedens. cum assensu fratrum, qui secum aderant, ex parte tocius conuentus in nostra presencia predicto debito triginta talentorum et obligationi, que pro hiisdem facta fuerat, uoluntate propria renunciauit. Acta sunt hec Chremis. Anno incarnationis domini Millesimo ducentesimo septimo. Indictione decima. Pontificatus Innocentii pape anno decimo, Regnante Rege Philippo, presidente Manegoldo patauiensis ecclesie episcopo, presentibus istis: Tutone in Heimpurch. Arnoldo in sancta Petronella. Pilgrimo in Albrehtesperge. Heinrico in Witen. Sifrido in Mutharn. Heinrico in Choliube plebanis. Gotefrido. Engilberto. Chunrado, laieis, et aliis quam pluribus.

An dieser Urkunde befinden sich folgende fünf Siegel:

- a) zeigt ein schwach ausgedrücktes unkenntliches Brustbild;
- b) ganze Figur eines Abtes; die Umschrift ist leider nicht lesbar;-
- c) ebenso: SIGILLUM ABBATIS DE SANCTA CRUCE; -
- Münzsiegel des Herzogs, gleich dem in Monum. boic. IV, Tab. I, Nr. 1 abgebildeten, und von Karl von Sava loc. eit. 343, Nr. 18 c. beschriebenen;
- e) das bischöfliche mit ausführlicher Umschrift: † MANEGOLDUS. DEI GRATIA. PATAVIENSIS ECCLESIE EPISCOPUS.
- Wie Göttweig zum Besitze von Meirs und Kotzendorf gelangte, ist im Saalbuehe (Tradition und Note Nr. XLV) n\u00e4her angegeben.

## XXII.

1207. — Herzog Leopold VI. (VII.) bestätigt den vorausgehenden Entseheidungsspruch.

[Original.]

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Liupoldus Dei Gracia Dux Austrie et Stirie Omnibus Christi Fidelibus Im Perpetuum. Ea principum debet esse munificentia, ut pro statu ecclesiarum pia deliberatione commoueantur, uidelicet, ut possessiones ecclesiis diuinitus collatas non solum defendere studeant, sed etiam lites in ecclesiis ortas rationabiliter determinare et componere diligenter intendant. Quapropter litem duorum monasteriorum Medilicensis et Gotwicensis pro quibusdam possessionibus in uilla que dicitur Mirs exortam, religiosis viris abbatibus de saneta cruce Wernhero, et de zwetel Richero, et prepositis de domo saneti vpoliti Sigahardo archipresbitero, et sancti floriani Ottone, transactione determinandam dignum duximus committere, ut ipsi utriusque partis allegationibus cognitis, et privilegiorum ratione diligentius considerata, liti secundum cognitam rei ueritatem finem imponerent. Cuius transactionis modus talis fuit quod Abbas Gotwicensis domnus Wezilo de coniuentia sui capituli de triginta libris monete wiennensis abbatem Medilicensem uidelicet Renoldum securum reddidit et abbas medilicensis de consensu eiusdem capituli liti totaliter per exfestucationem abrenuntiauit. Ne ergo inposterum de tam rationabili compositione aliqua possit oriri controuersia, ipsam transactionem inscriptione presentis pagine roboramus et sigilli nostri impressione confirma-Interfuerunt autem huic facto religiosi uiri abbates de sancta cruce domnus Wernherus, et de Zwetel Richerus, et de aldenburc Adalbertus; et prepositi Sigahardus archipresbiter de sancto ypolito, et Otto de sancto floriano, et Gotscelcus de sancto andrea. Bertoldus decanus de Dulnne. De capellanis nostris. Chunradus de ruspach, et Duto de haeinburc, et magister Arnoldus de S. Petronella, Pilgrimus de Albrechtsperge, Heinricus de Widen. Otto de marchwartsurwar, Sifridus de mutarn, Heinricus de Choliube, Otto de Anzinberge, Chunradus de hohenstaufe. Menhardus de imcinstorf, Adalbertus crebespach, Gotfridus de radilinperge. Wirnto de palte. Vilalricus de horinbach.

Das gleiche herzogliche Münzsiegel hängt an einer fein geflochtenen Schnur von grünrothen Seidenfäden und ist vollkommen erhalten.

## XXIII.

1209, circa. — Abt Rudiger von Baumgartenberg und sein Convent schliessen mit dem Abte und Capitel in Göttweig ein Übereinkommen, kraft dessen sie sich verpflichten statt des Naturalzehents von ihren Weingärten bei Krems jährlich Ein Talent zu bezahlen.

### [Original.]

Ego Rudigerus abbas in Paumgartenberge et totus Conuentus constare volumus omnibus nostre posteritatis hominibus, quod de communi consilio cum abbate et confratribus Ecclesie Kotwicensis conuenimus, quod pro decimis uini quas de duodecim iugeribus in monte Lintperch infra limites parrochie Chremis, annuatim persoluere debueramus, pensionem unius talenti annuatim in festo s. Martini persoluamus. Vt ergo tam nobis quam ipsis pactum huius rei ratum habeatur in successoribus nostris, pro memoriali cartulam istam conscripsimus et sigilli utriusque partis impressione pro certitudine rei munimus.

Das an der Urkunde hängende älteste Göttweiger Convent-Siegel ist in weisses Wachs gedruckt, spitzovaler Form,  $2^{1}/_{2}$  Zoll hoch,  $1^{1}/_{2}$  Zoll breit, und stellt ein freistehendes Kirchengebäude zwischen zwei Thürmen vor, deren linker etwas höher ist und ein Vorwerk mit dem Eingange angebaut hat. In der Mitte über der Kirche sieht man eine abwärts gerichtete Hand mit zwei vorgestreckten Fingern. Die Umschrift zwischen zwei einfachen Linien lautet: † CONVENTVS. GRA. DEI. SCE. CHOTEVVICENSIS. ECCLE. — E. H. N. sind Uncial-, die übrigen Capitalbuchstaben. (Vgl. die Beschreibung dieses und des nächst ältesten Conventsiegels in den "Archäologischen Notizen", gesammelt auf einem Ausfluge nach Herzogenburg, Göttweig, Melk u. s. w. im Sept. 1849 von Dr. G. Heider und J. V. Häufler, mitgetheilt im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, Jahrg. 1850, II. Band, 3. u. 4. Heft, Seite 523. ff.)

Das zweite Siegel der Urkunde ist leider verletzt, die Gestalt eines Abtes mit Pastoralstab, jedoch deutlich sichtbar.

1) Rudiger stand dem Cistereienser-Kloster Baumgartenberg im Lande ob der Enns von 1207 bis 1232 vor. Seine Unterhandlung mit Göttweig betreffs der Ablösung des Weinzehents setze ich beiläufig 1209, weil in eben diesem Jahre am 22. April Bischof Manegold von Passau dem Kloster Baumgartenberg die Zehente im Lymperg (Lintperch, laut vorliegender Urkunde) um Krems, wo dasselbe früher den Boden selbst cultivirt hatte, auf ewige Zeiten schenkte. (Siehe Geschichte dieses Klosters von Fr. X. Pritz im Archive f. K. österr. Geschichtsquellen 1854, Band. XII. I. Heft, S. 19.)

## XXIV.

1210, circa. — Otto. Vogt der Regensburger Kirche, besiehlt seinen Untergebenen dem Gotteshause Göttweig den schuldigen Weinzehent sowohl von seinen, als von ihren Weingärten vollständig und nach gebührendem Maasse zu geben.

[Original.]

Vt factum nostre etatis transeat in noticiam future posteritatis, necesse est scriptum tieri tenacis recordationis. Quapropter ego Otto 1) ratisponensis ecclesie aduocatus tam presentibus quam futuris constare uolo, quod homines mei sub nomine meo tam de meis quam de meorum clientum uineis debitas decimas Kottwicensis ecclesie retinuerint, nescio quo errore inducti dicentes, quod nisi mediam carradam soluere deberent. Que negligentia dum usque ad mea tempora duraret, tum intuitu iusticie, tum propter reuerentiam domini M. [anegoldi] 2) patauiensis episcopi, tum etiam propter deuotionem domini Wezelini 3) abbatis et conuentus concessi, ut debite decime tam de meis quam de meorum uineis cultis et incultis totaliter secundum quod iustum est persoluantur. Huius rei testes sunt. Otto seriba, patauiensis canonicus. Heinricus de S. Christophoro, ipsius aduocati notarius. Albertus plebanus de Chuliube. Livtoldus de hohenstoffe. Otto dapifer aduocati, Ebergerus de Rapotenchirgen. Otto et Chunradus de Winden. Arnoldus de s. upolito. Pernholdus judex de s. upolito.

Mit dem Bruchstück eines hängenden Reitersiegels, worauf nur RATISPO-NEN noch zu lesen.

- 1) Otto von Lengenbach (vgl. Notizenblatt als Beilage zum Archiv f. K. österr. Geschichtsquellen 1851, S. 140 141. Babenberger Regesten S. 333).
- 2) Manegold war Bischof von Passau in den Jahren 1206 1215; desshalb setze ich diese Urkunde ungefähr in die Mittelzeit, d. i. 1210.
  - 3) Abt Wezelin von Göttweig 1202 1231.

### XXV.

1212. — Herzog Leopold VI. (VII.) von Österreich und Steier erhört die wiederholten Klagen des Göttweiger Abtes Wezelin über das ungerechte Verfahren der herzoglichen Marschälle, welche bei Einsammlung des Vogthafers die Stiftsunterthanen bedrückten, und bestimmt desshalb zur Abwendung alles Unfuges, nach welchem Maasse und auf was für Art und Weise fernerhin diese Einhebung vorgenommen werden soll.

[Cod. Privilegiorum Fol. 283, verso.]

In Nomine Sancte et Indiuidue Trinitatis. Leupoldus dei gracia dux Austrie et Stirie Omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Eam

principum decet esse industriam, ut quod iusticia dictat ab eis confirmetur et noue exactionis adinuentiones et pauperum oppressiones mediante ratione inprobentur. Inde est, quod omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris constare uolumus, quod Wezilo Abbas Chotwicensis nobis admodum deuotus querimoniam sepius coram nobis deposuit, quod marschalei nostri, qui auenam de prediis Chotwicensis ecclesie secundum iusticiam terre nostre nobis debitam colligunt, maliciose homines ecclesie grauent, eo quod debitam mensuram in recipiendo supra mensuram excederent. Cuius rei considerata ueritate, quia Deus et timor Dei nobis in causa esse debet, ne clamor pauperum contra nos ascendat et reos coram deo constituat, causam de consilio optimatum nostrorum dignum duximus terminandam, ut maliciosa exactio de cetero conquiescat, et nobis et heredibus nostris iustitia illesa permaneat. Statuimus ergo mensuram ad dimidium modium ypolitensis fori, qui dato priuilegio presenti in usu fuit, que nobis et optimatibus nostris bene mediocris placuit, que tam nobis quam hominibus ecclesie competat, ut ipsa mensura aput Marschalcos et aput Abbatem predicte ecclesie conseruetur, et ipsa mensura in vase recipiatur et cum plenum fuerit uas, quod reliquum fuerit detrahatur, ut nee homines ecclesie in soluendo possint aliquid subtrahere nec marschalci in recipiendo debeant modum excedere. Auena autem debita, uel denarii pro auena soluendi, ubicungne infra iurisdictionem nostram predia Ecclesie illius sita fuerint, in festo S. Michaelis secundum forum temporis illius per Abbatem soluantur. Nec Marschalci nostri pro ratione expensarum post datam auenam aliquid exigant, pro quibus expensis ipsam mensuram maiorem statuimus. Quia ergo hanc nostram constitutionem tam aput nos quam aput heredes nostros perpetuam volumus habere firmitatem, de hae nostra constitutione presentem paginam propter firmitatis memoriam conscripsimus et sigilli nostri inpressione roborauimus. Testes huius rei sunt: Wernherus Abbas de S. Cruce. Okerus Abbas de liliquueld. Dietricus prepositus Newnburgensis. Magister Hainricus de bethaw tune temporis notarius. Leupoldus capellanus. Albertus decretista Hadmarus de Chunringen. Wichardus dapifer et filii eius Chadoldus et Weichardus. Heinricus de czebingen. Rudolfus de potendorf. Ulricus struno. Marquardus de hintpergk. Heinricus de prunna. Heinricus de zekking. Datum anno domini Millesimo ducentesimo duodecimo. Indictione XV.

Anno pontificatus Innocentii tertii pape XIII. Regni Ottonis imperatoris anno quarto. Ordinationis Meingoldi patauiensis Episcopi anno VII. ducatus nostri in Austria et Stiria anno decimo quinto.

Dr. v. Meiller reiht diese Verhandlung in den Babenberger Regesten (Seite 110. Nr. 102) vor dem 8. August 1212 ein, aus überzeugenden Gründen. (Note 362. Seite 253 u. s. w.)

## XXVI.

1216, circa. — Herzog Leopold VI. (VII.) von Österreich und Steier bestätigt, dass die Klagsache des Abtes Wezelin von Göttweig gegen Ulrich Trumil (welcher einige Stiftsbesitzungen inne hatte, aber die jährliche Abgabe dafür nicht entrichten wollte) durch Vermittlung des Grafen Ulrich von Pernek dahin ausgeglichen worden sei, dass der Abt die Zahlung des bisher schuldigen Zinses dem Ulrich Trumil nachlies, dieser aber sich eidlich verpflichtete, fortan jährlich am St. Colmanns-Tage die festgesetzte Summe zu entrichten, widrigenfalls er ohne weiters aller Rechte auf die genannten Güter verlustig sein sollte.

### [Original.]

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Livpoldus Dei Gratia Dux Austrie et Stirie. Omnibus Christi Fidelibus In Perpetuum. Eam principum decet esse considerationis industriam, ut non solum lites decidant, sed etiam fine debito decisas, vel transactione terminatas perpetuam studeant habere firmitatem. Inde est quod pro firmitatis robore universitati fidelium uolumus constare, quod Wezilinus abbas Kotwicensis eausam contra Viricum Trovmil mouit pro eo, quod debitam annuatim pensionem XXII. solidorum de possessionibus Shibz 1) et Lêgental, quas sub nomine ecclesie Kotwicensis possidebat, per plures annos uiolenter detinuit, et nec debitum soluere nec possessiones ipsas dimittere uoluit. Que causa mediante VIrico comite de Pernek sub huius transactionis forma est decisa, videlicet quod interuentu predicti comitis abbas debitum de preterito remisit, Viricus se data dextera uice sacramenti, predictam pensionem in festo Beati Cholomanni annuatim soluere obligauit, et si non solueret predicta die, proxima die post festum Cholomanni sine omni contradictione iurisdictionem perdisset, quas in predictis possessionibus habuit. Vt ergo ista transactio etiam apud heredes Virici rata et inconuulsa habeatur, utraque pars eam litteris nostris et sigilli nostri impressione muniri postulauit. Vnde paginam presentem pro certitudine facti huius conscribi uoluimus, et sigilli nostri inpressione roboramus. Testes autem qui huic transactioni intererant, sunt hii. Vlricus comes de Perneke. Adeloldus de chiv. Wolfkerus Chræwils. Hanricus filius Erchinberti de Stiven. Sifridus de Grifenstein.

Ein ziemlich gut erhaltenes einfaches Reitersiegel des Herzogs (wie das bei Nr. XX beschriebene) befindet sich an der Urkunde. Dr. v. Meiller setzt diesen Vergleich zum Jahre 1216 in den Babenberger Regesten (S. 116. Nr. 128).

1) Shibz, jetzt Scheiz in der Pfarre Lichtenau, O. M. B. und unweit davon, bei Ladings, ist auch das Lugental, wie aus dem ältesten Dienstbuche erhellt: Scheibtz VI beneficia. de molendino aput ledings in Lugental V solid. denar. Diese Güter, nämlich "9 gestifte Häuser, 7 zu Scheuz und 2 zu Lugenthal", die Preinmühl und der Hainhof genannt, wurden im J. 1664 vom Abte Gregor II. (Heller) dem Herrn Adam Maxim. Grafen von Trautmannsdorf, Herrn zu Prunn und Lichtenau, tauschweise gegen Zehente in der dortigen Gegend überlassen.

### XXVII.

1218. 26. Juni. (Lilienfeld?) — Herzog Leopold VI. (VII.) bezeugt, wie durch seine und des Bischofs Ulrich von Passau Vermittlung ein Rechtsstreit Heinrich's, Otto's und Heilka's von Morspach mit dem Stifte Göttweig über den Besitz einiger Güter, dahin beigelegt worden sei, dass die genannten Geschwister für eine Summe von 400 Pfund Wiener-Münze, allen ihren Ansprüchen auf diese Besitzungen entsagten.

## [Original.]

In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Liupoldus dei gracia dvx Austrie et Styrie Omnibus presentem paginam inspecturis, salutem in perpetuum. Quia legum ecclesiasticarum sanxit auctoritas, ut propter labilem hominum memoriam, et iudiciales strepitus, in gestis causarum scripture testimonium requiratur, presenti pagina notari iussimus, qualiter Gotwicensis ecclesia in uillis Chamb, Goznich, Strvnzenrevt, et insula apud Marchartesvrvar, adepta sit tytulum canonice possessionis. Cum olim Hoholdus de Chamb, et filia sua Ryhza habitum religionis in monasterio Gotwicensi assumpsisset, idem Hoholdus duos in seculo filios reliquit, quorum unus Ortwinus, alter uero Chunradus uocabatur. Ortwinus uero cruce signatus, amore patris et sororis sue, pro parte hereditatis sue ecclesiam Gotwicensem instituit heredem. Hic nullo relicto herede obiit in partibus jerosolymitanis. Chvnradus uero frater suus aput eandem ecclesiam obtinuit, ut liceret ei partem fratris tempore uite sue nomine ipsius ecclesie possidere, conditione interposita, ut pars hereditatis, que ipsum contingebat, ad Gotwicensem ecclesiam etiam post mortem suam spectaret. Idem uero Chunrudus post hec duxit uxorem uiduam nomine Virginam,

que habuit filiam nomine Gisilam per Chunradum Chlorumph, et eadem Virgina procurante Chunrado similiter obtinuit personale beneficium, ut liceret sibi casdem possessiones tempore uite sue a Gotwicensi monasterio possidere. Deinde Gisila nupsit Wernhardo de Morspach, de quo filios generauit. Mortuo Wernhardo de Morspach, eadem Gisila copulata est Alramo de Houedorf, et quia ad filios, quos de Wernhardo susceperat, tota devoluebatur hereditas, ipsa Alramo predictas possessiones de facto, cum de iure non posset contulit, qui etiam eas pro sue uoluntatis arbitrio disponebat, nullam contradictionem a filiis Wernhardi sustinendo. Procedente tempore idem Alramus et uxor eius Gisila suspicantes a Gotwicensi monasterio, eo quod Virgina tautum ad terminum uite sue easdem possessiones obtinuerat, sibi litem inferri, filios Wernhardi in preiudicium Gotwicensis ecclesie, tamquam ipsi essent legitimi successores, ut per eos conventui resistere ualerent, in possessionem carundem uillarum secum pariter admiserunt, excepto iure instituendi et desti-Demum Heinricus de Chrège filius Eberhardi, tuendi colonos. eiusdem Gisile filiam, Gisilam nuncupatam in uxorem traduxit. Quibus Gotwicensis ecclesia quia in iure potiores uidebantur litem mouit, que mediante Hademaro de Chvnnringen per amicabilem compositionem fuit taliter sopita, ut conuentus Gotwicensis tam pro possessionibus supradictis, quam pro hominibus centum et X talenta ipsis persolueret. Hae pecunia soluta Gisila et maritus cius iuri suo si quod habere uidebantur, publice renuntiauerunt. Porro cum Gotwicensis ecclesia eorundem prediorum nacta esset possessionem, et diu in pace possideret, Heinricus et Otto fratres de Morsnach coram nobis et domino Vtrico pataviensi episcopo predicto conuentui litem intulerunt, asserentes, quod eadem predia ad ipsos iure hereditario deuoluta, iniuste Gotwicensis ecclesia detineret. licet constaret, quod predictus conuentus per definitiuam iudicii sententiam ea optinuerat, et quia personalis extiterat concessio, et ideo ad heredes successio non currebat, et quod interuentu pecunic a legitimis heredibus erat renunciatio celebrata. Tandem nobis et predicto episcopo mediantibus tali transactione lis fuit sopita, ut ipsis fratribus Henrico et Ottoni et sorori eorum Haylca nuncupate, conuentus Gotwicensis quadringentas libras Wiennensis monete persolueret, et conuentus Gotwicensis easdem possessiones deinceps libere et pacifice possideret. Hec autem pecunia eodem anno, quo et

compositio fuit celebrata, statuto termino quater in anno fuit soluta. Vt autem hec rata et inconvulsa permaneant, et monasterium Gotwicense nullam amodo sustineat lesionem uel controuersiam uel calumpniam, presenti scripture sigilli nostri testimonium adhibemus, testes qui presentes aderant notari mandantes, quorum gravitas et honestas omnem calumpuiam excludat. Quorum hec sunt nomina. Ex parte episcopi. Heinricus maioris ecclesie prepositus. Chunradus maioris ecclesic plebanus. Magister Heinricus. Magister Marquardus. De ministerialibus. Hademarus de Wesen. Liutoldus de Sauerstetin. Heinricus et Otto de Morspach, quorum causa agebatur. Ex parte ducis. Chunradus comes. Hademarus de Chunnringen, et filii eius Hademarus et Heinricus. Rudolfus de Potendorf. Irnfridus de Hintperch et fratres sui. Heinricus de Zebingen. Hademarus de Sunneberch. Chunradus de Arnsteine, et frater eius Albero. Meinhardus de Imzeinsdorf. Otto de Anzinberge. Liutoldus de Altenburch et frater eius Chunradus, et alii quam plures. Acta sunt hec ipsa die, quando Viricus pataviensis episcopus quatuor altaria prima in lirnvelde consecrauit, qua etiam die Dux licentiatus uiam ultra mare aripuit.

Anno domini Millesimo. Ducentesimo. X.º VIII.º Indictione VI.ta VI.º Kal. Julii.

Gut erhaltenes Münz-Siegel des Herzogs, wie solches Karlv. Sava im Verzeichnisse der bisher bekannten Figuren-Siegel der österr. Fürsten beschreibt (loc. cit. Seite 344. Nr. 19. d.).

Über das Actum und Datum dieser herzogliehen Urkunde handelt v. Meiller in den Babenberger Regesten S. 237, Note 382 mit bekannter Gründlichkeit. Über die vorkommenden Personen und betreffenden Güter Chamb, Goznich, Strvnzenreut und Marchartesvrvar ist im Saalbuche die Tradition Nr. CCLXXVII nachzusehen.

## XXVIII.

1225, circa. Göttweig. — Abt Wezelin und das Capitel verleihen dem Meister Heinrich von Nalb für zwölf Talente zwei Lehen in Baumgarten, die jährlich Eine Fuder Wein dienen müssen, welches Erträgniss von demselben zur Stiftung eines Frohmahles für den ganzen Convent in Göttweig, und eines feierlichen Todtenamtes für sieh und seine Voreltern bestimmt wird; auch überlässt er (Heinrich) die ihm gebührenden Pfarreinkünfte von Nalb den

Klosterbrüdern auf zwei Jahre, unter gewissen Bedingungen.
[Original.]

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Wezilinus dei Gracia Gotwicensis Abbas, et totum ciusdem loci capitulum omnibus Christi

fidelibus in perpetuum. Vt ea que aput homines geruntur in perpetuum memorie mandentur et conserventur, nosse uolumus tam presentes quam futuros lecturos hane paginam, quod nos de communi consensu dedimus Magistro Heinrico 1) clerico nostro de Naliub duo beneficia in Pomaarten 2) cum suis pertinentiis pro XII talentis hoc pacto, ut de eisdem beneficiis annuatim garrada uini ei soluatur, que tamen garrada in usus fratrum est reddita, ut totus conuentus in quadragesima uno die cum piscibus competenter exhibeatur, scilicet, ut dominis duo fercula piscium dentur, fratribus et dominabus unum, et conuentus solempnem vigiliam et missam defunctorum ob memoriam sui et parentum suorum cum signis sollempniter sonantibus debeat celebrare, procuratis codem die de Cellario Conuentus VII pauperibus in pane et vino et uno ferculo, datis etiam per manum prioris qui procurat consolationem, piscibus et VII denariis eisdem pauperibus. Et eodem Heinrico sacerdote decedente sicut unius fratrum sacerdotum fiat eius memoria. Et ut hec promissio firmius in annos duret, opus singularis pietatis addidit, quod reditus ecclesie sue Naliub in usus fratrum per biennium contradidit, exceptionibus istis interpositis, quod utroque anno de eisdem reditibus Virico fratrueli suo ad studium tres marche per diligentiam abbatis mittantur. Et si infortunio aliquo idem Heinricus plebanus ultra mare, quod deus auertat, preoccupatus fuerit, quicquid per litteras, uel per certum nuncium sibi mittendum significauerit, omni occasione postposita mittatur. Et si de transmarinis partibus deo donante redierit, prebendam fratris in quocumque habitu uoluerit habeat. Firmata est autem hec actio in conuentu fratrum data dextera singulorum vice sacramenti, ut pactum hoc nunquam ab aliquo abbate irritetur, et si abbas irritare uoluerit a toto capitulo unanimiter reclametur, firmato hoc pacto tam abbatis, quam conuentus sigillo.

Diese Urkunde ist doppelt vorhanden, an beiden Exemplaren hängen die zwei angezeigten Siegel, das abteiliche und das des Conventes.

1) Dieser ist vermuthlich derselbe Heinricus Naeliubaere (Nalb bei Rötz, U. M. B.), welcher am 19. Sept. 1219 bei der Verhandlung des Bischofs Ulrich II. von Passau mit dem Geraser Abte Friedrich zu Mautern unter den weltlich en Zeugen erscheint. (Archiv f. Kunde österreichischer Geschichtsquellen. 1849. II. Jahrg. I. Band. 1. Hft. S. 13.) Leider ist die Zeit, der Zweck und das Ziel seiner Reise "ultra mare" nicht angegeben. Nach seiner Rückkehr erhielt Heinrich im Kloster die bedingte Aufnahme und wurde nach des Abtes Wezelin Resignation (die vielleicht eben zu Heinrich's Gunsten geschehen), ungefähr in Mitte des J. 1231 zu dessen Nachfolger erwählt; aber sehon nach einem Jahre trat er in den Dominikaner-Orden über, der damals, bald

nach dem Dahinscheiden des Stifters Dominieus († 1221), in Österreich Eingang gefunden und mehrere Klöster, zuerst in Wien (c. 1225), dann auch in Krems, erhalten hat. (Rauch, österr. Geschichte H. B. 351. 353. — Klein, Geschichte des Christenthums in Österreich, H. B. 149).

2) Baumgarten, bei Mautern. O. W. W. (?)

### XXIX.

1225, circa. 8. October. Göttweig. — Abt Wezelin erhält vom Grafen Siboto von Herrantstein einen Hof in der Nähe des Göttweiger Berges zu ewigem Burgrecht, gegen jährliche Entrichtung eines halben Talentes Wiener-Münze.

### [Original.]

+ In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Omnium habere memoriam et in nullo posse penitus deuiare, cum potius sit deitatis quam humanitatis, non indecens esse uidetur si emptiones et contractus quoslibet scriptis et testibus ad memoriam hominum reuocentur. Notum sit ergo omnibus tam presentibus quam futuris scire uolentibus, quod Siboto comes de Herrandesteine 1) consensu puerorum suorum dedit abbati Wezloni et confratribus suis in Chotwico, ad ius quod dicitur purchrecht, curiam quandam que uocatur eselzhovpt 2) que uicina est monti in Chotwico in perpetuum seruiendam, et in signum stabilitatis et firmitatis predictus abbas Wezlo et confratres eius resoluunt annuatim de ipsa curia dimidium talentum winnensis monete. Hec autem acta sunt in Chotwico octavo idus octobris, papa Honorio in ecclesiam dei regente, Friderico imperatore regnante, existente Gebhardo episcopo Patauienssi ecclesie, dominante Livpoldo ducis (sie) Austrie et Styrie. Huius rei testes sunt. Pilgerimus 3) plebanus de Herrandestein Heinricus de gûtenturn. Etcho miles de Herrantstein, Livtoldus de hohenstovffe. Chunradus frater eius. Siboto Ammanus. Otto miles de furte. Chunradus miles de hornpach et frater eius Hadmarus. Gotfridus de prunne, Vlricus trovmel. Vlricus et Chunradus de horenpach. Albertus uillieus de palt. Tiemo de povdorf. Fridericus de furte. Ernest de furte.

Mit Rücksicht auf die in der Urkunde genannten Personen ist diese Schenkung innerhalb der Jahre 1222 — 1227 gesehehen; im ersteren wurde Gebhard Bischof von Passau (nach Buchinger, I. 201 sehon zu Ende 1221); im letzteren starb Papst Honorius III. (18. März 1227).

An der Urkunde hängt nebst dem alten Conventsiegel auch das grosse ovale Siegel des Grafen Siboto, darstellend einen auf 3 Kugeln stehenden nach rechts gewendeten Falken mit der Umschrift Comes Siboto de Herrandesteine. (Vgl. Fontes Rer. Austr, II. Abth. I. Band. Diplom. miscell. Seite 319, Siegel Nr. 18.)

- 1) Siehe Saalbuch, Tradition Nr. CCCXXV.
- 2) Ein Hof in Furt am Fusse des Göttweiger Berges. (Vgl. den Falkensteiner Codex in Monum. boic. VII. 454. Eselshopen, Eselshouen, und loc. cit. XIX. II. 216. "Ista uacare cepernnt per mortem comitis de Herranstein": Hauleiten (Hausleuten U. M. B. ?, oder der einst gleichnamige Ort bei Hasendorf, O. W. W. Archiv f. K. ö. G. 1853, IX. 294, Note) Meurlinge (Meidling unweit des Stiftes), et curia villicationis sub monte Chotwico etc.).
- Peregrinus (Piligrim), Pfarrer zu Herrantstein, erscheint im Jahre
   1233 als Zeuge in einer Lilienfelder Urkunde. (Hanthaler, Recens. diplom. I.
   75. Vgl. Kirchl. Topographie VII. B. 178 187. Chmel's Geschichtsforscher
   1. 541 548.)

# XXX.

1231. 17. April. — Heinrich I. von Chunring stellt auf Ansuehen des Abtes Wezelin und zur Seelenruhe seines verstorbenen Bruders Ilademar einige dem Stifte entzogene Wiesen im Axwald wieder zurück, und erlässt zugleich auf immer die jährlich ihm geleistete Steuer von einem Wirthschaftshofe bei Spitz.

[Cod. Privilegiorum Fol. 17. verso.]

In nomine sancte et individue Trinitatis Amen. Quoniam orta sub sole cum ipso simul occidunt sole et quia processu temporis memorie hominum multa elabuntur, et sieut corpora alternantur, alternantur et mentes, recordatione digna durantibus scriptorum indiciis sapientum censentur roboranda. Notum sit ergo presentibus et futuris litteras presentes inspecturis, quod ego Heinricus de Chunring, Marsealeus Austrie, ob venerationem gloriose dei et hominis genetricis et perpetue semper virginis, et ad peticionem domini Wezlonis venerabilis tune Gottwicensis ecclesie Abbatis, et pro remedio anime fratris mei Hademari eo anno defuncti 1), prata quedam eiusdem ecclesie super Axwald 2), que suggestione quorundam de nostris nostra reputantes, iurisdictioni nostre frater meus et ego vindicaverimus, memorate ecclesie, sicut sua prius erant, redonavi et steuram, que de sua curia Möstinkch 3) dari nobis consueverat, pro dilectione matris misericordie et salute mea perpetuo relaquavi. Ut autem hee pratorum redonatio et steure relaxatio apud heredes fratris mei et meos rata permaneat, presentis pagine subscriptione et sigilli mei appensione et testium subnotacione prout firmius potui stabilivi. Acta sunt hec anno ab incarnatione domini Millesimo

ducentessimo tricesimo primo. Indictione quarta, quinto decimo Kalendas Maii, presidente sedi apostolice Gregorio nono, et imperante Friderico secundo. Et hii sunt testes: Syfridus Capellanus, Pilgrimus notarius meus, Otto frater suus, plebanus de Espeinstorff, Otto de Wormze, Hartwicus genselo, Bernhardus pincerna, Fridericus Swanzo, Fridericus camerarius, Heinricus Iudex, Heinricus Gottwicensis, Chunradus, Ulricus, Chunradus et Hademarus de Hornpach, Otto de Chueslag, et alii quam plures, quorum nomina propter compendium subticentur.

- 1) Hademar (III. d. N.) von Chunring starb demnach schon Anfangs des Jahres 1231, nicht erst im J. 1233, wie man bei Wissgrill (l. c. II. 50) angegeben findet. Die meisten österr. Annalen erzählen "1231. Orta est dissensio inter illustrem ducem Austrie et Stirie Fridericum et fratres de Chunringe, Hademarum scilicet et Heinricum. Hademarus moritur et in claustro suo Zwetel a venerabili Pataviensi episcopo Gebhardo sepelitur. (Pertz, Monum. Germaniae Tom. XI. pag. 626, 627, 637, 726.)
- 2) Der Axwalt (gewöhnlich Ochswald) erstreckt sieh um Gansbach und Gurhof, wo unser Stift noch jetzt einige Besitzungen hat. (Vgl. Nr. XLIII.)
- 3) Später der Müstinger- oder auch Mäuslinghof genannt (Weiskern. Topographie I. 398) eigentlich Misslinghof, da er am Misslingbache (Mystrica) unterhalb Spitz liegt. (Schweiekhardt, V. O. M. B. II. 153.)

#### XXXI.

1232.—3. März. Erdburg. — Herzog Friedrich II. von Österreich und Steier, Herr von Krain, überlässt — gleich seinem Vater Leopold, welcher auf das Vogteirecht über gewisse Göttweiger Besitzungen gegen eine jährliche Leistung von 250 Mut Hafer verziehtet hatte — die ihm von seinem Ministerialen Wichard von Zebingen anheimgefallene Vogtei über einige Stiftsgüter dem Gotteshause, für eine jährliche Abgabe von 100 Mut Hafer Neuburger Masses. Zugleich bestimmt er auf die Bitte des Abtes und Conventes, dass statt der 40 Talente Landpfennige, welche das Stift, nach einer Verordnung Herzogs Friedrich I. dem Landrichter in Tulln als Ablösung seiner Gerichtsbarkeit zu bezahlen hatte, von nun an 100 Mut Hafer entrichtet werden.

[Original.]

† In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. Fridericus dei graeia Dux Austrie et Stirie et dominus Carniole 1) Universis Christi fidelibus in perpetuum. Cum teste scriptura melius sit nomen bonum, quam unguenta preciosa, nos sicut patres nostri pro deo et salute nostra et bona fama, quam negligere non debemus, ad tuicionem et indempnitatem ecclesiarum, que per terras nostras constitute sunt operam dare uolumus diligentem. Hine est quod presenti pagina

constare uolumus tam presentibus quam futuris, quod cum pie memorie pater noster Livnoldus Dux Austrie et Stirie, priuilegium<sup>2</sup>) dederit ecclesie Kothwicensi, quatinus ei de quibusdam eiusdem ecclesie possessionibus CC ". Lta. Modii auene, que uulgo dicitur Marchuûter, annuatim ab Abbate illius loci soluerentur, Nos quoque uestigiis patris nostri inherentes, iam dicte ecclesic pro commodo et profectu eius omnem aduocaciam in bonis ipsius, que nobis a Wichardo de Zebingen 3) ministeriale nostro, uacare ceperat, perpetuo iure contulimus, ea scilicet ratione, ut Cm. Modios auene Newenburgensis Metrete nobis inde ecclesia persoluat annuatim. Itemque XLta talenta que uulgo dicuntur Lantpfenninge, super quibus soluendis iudici nostro de Tulna, ne aliquam jurisdictionem in homines ecclesie haberet, priuilegium acceperat a felicis memorie patruo nostro Friderico, quondam Duce Austrie, in Cm. Modios auene Newenburgensis metrete, ad instanciam precum Abbatis et conuentus supradicte ecclesie fecimus commutari, ita dumtaxat, ut nullus judicum nostrorum nec citra nec ultra danubium, aliquam habeat iurisdictionem in bonis illis, in quibus soluitur hec auena, nisi forte aliquis morte condempnandus in bonis illis repertus fuerit, quem tamen iudex noster propria auctoritate non usurpabit, sed retentis bonis illum sicut cingulo accinctus fuerit, nostro iudici homines ecclesie assignabunt. Ut autem hee rata et inconuulsa sine fine maneant, presentem paginam sigilli nostri inpressione fecimus roborari. Testes Liupoldus Canonicus Patauiensis. Vlricus de huius rei sunt. Witzlistorf seriba. Chadoldus Dapifer de Veldesperch. Wichardus de Arenstaine. Otto Dapifer de Ottenstaine. Vlricus de Chirchelinge. Haertnidus de Sahsengunge. Albero de Swarcenowe. Albertus Camerarius de Lahsendorf. Wolfkerus de Parowe. Chunradus Piber, et alii plures. Acta in Erpurch, V.º Nonas Martii. Anno domini M.º CCo. XXXIIo. Indictione Quinta.

An der Urkunde hängt das gut erhaltene Münzsiegel des Herzogs, an der Vorderseite mit dem Bindewappen im Schilde, auf der Kehrseite mit dem steierischen Panther. Es ist grösser als die Abbildung bei Herrgott 1. e. tab. IV. n. 1. (Vgl. Karl von Sava l. c. 322. 340. Nr. 23 b.)

1) Nach Dr. v. Meiller's Bemerkung in den Babenherger Regesten (Note 432. S. 263) führt Herzog Friedrich II. hier zum ersten Male den Titel: dominus Carniole, somit schon um Ein Jahr früher, als Rauch in seiner österreichischen Geschichte (II. B. S. 416. §. 31) nach den damals (1780) bekannten Urkunden angibt.

- 2) Eine Urkunde oder genauere Aufsehreibung über dieses Privilegium Leopold's VI. (VII.) ist leider nicht mehr vorhanden.
- 3) Wichard von Zebing wurde 1232 in Wien ermordet. (Annales Austriae in Pertz, Monum. Germaniae Tom. XI. 626. 627. 637. 727.)

# XXXII.

1232. 23. März. Erdburg. — Hademar von Sonnberg entsagt seinem Vogteirechte über die Stifts-Besitzungen in Tern, und erklärt dieses Amt fortan nur um Gotteslohn ausüben zu wollen, so dass alle dortigen Vogtei-Erträgnisse dem Stifte zukommen sollen. Den darüber ausgefertigten Verziehtbrief lässt Hademar nach Wunsch des Abtes und Conventes von dem Landesfürsten und seinem Verwandten Heinrich von Chunring durch Beifügung ihrer Siegel bestätigen.

## [Original.]

In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. Ad exstirpandam obliuionis maculam decreuerunt sapientes scripture facta hominum commendari. Hine est quod nosse uolo tam presentes quam futuros, quod ego Hademarus de Svnnenberch aduocatiam quam in bonis ecclesie Kotwicensis in uilla que dicitur Tern 1) habebam, pro deo et salute mea de consensu heredum meorum eidem ecclesie resignaui, ita ut ususfructus quem ratione aduocatie ibidem habui, cedat ecclesie, ego autem et heredes mei eadem bona solius dei intuitu, sine omni commodo defendamus. Si uero, quod absit, uel ego uel heredes mei aliquid contra id uelimus adtemptare, sit in optione ecclesie Kotwicensis, eligere sibi super predicta bona quem uoluerint aduocatum. Vt autem hec firma sint et inconcussa, sigillo domini mei Friderici, tune ducis austrie et styrie et domini karniole, et Heinrici de Chvuringe, tune marschalci austrie, cognati mei et meo, ad peticionem domni Hanrici tunc abbatis et conuentus ecclesie kotwicensis feei in perpetuum roborari. Testes huius rei sunt. Heinricus marscalcus de Chunringe. Levpoldus eanonicus pataviensis. Viricus de Wizilinsdorf scriba. Chadoldus dapifer de Veldisperch. Chadoldus de Pomquetn. Hademarus de Erinstprunne. Hermannus de Chranchperch. Heinricus de Prvnne. Irinfridus de hintperch. Otto de Ottenstein. Albero de Swarzenowe. Hvnilo spismaster et alii quam plures. Acta in Ernurch anno domini M.º CC.º XXX.º II.º X.º kalendas aprilis.

Die drei angezeigten Siegel hängen wohlerhalten an der Urkunde. Zuerst das Reitersiegel Heinrici de Chunringen, wie in Hanthaler's Recens. dipl.

geneal. tab. XXIX. Nr. IX. — In der Mitte das landesfürstliche Reitersiegel mit dem Bindeschilde. — Dann das grosse dreicekige Siegel Hadamari de Sunberch, ähnlich dem bei Hanthaler, l. c. tab. XLV. Nr. XVIII.

1) Siehe Saalbuch, Tradition Nr. LXVIII.

# XXXIII.

1232. 7. Juni. Wien. — Abt Heinrich von Göttweig überlässt mit Einwilligung seines Capitels dem Pfarrer Ulrich von Witzelsdorf auf Lebenszeit um 60 Talente den Fruchtzehent in Scharndorf und auch den schon früher, aber unrechtmässiger Weise besessenen Zehent in Leubmannsdorf, wofür Ulrich ein anderes dort liegendes versetztes Zehentgut des Stiftes einlöst und ausserdem jährlich einen Hausen zu liefern verspricht. Der ganze Vertrag wird durch Anhängung des landesfürstlichen Siegels gesichert.

[Original.]

In Nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Ne gestarum rerum noticia processu temporis euanescat, litterarum memorie commendatur. Innotescat igitur tam presentibus quam futuris, quod ego Heinricus dei gracia ecclesie kotwicensis abbas et totus conuentus eiusdem ecclesie, decimas ecclesie nostre in uilla que dicitur Schorindorf, tam maiores quam minores, domino Virico plebano de Wizilinsdorf, tune scribe Austrie, de communi consilio et consensu pro lxta talentis concessimus ad tempora uite sue, exceptis decimis uini et uno beneficio, quod quidam Vlricus, cognomento Trèsmær, a nobis habet, et diu habuit jure feudi. Sed quia predictus Viricus plebanus decimas uille Lerbmanesdorf ad eeclesiam nostram jure spectantes contra bonam voluntatem nostram et suam conscienciam possidebat, tamquam vir prudens et timens dominum, unum beneficium decimarum predicte uille, quod aliunde fuerat obligatum in usus et possessionem ecclesie nostre redemit, et annuatim nobis piscem, qui dicitur Huso dare promisit, ut de bona noluntate nostra iam dictas decimas tantum ad dies uite sue possideat et si quid prius in detentione earundem decimarum deliquerat sibi ex corde remitteremus, quod utique animo gratanti fecimus et libenti, et in signum bone uoluntatis nostre et deuotionis ipsi omnium oracionum nostrarum dedimus communionem 1). Vt autem hec omnia rata permaneant atque firma, sigillis domini nostri Friderici, tune ducis Austrie et stirie, et domini Leupoldi canonici pataviensis, et predicti domini Virici scribe de Wizilinsdorf, communiri fecimus ad eautelam, nominibus testium subnotatis, qui sunt. Heinricus prepositus patauiensis. Liupoldus domini prepositi

subdiaconus. Chunradus de patzmansdorf, et Marchwardus de lichtenwart plebani. Otto de Ottenstein. Liupoldus quondam pincerna. Perchtoldus teschelo. Sifridus de Saraxdorf. Martinus. Ludwicus. Vlricus hospes. Chunradus de weitginsdorf. Et alii plures.

Acta sunt hec Wienne. Anno ab incarnatione domini M.° CC.°XXXII.° VII. Idus Junii.

An der Urkunde ist das Reitersiegel Herzog Friedrich's II. mit dem Bindewappen; und ein kleines ovales Siegel Vlrici Scribe befestigt; das angezeigte dritte Siegel des Passauer Domherrn Leupold ward nicht daran gehängt.

1) Über die damals übliche Aufnahme vorzüglicher Gönner und Wohlthäter des Klosters in die geistliche Bruderschaft (participatio bonorum operum; communio omnium orationum) und dergleichen fromme Verträge überhaupt, siehe Keiblinger's lehrreiche Bemerkungen in der Geschichte Melks I. 292 ff.

## XXXIV.

1232. Wien. Im Schottenkloster. — Eine gewisse Reichardis sehenkt ihren Weingarten bei Chorhern dem Gotteshause Göttweig.

### [Original.]

Patesiat uniuersis hanc paginam inspecturis, quod Ego Reichardis vincam in Charecharn 1) in salutem et remedium tam patris quam matris et omnium parentum meorum et meam, adhuc me uiuente Ecclesie contuli Chotuuicensi, presentibus auunculis meis Haurico et Hartmut et Notario Domini Ducis domno Vlrico de Wizleinstorf, Bertholdo Toscelone, Vlrico hospite, Chunrado de Weikenstorf, Gerungo institore et ad presenciam tocius conuentus scotorum in Winna et precipue Wilhalmo, Jacobo, et aliis quam pluribus. Acta sunt hec in Monasterio sancte Marie scotorum in Winna. Anno dominice Incarnationis M.º CC. XXX. II. Ut autem hec rata permaneant sigillo capituli scotorum et domni Vlrici Notarii presentem cedulam iussimus roborari.

An der Urkunde hängt nur das gut erhaltene ovale SIGILLUM VLRICI SCRIBE; das Siegel des Schottner Capitels fehlt.

1) Das jetzige Pfarrdorf Chorhern im Tullnerfelde, O. W. W.

### XXXV.

1233. (Salzburg.) — Der Decan, der Schatzmeister und der Cantor der Salzburger Kirche machen dem Abte und Convente zu Göttweig bekannt, dass sie vom Papste Gregor IX. beauftragt seien, die bei ihm vorgebrachte Klagsache des Abtes von Rot gegen Göttweig betreffs einiger streitiger Besitzungen zu untersuchen und schliesslich zu entscheiden. Der Abt möge desshalb zur Verantwortung am 23. Juni entweder selbst nach Salzburg kommen oder einen bevollmächtigten Sachwalter schicken.

## [Aus einem Copialbuche.]

C. Decanus, H. Thesaurarius, D. Cantor, Salzepurgenses, Judices a sede apostolica delegati, Dilectis in Christo fratribus Electo [Abbati] et Conventui in Chotwico salutem cum fraterne dilectionis affectu. Innotescat discretione vestre nos litteras et mandatum apostolicum recepisse in hunc modum: "Gregorius Episcopus, Servus Servorum Dei, dilectis filiis Decano, Thesaurario et Cantori salzpurgensibus Salutem et Apostolicam benedictionem. Dilecti filii Abbas et Conventus de Rothe nobis conquerendo monstrarunt, quod Abbas et Conventus de Chotwige, pataviensis dioecesis, quoddam predium et alias res ipsorum contra iustitiam detineant et reddere contradicant. Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus partibus convocatis audiatis causam, et appellatione remota fine debito terminetis, facientes quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmitus observari. Testes autem, qui fuerunt nominati, si se gratia, odio, vel timore subtraxerint per censuram eandem appellatione cessante eogatis veritati testimonium perhibere. Quod si non omnes his exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exequantur. Data Anagnie VI. kalend. Decembris, Pontificatus nostri anno sexto." — Mandatis igitur apostolicis contraire non audentes, Vos, ut ad respondendum per Vos, vel per responsalem sufficienter instructum venire possitis parati, diem et locum in maiori Ecclesia Salzpurgensi, in vigilia Joannis Baptiste Vobis peremptorie prefigimus. Ut autem super dilatoriis, que frequenter labores multiplicant et expensas, iudiciaria prouideatur auctoritate, predium Swarzach dietum in petitione Vobis specificatur, salvo iure addendi uel diminuendi.

Seit Ahsehluss des Vergleiches zwischen den Äbten Wernher von Göttweig und Luther von Rot im Jahre 1152 (siehe Urkunde Nr. XIV) war unser Stift im ruhigen Besitze des Gutes Schwarza (jetzt Schwarzau) durch 80 Jahre. Da erhob Abt Heinrich von Rot um das Jahr 1232 von neuem Ansprüche darauf, und brachte seine Klage sogar vor den päpstlichen Richterstuhl. Gregor IX. (gewählt am 19. März 1227) erliess von Anagni aus am 26. Nov. 1232 ein Schreiben an die oben genannten Officialen der Salzburger Domkirche, worin er ihnen befahl, beide Parteien zu berufen und zu vernehmen, ihre Rechte zu prüfen und den Streit zu beenden. Sie schickten demnach (Anfangs d. J. 1233) obige Citation mit dem eingeschalteten papstlichen Breve nach Göttweig. In dieser Citation ist der Name des Abtes nicht ausgedrückt, es heisst nur "Electo", woraus zu schliessen, dass eben damals der Abt von Göttweig erst erwählt, aber noch nicht geweiht war. Abt Heinrich II. (dens. Zahn, Zant) nämlich, der nach seines Vorgängers Heinrich I. (de Nelib) Übertritt zum Dominikaner-Orden (1232), zum Vorsteher des Stiftes erwählt worden, konnte die Bestätigung in seinem Amte und die Weihe vom Diöcesanbischofe nicht sogleich erlangen, weil das Bisthum Passau nach Gebhard's Resignation zu Rom (1232) bis zum August 1233 unbesetzt war. (Buehinger, Geschichte des Fürstenthums Passau. I. 206.)

## XXXVI.

1233. — Dieselben p\u00e4pstlichen Schiedsrichter bestimmen dem Abte von G\u00f6ttweig den 29. November als zweiten Termin zum Erscheinen in Salzburg.
[Original.]

C. dei gratia decanus. H. custos et D. cantor salzburgenses, iudices a sede apostolica delegati venerabili in Christo domino et fratri abbati chotvvicensi salutem et orationes in domino. Licet sepe petentibus nunciis uestris inducias uobis concessimus, contradicente tamen aduersario uestro uenerabili abbate de Rot, pensatis tamen impedimentis uestris legitimis aliisque circumstanciis, deferendum uestre duximus honestati. Sed nunc cum magna peciit instantia, constitutus personaliter coram nobis ut tandem denuo uos euocando ad negocium accedere dignaremur. Cum igitur sicut nostis causam non possimus amplius prorogare, uos ad presentiam nostram peremptorie citamus, terminum uobis vigiliam sancti Andree proximam et locum claustrum maioris ecclesie salzburc prefigentes, scituri quod si tunc uenire non curaueritis uel sufficientem mittere responsalem pro uobis ex tunc in causa quantum poterimus de iure procedere non obmittemus.

An dieser zweiten Citationsurkunde befinden sieh 3 kleine Siegel, wovon nur das erste noch kennbar ist und die Umschrift zeigt: Chuno Decanus Salzpurg. Die zwei andern sind ganz verwischt.

Abt Heinrich von Göttweig unternahm zwar die Reise nach Salzburg, musste aber nach erlittenen grossen Gefahren unverrichteter Sache wieder nach Hause zurückkehren, und da ihm die Canoniker keinen andern sieheren Ort zur Vernehmung bestimmen wollten, so wendete er sich mit seiner Beschwerde an den Papst selbst und bat um Ernennung anderer Untersuchungsrichter. Gregor IX. beauftragte durch ein von Perugia am 8. December 1234 erlassenes Breve den Abt von Garsten, den Propst von St. Florian und den Dechant von Enns mit der Untersuchung des Sachverhaltes, wie aus den folgenden Documenten erheilt.

# XXXVII.

1235. — Ulrich, Abt von Garsten, Bernhard, Propst von St. Florian, und Wernher, Dechant von Enns, als vom Papste delegirte Richter fordern den Abt Heinrich von Rot auf, am 30. April zu Vöcklabruck in der Capelle des heiligen Ägidius zu erscheinen, um vor ihnen sich zu verantworten über die Klage des Abtes von Göttweig.

[Original.]

Reuerendo in Christo patri et domino. H. Venerabili Abbati Rotensi, et eiusdem loci collegio, Abbas de Gersten, Prepositus S. Floriani et Decanus de Anaso, Pataviensis dyocesis, Judices a sede apostolica delegati, deuotas orationes et fraternam in domino caritatem. Scripsit nobis dominus noster Papa in hune modum: "Gregorius episcopus seruus seruorum dei, Dilectis filiis Abbati de Gersten, "Preposito S. Floriani, et decano de Anaso, Patav. dyoc. Salutem et "apostolicam benedictionem. Dilectus filius Abbas de Chotwico sua nobis petitione monstrauit, quod cum Abbas Rotensis, frisigensis "dyoc. ipsum super Swarza, et quibusdam aliis uillis, possessionibus, net rebus aliis coram decano Salzpurgensi et suis coniudicibus aueto-"ritate apostolica conuenisset, quia dieti iudices ad locum non tutum "citantes eundem, aliumque sibi securum assignare contra iusticiam "denegarent humiliter requisiti, idem senciens indebite se grauari. "nostram audienciam appellauit. At ipsi legitima ejus appellatione "contempta, partem alteram in possessionem rerum ipsarum preter-"misso iuris ordine induxerunt. Ideoque discretioni vestre per aposto-"lica scripta mandamus, quatenus si est ita, reuocato in statum debi-"tum quiequid post apellationem huiusmodi inueneritis temere "attemptatum in causa ipsa iuxta priorum continenciam litterarum "apellatione remota ratione preuia procedatis. Alioquin partes ad "priorum iudieum remittatis examen, inpetentem in expensis legitimis "condempnando. Testes autem qui fuerunt nominati, si se gratia, odio, "uel timore subtraxerint, per censuram ecclesiasticam, appellatione

"cessante, cogatis ueritati testimonium perhibere. Quod si non omnes "hiis exequendis poteritis interesse, duo uestrum ea nihilominus exe"quantur. Datum Perusii, VII.º Idus Decembris. Pontificatus nostri
"anno VIII.º" — Nos igitur auctoritate apostolica citamus uos
peremptorie, diem et locum uobis prefigentes II. Kalend. Maii, in
vigilia apostolorum Phylippi et Jacobi, in *Veclapruke*, in capella S.
Egidii, districte mandantes ut hora diei tercia ibidem super querimonia Abbatis Chotwicensis responsuri finaliter compareatis. Alioquin, quantum de jure poterimus, in iudicio procedemus.

An dieser und den nächstfolgenden vier Urkunden hängen die wohlerhaltenen Siegel: Dealriei Abbatis Garstensis (Ulrich I. 1233—1239); — Prepositi de domo Scti Floriani (Bernhard 1224—1240); — und Wernardi (Wernheri?) Anasensis Decani.

## XXXVIII.

1235. — Dieselben eitiren den Abt von Rot zum zweiten Male peremptorisch nach Vöcklabruck, um seinen Streit mit dem Kloster Göttweig untersuchen und beendigen zu können.

[Original.]

Reverendo in Christo patri et domino H. venerabili Rotensi abbati. V. Abbas de Gersten, et P. prepositus sancti Floriani, et W. decanus de Anaso, Judices a sede apostolica delegati, deuotas orationes et reuerentiam. Quia fratres vestri monasterii in tantum uersi sunt amentiam, ut nuntium nostrum fratrem conversum, ferentem mandatum apostolicum, in iniuriam et ignominiam sedis apostolice spoliauerint et uerberibus afflixerint, conantes inpedire citacionem. quam uobis direximus, nos ad remouendas excusationes in peccatis iterum peremptorie et sollempniter uos citamus, diem, et locum uobis prefigentes in Veclabruke in capella sancti Egidii, proxima secunda feria post ebdomadam pentecostalem pridie nonas Junii, auctoritate apostolica mandantes, ut ibidem coram nobis compareatis, uolumus enim negotio, quod uertitur inter uos et Abbatem Gottwicensem super possessionibus in swarza debitum finem imponere. Licet autem in priori citacione tenorem autentici uobis transmiserimus, iterum ipsum inserimus, ut parcamus laboribus partium et expensis, ne per dilatationes frustratorias fatigentur. Hic est autem tenor mandati apostolici. "Gregorius, etc. (ut supra).

Die Mönche von Rot suchten die Gerichtsvorladung ihres Abtes gewaltsamer Weise zu verhindern, indem sie den Laienbruder, der das Schreiben überbrachte, dessen beraubten und misshandelten. Die Richter mussten desshalb eine zweite Aufforderung an den Abt ergehen lassen, am 4. Juni, Montags nach der Pfingstwoche, in der Capelle des h. Egidius zu Vöcklabruck (einem Städtehen an der Poststrasse von Linz nach Salzburg) vor ihnen zu erscheinen.

## XXXIX.

1235. — Abt Heinrich von Göttweig wird durch die päpstlichen Bevollmächtigten vom Kirchenbanne, den die früheren Richter auf Betrieb seines Gegners über ihn ungerechter Weise verhängt, losgesprochen und im Besitzrechte der angestrittenen Güter bestätigt.

[Original.]

Reverendo in Christo patri et domno *H.* venerabili Abbati Chotewicensi, *V7.* Abbas de Gærsten, *B.* prepositus de domo s. Floriani, *W.* decanus de Aneso, iudices delegati, deuotas orationes et obsequium. Quia Abbas Rotensis in preiudicium vestrum missionem in possessionem bonorum, de quibus uobis controversiam mouit, et sententiam excommunicacionis contra uos procurauerat, nos diligenter auctoritate nobis iniuneta a sede apostolica, iudicum ab eo impetratorum processum examinauimus, et testes vestros super periculis in veniendo *Salzpurgam* et redeundo domum audivimus, et eorum adtestationibus publicatis, quicquid post appellationem legitime ex parte vestra interpositam adtemptatum fuerat, in irritum renocauimus, sententiam excommunicacionis tanquam a non suis iudicibus latam nullam esse iudicantes, et possessionem bonorum vobis restituimus, contradictores et resistentes per censuram ecclesiasticam compescendo.

#### XL.

1235. — Dieselben beriehten dem Herzoge Friedrich II. von Österreich und Steier den Sachverhalt und ihre richterliche Entscheidung des Streites zwischen den Klöstern Rot und Göttweig über die Güter in Schwarza; zugleich bitten sie ihn, er möge die dortigen Göttweiger Besitzungen schützen und den Herren von Pütten, als Vögten, die nöthigen Befehle dazu ertheilen.

[Original.]

Serenissimo principi F. inelyto duci Austrie ac Styrie. 17. Abbas de Gaersten, B. prepositus de domo s. Floriani, W. decanus de Aneso, iudices ab apostolica sede delegati, deuotas orationes in domino. Significamus excellencie vestre, quod Abbas Rotensis, frisingensis diocesis, quasdam literas a curia romana tacita ueritate impetrauerat, per quas nitebatur possessiones in Suarza, que spectant Fontes. X.

ad monasterium Chotewicense per maliciam disturbare. Verum quia eadem causa per appellationem a curia romana nobis est delegata, nos ejusdem cause meritis diligentius examinatis, partibus coram nobis constitutis, quicquid erat contra iusticiam adtemptatum, cassando irritauimus. Ne autem Abbas Rotensis per fauorem aduocatorum aut violentiam monasterium Chotewicense deinceps audeat inquielare, supplicamus serenitati vestre, vt in eisdem possessionibus Chotewicense monasterium defendatis, precipiendo aduocatis domino H. et O. de Pvtin, ut abbatem Rotensem ab iniusta inuasione compescant et omnia occasione huius litis ablata restituant, et homines colonos, in eisdem possessionibus habitantes, secundum antiquam consuetudinem Abbati Chotewicensi seruire precipiant.

### XLI.

1235. — Dieselben geben den Pfarrern in Gumpoldskirchen und Grillenberg den Auftrag, dass sie sich nach Schwarza verfügen und die dortigen Unterthanen zum Gehorsam gegen den Abt von Göttweig und seine Amtsleute verhalten; auch sollen sie die Vögte auffordern, dass sie pflichtmässig jeden ferneren Eingriff des Abtes von Rot verhindern, und die Zurückgabe alles Entzogenen bewerkstelligen.

[Original.]

VI divina miseratione Abbas de Gaersten, B. prepositus de domo s. Floriani, W. decanus de Aneso, iudices ab apostolica sede delegati Dilectis in Christo fratribus, C. in Gumpoltskirchen, et S. in Grillenperge 1) plebanis sinceram dilectionis constantiam. Nouerit dilectio vestra, quod causam appelationis ex parte Abbatis Chotwicensis contra Abbatem Rotensem super possessionibus in Swarza, partibus coram nobis constitutis diligentius examinauimus et legitimam fuisse iudicauimus. Quicquid ergo ea interposita adtemptatum fuit per missionem in possessionem bonorum, in irritum renocauimus. Auctoritate igitur nobis iniuncta vobis districte precipimus, ut ad easdem villas accedatis, et hominibus sub pena excommunicacionis mandetis, ne ad abbatem Rotensem aliquem habeant respectum, sed Abbati Chotewicensi et suis officialibus obediant, seruiant, et secundum antiquam consuetudinem obsequantur. Aduocatis quoque domino Heinrico et O. fratri suo de Petin2) auctoritate apostolica districtissime precipite, ut Abbatem Rotensem ab inuasione Chotewicensis monasterii in eisdem bonis compescant, et nullam deinceps vim inferre permittant, et si quid retentum est occasione huius dissensionis, Abbati Chotewiceusi cum integritate restituatur.

- 1) Gumpoldskirchen unweit Baden, und Grillenberg bei Potenstein sind nur einige Stunden von Schwarzau entfernt, welches am Steinfelde zwischen W.-Neustadt und Neunkirchen liegt und von dem gleichnamigen Markte im Gebirge hinter Gutenstein wohl zu unterscheiden ist. (Schweiekhardt, Darstellung des Erzh. Österreich u. d. Enns, V. U. W. W. Theil VI. 28 31 u. ff. Kirchl. Topographie l. Abth. V. B. Potenstein; Grillenberg, S. 103 u. ff.)
- 2) Heinricus et Offo, fratres de Putin erscheinen schon im J. 1222 in einer Urkunde llerzogs Leopold VI. (VII.) für das Kloster Formbach. (Regesten der Babenberger. S. 130. Nr. 178. Vgl. Aquil. Caesar., Annal. Duc. Styriae. I. 813.) Das Schloss Pütten ist in der Nähe von Schwarzau, südöstlich gelegen.

Trotz dieser richterlichen Entscheidung des Streites zu Gunsten Göttweigs ruhte der Gegner nicht, und brachte es vermuthlich durch seine Machinationen dahin, dass unser Abt Heinrich II. im J. 1237 seines Amtes entsetzt und eingekerkert wurde, da es im Verzeichnisse der Stiftsäbte am Schlusse des Saalbuches von ihm heisst: "Heinrieus Abbas (dietus dens) annos V et anno VI. obiit in eaptivitate." — Jedenfalls ist die Vermuthung eines älteren Hausannalisten wahrscheinlicher, dass Abt Heinrich in Folge des Processes mit Rot ein so trauriges Schicksal hatte, — als die ganz unbegründete und lieblose Behauptung des Ämilian Janitsch (in seiner "kurz abgefassten Geschichte des Benedictiner-Stiftes Göttweig" S. 34) "dass Abt Heinrich II. durch seine ausschweifende Lebensweise das Stift an den Rand des Verderbens brachte, und desswegen abgesetzt und 1237 ins Gefängniss geworfen wurde"....—

Im hiesigen Stiftsarchive findet sich nichts Weiteres über diesen Process mit Rot, aber im Diplomatar, miscell. dieses Klosters (Monum. boica I. 399. Nr. XLIV) steht eine darauf Bezug habende Urkunde, aus welcher zu erschen, dass die Sache im Jahre 1266 (??) noch nicht beendet war. Des Zusammenhanges wegen sei es erlaubt, dieselbe hier vollständig beizufügen.

Clemens IV. committit Seonensi Abbati causam, Rotam inter et Gottwicum vertentem. Anno 1266.

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei Dilecto filio . . . Abbati Sewensis Monasterii Ord. S. Bened. Salzburg. Diocesis salutem et apostolicam Benedictionem. Sua nobis dilectus filius Abbas Monasterii Rotensis petitione monstravit, quod cum ipse contra . . . Abbatem Monasterii Chotwicensis, Pataviensis Diocesis, super terris, possessionibus et rebus aliis ad . . . Decanum . . . Thesaurarium et . . . Cantorem Ecclesie Salzburgensis litteras apostolicas impetrasset, iidem iudices, quia dictus Abbas Chotwicensis citatus legitime comparere coram in prefixo termino peremtorio competenti contumaciter denegavit: propter hujusmodi contumaciam manifestam eundem Abbatem Rotensem in possessionem terrarum, possessionum et rerum huiusmodi petitarum, in iudicio causa Custodie (?—) induxerunt, quam

nancisci non potuit propter potentiam et malitiam partis adverse per annum et amplius, quapropter idem Abbas Rotensis petiit sibi super hoc apostolice sedis providentia subveniri. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus, si ita est, eundem Abbatem Rotensem in earundem terrarum possessionem et rerum inducas et sicut iustum fuerit, defendas inductum. Contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, apellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Dat. Viterbii. VII. Kal. Junii, Pontificatus nostri Anno secundo.

Das zweite Pontificatsjahr Clemens IV. — gewählt am 3. (5?) Februar 1265 — reicht von 1266—1267. — Abt im Benedictinerkloster Seon (nördlich von Chiemsee in Ober-Baiern), war dazumal Dietricus I. † 1281. (Monum. boica. II. 120.)

Göttweig behauptete endlich doch sein gutes Recht auf die angestrittenen Güter, über deren Erwerbung und spätere Hintangabe in den Erläuterungen zum Saalbuche, Nr. LXIII Ausführlicheres zu finden ist.

## XLII.

1235.16. April. Melk (Medling?). — Bischof Rudiger von Passau erlaubt dem Abte und Convente zu Göttweig die ganzen Einkünfte der erledigten incorporirten Pfarren auf zwei Jahre zu beziehen, um dem durch schlechte Zeiten und erlittene Unbilden herabgekommenen Kloster wieder aufzuhelfen.

### [Original.]

Rugerus dei gratia Patauiensis Episcopus uniuersis presentem paginam inspecturis salutem in domino. Cum ecclesia in Chotwico propter malum statum terre, et violentias ipsi illatas, extenuata sit et penitus diminuta, nos ex parte ipsi succurrere cupientes, indulsimus Abbati et Conventui eiusdem ecclesie ut si que ecclesie ipsis ceperint uacare, proventus ipsarum ad biennium detineant, et quiete possideant, ad ipsus ecclesie incrementum, ita tamen vt ipsis ecclesiis in diuinis officiis faciant diligentius prouideri. Et in huius rei testimonium presentem paginam ipsis concessimus, sigilli nostri munimine roboratam. Datum apud Medelicum. Anno domini M°. CC°. XXX°. V°. XVI°. Kalend. Maj. Pontificatus nostri Anno secundo.

Das ziemlich wohlerhaltene bischöfliche Siegel hängt mittelst eines Pergamentstreifens an der kleinen, unanschnlichen Urkunde.

Rüdiger von Radeek, früher Bischof von Chiemsee, wurde nach Gebhard's Resignation (1232), im August 1233 zum Passauer Bisthume befördert, aber im J. 1250 wieder entsetzt.

### XLIII.

1235, circa. — Hademar und Heinrich von Chunring stellen dem Kloster einige Wiesen wieder zurück, welche von ihren Leuten gewaltsam waren in Besitz genommen worden.

## [Original.]

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen. Ad noticiam singulorum tam modernorum quam futurorum peruenire cupimus, quod ego Hademarus et frater meus Hainricus de Chunringe ad instantiam petitionis venerabilis abbatis Hainrici ecclesie Kotwicensis, cognominati dens 1), ob remedium animarum nostrarum et parentum nostrorum, et pretentu iusticie, quedam prata in palta 2) ad cenobium Kotwicense iure fundationis pertinentia et in quiete multis annis ab ipsa possessa, et postmodum ab hominibus nostris, secundum quod fratres ecclesie confessi sunt, violenter usurpata remisimus in perpetuos usus eidem ecclesie, ita ut nullus nostrum uel nostrorum heredum predicta prata de cetero sibi iniuste uendicare presumat uel attemptet. Vt ergo hec a nobis acta a sui tenoris constancia non recedant in posterum per alicuius uiolentiam uel calumpniam, sigilli nostri impressione et testium subscriptione presentem paginam iussimus roborari. Vbi uero hec acta sunt presentes fuerunt hi. Piligrimus plebanus de albrettesperge. Hartwicus gansilo. Albero et Otto de Rauna. Hainricus dapifer. Hainricus de horbruke. Arnoldus de spitze, et alii quam plures.

An der Urkunde hängt mittelst vielen langen, blauen und gelben Zwirnfäden ein ziemlich grosses, länglich dreieckiges Siegel, in dessen Felde ein gezackter Holzblock steht mit einer nach rechts frei darüber liegenden Hacke. Die Umsehrift zwischen Perllinien lautet: † SIGILLUM. HADMARI.. HEINRICI DE CHUNBINGE.

- 1) Da ausdrücklich Abt Heinrich II. genannt wird, so ist die Urkunde erst zu seiner Zeit (1232-1237) ausgestellt worden, die Rückgabe der Wiesen muss jedenfalls schon früher geschehen sein. (S. Nr. XXX.)
  - 2) Am Paltbache bei Paltmühl. O. W. W.

#### XLIV.

1237, Januar. — Kaiser Friedrich II. nimmt das Stift Göttweig mit allen dazu gehörenden Personen, Gütern und Rechten in seinen und des Reiches besondern Schutz.

#### [Original.]

Fridericus Dei gracia Romanorum Imperator semper Augustus, Jerusalem et Sicilie Rex. Per presens scriptum notum fieri uolumus uniuersis Imperii fidelibus tam presentibus quam futuris, quod nos venerabilem Abbatem de *Chotwie* fidelem nostrum, Monasterium ipsum, personas ibidem domino famulantes, cum bonis et juribus suis, que iuste tenent et possident et in antea iusto aquisicionis titulo poterunt adipisci, diuine remuneracionis intuitu, quo personas deo dicatas respicimus, sub nostram et Imperii protectionem recepimus specialem. Mandantes et precipientes uniuersitati nostre firmiter et districte, quatenus nullus sit, qui dictum Abbatem cum suo Monasterio, et personis ibidem deo famulantibus, quam bonis et juribus suis, que racionabiliter possidet, presumat contra huius protectionis nostre tenorem aliquatenus molestare. Quod qui presumpserit indignacionem nostri culminis se nouerit incurrisse. Ad huius itaque protectionis nostre memoriam et robur in posterum ualiturum presens scriptum fieri, et Sigillo maiestatis nostre fecimus communiri.

Datum apud Wyennam, Anno domini Millesimo. Ducentesimo. Trecesimo septimo. Mense Januarii 1), decima Indictione.

Das kaiserliche Siegel ist gut erhalten. — Ein Faesimile der Urkunde ist im Chronieon Gottwieens. Tom. I, 421 zu finden.

1) In demselben Jahre und Monate stellte K. Friedrich II. zu Wien für mehrere Gotteshäuser in Österreich fast gleichlautende Gunst- und Schutzbriefe aus. (Siehe Böhmer, Regesta Imperii 1198 — 1254. Neu bearheitet 1849. S. 170, Nr. 865 — 870.)

#### XLV.

1243. — Leutold Graf von Hardeck gibt zum Ersatz des Schadens, den seine Leute dem Gotteshause Göttweig zugefügt haben, demselben ein Lehen zu Leutoltstall mit allen Erträgnissen, nur mit Vorbehalt der unentgeltlichen Vogtei darüber. Auch erbietet er sich statt dieses weitentlegenen Gutes zwei Talente auf ein dem Kloster näheres Besitzthum anzuweisen.

[Cod. Privilegiorum fol. 56. verso.]

In Nomine Patris et Filii et Spiritus saneti. Leutoldus dei gratia comes in Hardekch omnibus hanc paginam inspecturis salutem in perpetuum. Ut mentis oblivio cesset et litis occasio, gesta hominum solent scripture testimonio roborari. Hinc est, quod universitati omnium fidelium constare volumus, quod nos post gravamina et iniurias Gottwicensi Ecclesie per homines nostros aliquando illatas, ne indignationem et iram Superni Judicis, cuius laus est in Ecclesia Sanctorum, contra nos in ultimo examine provocaremus, tandem pio mentis affectu, quo movebamur circa Ecclesias Christi, dampnum predicto Monasterio irrogatum per nos dignum duximus sibi recom-

pensandum per dignam satisfactionem tali modo, quod nos eidem Gottwicensi Eeclesie contulimus beneficium unum in Leutoltstall 1) cum omnibus proventibus illius ea ratione, quod etiam fratres predicti Monasterii mala, que homines nostri exercuerunt in bonis ipsorum, intuitu Dei et respectu nostri servitii relaxarunt, et quod nos nullam iurisdictionem in eodem beneficio haberemus deinceps, nisi ipsam advocatiam propter Deum simpliciter absque fructu. adjunctum fuit, at si procedente tempore fratribus Gottwicensibus placuerit, nos beneficium illud in Leutoltstull propter remotionem loci mutuabimus, datis Gottwicensi Ecclesie redditibus duorum talentorum in loco, qui magis vicinus videatur. Et ut ista donatio stabilis fiat et integra presentem paginam sigillo nostro et Connentus Gottwicensis, nec non et sigillo dilecti patrui nostri Comitis Chunradi 2) fecimus roborari, testibus idoneis adhibitis. Ulricus Wusso, Henricus Haller, Wolframmus de Meylemspach, Pertholdus frater eiusdem, Ulricus ibidem, Herrandus de Nelib, Hartungus de Werd, Heinricus sagittarius, Rudigerus Sweblo, Otto Zeindill, Leutwinus de Franzberg, Rudgerus ibidem, Chunrudus de Nwnke, Heinricus frater eius, Rudgerus Zengir. Heinricus Grillo, Dietricus notarius. Acta sunt hec anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo quadragesimo tertio.

- t) Loidesthal (Leutersthal), Pfarrdorf unweit der mährischen Grenze.
- 2) Über die Grafen von Hardeck siehe Wissgrill, IV. 93. Mich. Filz führt in der Geschichte des St. Michaelbeuern. I. 259, §. 20, S. 281 285 auch die Ministerialen der Grafen von Plain und Hardeck an, deren Mehrere in dieser Urkunde als Zeugen erscheinen.

### XLVI.

1246, 24. August. Krems. — Albero von Chunring erklärt, dass ihn Abt Heinrich und das Capitel zu Göttweig zum Schirmvogt über jene Stiftsgüter erwählt, welche früher unter dem Grafen Liutold von Plain gestanden, und gelobt dieses Amt nach den angeführten Bedingungen und Rechtsgebräuchen zu verwalten. Würde er die Stiftsunterthanen bedrücken, so kann der Abt alsogleich einen andern Vogt bestimmen. Da sie ferner auch einverstanden sind, dass er die Vogtei über die unter landesfürstlicher Schirmhoheit stehenden Besitzungen des Klosters am Kampflusse und bei Kottes übernehme, so wolle er sich beim künftigen Landesfürsten um dieselbe bewerben.

#### [Original.]

Nos Albero de Chunringe Capitaneus Austrie ad universorum noticiam cupimus peruenire, quod nos dominus Heinricus Abbas chottwicensis et eiusdem cenobii capitulum universum in advocatum

super aduocatia quam comes Liutoldus de pleien in sua quandoque tenuit potestate, decreuerunt communiter eligendum, intercluso uidelicet tali pacto, quod de Aduocatia nunc expressa tercius duntaxat denarius nostris usibus debeat applicari. Si uero in eisdem prediis aliquis aduena pro aliquo crimine detentus fuerit, et idem iuxta debitum puniri debeat pro commissis, mediam partem omnium rerum detentarum, quocumque nomine censeantur, nostre similiter vendicabimus potestati, pars uero altera dicto Abbati et conuentui cedet plene. Quod si ultra ius sufficienter expressum nos homines ipsorum occasione aduocatie molestare attemptauerimus grauare, ex tunc prefatus dominus Abbas et conuentus habebunt liberam facultatem advocatum alium eligendi. Ad hec Aduocatiam infra fluuium qui Chamb vulgariter nuncupatur et circa Chottans. que spectat ad principem terre specialiter et precise, prius dictus Abbas et conuentus nobis taliter commiserunt, quod si a futuro terre domino 2) ipsam poterimus optinere, ratum habebunt pariter et acceptum, sin autem Aduocatia prelibata de bona nostra voluntate ad terre principem redeat pleno jure. Vt autem singula que premisimus, inuiolabiliter obseruentur presentem litteram Sigilli nostri caractere duximus roborandam, testibus qui aderant subnotatis, videlicet domino Ortwino de sancto Johanne. Ramungo de Lengenuelde. Chunrado de Rezttinge. Hermanno de Minnenbach. Heinrico de Richolbesperge. Wernhardo de Nettes. Arnoldo de Spitz. Walchuno wrch (?vorch) de Chrems. Chunrado dicto Seuelder de Stein, et aliis quam pluribus, quorum hic nomina exprimi non oportet. Acta sunt hec apud Chrems, anno domini M. CCo. XL. sexto. IX. Kalend. Septembris.

An der Urkunde hängt das Convent-Siegel, und das Alberonis de Chunring, Pincerne Austrie, ähnlich dem dreieckigen Mittelschilde Leutoldi I. de Chunring, in Hanthaler's Reeens. dipl. hist. tab. XXIX. Nr. 10.

- 1) Abt Heinrich der III. d. N. (von seinem Geburtsorte de Ratoltsdorf, jetzt Rotersdorf s. Saalbuch Nr. V benannt) führte nach seines Vorgüngers Hartwieus Entsetzung im J. 1245 die Leitung des Stiftes durch 11 Jahre, 2 Monate, 8 Tage, resignirte dann freiwillig und starb im zweiten Jahre darauf (1257—58), wie im Verzeichnisse der Stiftsäbte am Schlusse des Saalbuches (Seite 101) genau angegehen ist.
- 2) Der Landesfürst, Herzog Friedrich II., der letzte Babenberger, war kurz vorher, am 15. Juni 1246, in der Sehlacht gegen die Ungarn siegend gefallen; der künftige Regent damals noch unbekannt.

### XLVII.

1256, 10. Juli. Anagni. — Papst Alexander IV. nimmt den Abt und die Conventbrüder zu Göttweig in apostolischen Schutz und bestätigt das Eigenthum des Klosters.

[Original.]

Alexander episcopus seruus seruorum dei. Dilectis filiis Henrico 1) abbati et Conuentui Monasterii Cotwicensis ordinis saneti Benedicti Patauiensis diocesis. Salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum tam uigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter dilecti in domino filii uestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu. personas uestras et locum in quo diuinis estis obsequiis mancipati, cum omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum justis modis prestante domino poteritis adipisci sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem terras, vineas, redditus, domos, possessiones, et alia bona uestra sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis uobis et per uos monasterio uestro auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Anagnie VI. Idus Julii. Pontificatus nostri anno secundo<sup>2</sup>).

An der Urkunde hängt die gewöhnliche Bleibulle.

1) Dieser päpstliche Schutzbrief, worin ausdrücklich Abt Heinrich genannt wird, mag erst nach dessen Abtretung eingelangt sein.

2) Das zweite Pontificatsjahr Alexander's IV. reicht vom 21. December 1255 his 1256.

### XLVIII.

1257, 24. April. Rom, im Lateran. — Papst Alexander IV. genehmigt und bestätigt die Verwendung der Pfarreinkünfte von Pira zum Armen-Hospitale in Göttweig.

[Original.]

Alexander episcopus sernus seruorum dei. Dilectis filiis, Abbati 1) et Conuentui Monasterii Chotwicensis, ordinis Sancti Benedicti Patauiensis diocesis Salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium disideriis dignum est nos facilem prebere consensum, et uota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Cum igitur sicut petitio uestra nobis exhibita

continebat, bone memorie Patauiensis Episcopus 2) sui Capituli accedente consensu ecclesiam de Pircha sue diocesis, in qua ius patronatus habetis, uobis et per vos monasterio uestro prout spectabat ad cum pia et prouida liberalitate concesserit in usus pauperum hospitalis ipsius monasterii perpetuo retinendam, rescruata vicario, qui pro tempore fuerit in eadem, de ipsius prouentibus congrua porcione pro sustentatione sua, et ad debita procurationum diocesani loci et alia onera subcunda, sicut in litteris inde confectis dicitur plenius contineri. Nos uestris supplicationibus inclinati, quod ab eodem Episcopo super hoc provide factum est, ratum et gratum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum lateran, VIII. Kal. Maii. Pontificatus nostri Anno Tertio. Die Bleibulle hängt an gelben und rothen Seidenfäden.

1) Der ungenannte Abt hiess Helmwich, und war nach Heinrich's III. Resignation erwählt worden, im J. 1256, wie das Concept des Chronicon Gottwie. Tom. II. Lib. IV. Cap. VII. angibt; obwohl durch diese Annahme die 25 Jahre, welche dem Abte Helmwich im oft eitirten ältesten Kataloge am Schlusse des Saalbuches zugemessen sind, etwas verkürzt werden. Er starb am 1. März 1279, wie man in einem Pergament-Codexe unserer Bibliothek gleichzeitig angemerkt findet: "Domnus Helnwicus pie memorie nostre "e. (eongregationis) Abbas & (i. e. obiit) Kl. Mareii, Anno graeie M. CC. lxxviiij." — Hiernach sind die bisherigen irrigen Angaben zu verbessern. (Auch die Note Keiblinger's, Melk, I. 340. 2.)

2) Siehe die betreffende Urk. Bischofs Diepold von Passau v. J. 1184. Nr. XVI.

#### XLIX.

1263, 29. December. Göttweig. — Die Brüder Konrad und Gerhoh von Meuerling sehenken mit Rath und gutem Willen ihrer mütterliehen Oheime einen Hof in Maispirbaum dem Gotteshause Göttweig, zum Seelenheile ihrer Mutter, welche da begraben liegt, und aus Liebe zu ihrem Bruder Heinrich, der in das Kloster ist aufgenommen worden.

### [Original.]

Nos Chunradus et Gerhohus fratres de Mewerlinge 1) presencium testimonio notum facimus uniuersis tam presentibus quam futuris, quod ob remedium anime matris 2) nostre, que in ecclesia Chotwicensi habuit sepulturam, et ob dileccionem fratris nostri Heinrici 3) qui in codem Cenobio receptus est in fratrem, curiam

quandam in Maispirhoum, de consilio et bona voluntate auunculorum nostrorum Wernhardi et Chumradi de Herselin ), eidem Ecclesie Chotwicensi libere dedimus possidendam. In euius rei testimonium presentem literam scribi fecimus, et sigilli predictorum auunculorum nostrorum fratrum de Herselin munimine roborari. Datum in Chotwico, anno Incarnacionis domini M°· CC°· LXIIII.5) IIII°· kal. Januarii. Iluius rei testes sunt, fratres de Herselin, Wernhardus et Chunradus. Engelmarus, Karolus et Walchunus dentes. Marquardus de Ossaren, Fratres de Ainôde Albertus et Swikerus. De familia Ecclesie Chotwicensis. Chunradus miles de Vûrte. Hega ibidem. Heinricus ibidem. Ebero ibidem. Riwinus de Hrrenpach. Chunradus ibidem. Chalochus asinus. Chalochus de Ekhendorf. Chalochus de (? dictus) Mutstal, et alii quam plures.

Gemeinschaftliches Siegel: † S. Wernhardi Et Chunradi. Frm. De Hevsel. Drei erhabene . gleichbreite Streifen nach der Länge im dreieckigen Felde; abweichend von dem gewöhnlich angegebenen Wappen.

- 1) Waren die Söhne Heinrich's von Meuerling (Meidling, unweit Göttweig) und
  - 2) Leukardis von Heuselein', wie aus der Urkunde Nr. LIV erhellt.
- 3) Heinrich wurde im Jahre 1286 zum Abte erwählt (a. IV. d. N.) und stand dem Stifte durch 24 Jahre, bis 1309, vor.
- 4) Die Häuster (Heyssler, Heuselin, de Domuneula) kommen sehr oft in den Melker, St. Pöltner, Lilienfelder und Göttweiger Stiftsurkunden vor, waren in mehrere Zweige getheilt und reich begütert (s. Wissgrill IV, 316 u. ff., Hanthaler, Recens. II, pag. 21 etc.
- 5) Mit Rücksicht auf die damalige Weise das Jahr mit dem 25. December anzufangen, ist in der Überschrift das Jahr 1263 — nicht 1264 — gesetzt.

#### L.

1264. — Otto von Meissau, Otto von Haslau, Heinrich von Seefeld. Heinrich von Lichtenstein, Heinrich, Truchsess in Lengenbach, Wernhard Preuzl, Räthe Ottokars Königs von Böhmen, Herzogs von Österreich, erstatten demselhen Bericht, dass sie die Göttweiger Besitzungen in Folge der misslichen Zeitumstände so verödet gefunden haben, dass es dem Abte unmöglich sei, die ganze Summe des schuldigen Marchfutters zu entrichten; sie stellen desshalb dem Könige bittweise vor, er möge sich mit einer jährlichen Leistung von 200 Mut Hafer begnügen und die in Beschlag genommenen Stiftsgüter wieder zurückgeben, wodurch er sich vor Gott das Verdienst eines zweiten Stifters von Göttweig erwerben könne.

#### [Original.]

Illustri domino suo O. Regi boemie, Duci Austrie et Styrie. Marchioni Moravie. O. de Meissowe, O. de Haslowe, II. de Sevelde,

II. de Lichtenstein, II. dapifer in Lengenpach. W. dietus Prevzel Consiliarii sui per Austriam debitum obsequium et fidele. Cum super defectu, quem in auena per venerabilem abbatem Chotwicensem singulis annis vobis soluenda vestra sustinet excellencia consedendo pariter communi consilio tractaremus, prout a vobis recepimus in mandatis, possessiones ipsius ecclesie ex malacia temporum et aliis casibus adeo invenimus desolatas, quod tota summa eiusdem auene annuatim posset nullo modo vobis solui, unde vestram rogamus excellenciam sub obtentu gracie vestre fideliter consulentes, quatenus ipsius ecclesie defectus adtendentes CCost modios singulis annis in toto dignemini acceptare reddentes eidem ecclesie possessiones suas circa himperch, quas in vestra tenuistis hactenus potestate. Sanius enim et salubrius deo teste consilium super ipso facto vobis dare non possumus, cum ex hoc erga Deum tantum possitis consequi meritum, ac si de novo Monasterium fundaretis.

Nur Ein kleines Siegel hängt noch an der unansehnlichen Urkunde; drei sind von den Bändern abgefallen.

# LI.

1264, 17. März. Wien. — König Ottokar lässt auf die vorausgehende Vorstellung seiner Räthe dem Gotteshause Göttweig von dem jährlich zu leistenden Marchfutter 250 Mut nach; dafür entsagen Abt Helmwich und das Convent allem Eigenthumsrechte auf die eingezogenen Besitzungen bei Himberg.

## [Original.]

In nomine sancte et indiuidue trinitatis amen. Nos Otacarus dei gracia Rex boemie, Dux Austrie et Styrie, Marchio Moravie omnibus in perpetuum. Etsi uniuersis nostre dicioni subicctis tenemur benignitatis regie gracias exhibere, amplioris tamen gracie insigniis dignos facimus, quos uita laudabilis secundum exigenciam meritorum ad huiusmodi gracias efficit aptiores, specialiter vero utilitati et commodo ecclesiarum dei cum diligencia intendere regalis excellencie officium a deo nobis concessum exigit et requirit. Quapropter, cum predia venerabilium uirorum Abhatis et conuentus ecclesie Chotwicensis ex sterilitate annorum et aliis malis successibus desolata uideremus adeo et inculta, quod summa auene que dicitur Marchféter, videlicet quadringenti et quinquaginta Modii quos antecessores nostri Duces Austrie de possessionibus ipsius ecclesie cum adhuc in temporalibus magis habundabat dari annuatim pro iure aduocacie instituerant, non posset solui ullo modo, conpacientes

eiusdem ecclesie inopie, ob reverenciam dei et sue gloriose genitricis, cui predicti uiri militant conuersacione laudabili et honesta, nee non ob merita graciosa seruiciorum que nobis exhibuit venerabilis eiusdem loci Helnwicus abbas, ad instanciam quoque peticionis et consilii fidelium nostrorum nobilium Austrie eidem ecclesie Chotwicensi graciam hanc fecimus, quod relaxatis annuatim de predicta summa Ducentis et quinquaginta modiis, singulis annis Ducentos modios in toto decreuimus acceptare, ita tamen, ut predicta ecclesia in suis prediis plenitudine iuris per antecessores nostros sibi concessi, et debita nichilominus gaudeat libertate. In huius itaque gracie recompensacionem predicti fratres Abbas et conventus eiusdem loci de communi consensu cesserunt iuri quod in bonis suis omnibus circa Himperch, videlicet Pellendorf et Honeinsdorf 1) habere noscebantur, dantes nobis super dicta cessione sua privilegia, non solum suo sed eciam quorundam nobilium nostrorum in Austria consignata sigillis, ad maiorem euidenciam et cautelam. Nosque ipsos de faeta sibi per nos gracia securos certosque reddere volentes, ne forte per successores nostros possit in posterum in irritum reuocari, presens instrumentum communitum sigillorum nostrorum karactere ipsis dari fecimus cum annotacione testium subscriptorum. Qui sunt hii. Dominus Otto venerabilis Pataviensis episcopus. Ortolfus abbas Medlicensis. Phylippus abbas scotorum in Winna. Otto abbas vormbacensis. Vlricus abbas celle sancte Marie. Nicolaus prepositus Nevnburgensis. Heinricus prepositus sancti Ypoliti. Engelschalcus prepositus Sancti Georii. Ministeriales Austrie. Otto de Meissowe. Otto de Haslowe. Heinricus de Sevelde. Heinricus de Lichtenstein. Wernhardus Prevzel. Heinricus Dapifer in Lengenpach. Rapoto de Valchenberch. Heinricus de Witra. Perhtoldus de Engelschalsvelde. Vlricus de Vihoven. Vlricus de Habspach. Gendakarus de Habspach. Hermannus, Wernhardus, Vlricus, fratres de Wolfgersdorf. Vlricus, Marquardus, Chunradus, fratres de Pilhildorf. Otto de Perhtolsdorf. Chunradus et Heinricus fratres de Sumerowe. Siboto de Zekkinge. Albertus, Ludwicus, fratres de Zelkinge. Otto camerarius de Walchenschirchen et alii quam plures. Actum aput Winnam anno domini M. CC. LX. IIII°. Datum ibidem per manus magistri Petri prothonotarii nostri. XVI°. Kalendas Aprilis.

Das abgerissene Siegel K. Ottokar's ist in Bruchstücken noch vorhanden.

1) Siehe Saalbuch Nr. CL(X. CCXC. CCC.

### LII.

1268, 1. December. Krems, im Pfarrhofe. — Abt Helmwich von Göttweig versetzt mit Zustimmung der Conventbrüder dem Ritter Albert von Weidling den Weinzelnent in Rechberg auf sechs Jahre, damit er sich während dieser Zeit für dargelichene 17 Talente Wiener Münze zahlhaft mache.

### [Copialbuch.]

Helmwicus Dei gratia Abbas et Conventus Ecclesie Chotwicensis omnibus ad quos presens litera pervenerit salutem in eo qui est vera salus. Ne processus rerum gestarum per oblivionem ex diurturnitate, vel labilitate temporis evanescat, consuetum est, ut eis adhibeatur scriptorum memoria pro cautela. Hinc est quod presenti scripto innotescere volumus universis, quod cum inter nos ex una parte et dilectum nobis Albertum militem de Wacdelinge 1) ex altera controversia verteretur super quadam summa pecunie XVII talentorum Viennensium videlicet, in qua sibi extitimus debitores et ad ipsius solutionem non voluntatis contrarietas sed rerum inopia nos rederet impotentes, de communi consensu et consilio nostro, honestorum quoque virorum adcompositione et arbitrio accedente decimam vini in Rechperch 2), que ad nos iure proprietatis pertinet prout constat, sibi assignavimus ad sex annos obligationis titulo sub hac forma, ut de proventibus eiusdem decime per spatium temporis expressi sibi sit de suis debitis integraliter satisfactum et ex tunc in antea ab eius impetitione simus exempti et ipsa decima absoluta revertater ad nostrum dominium pleno iure. Et ut hec compositio ut expressum est, robur habeat firmitatis, presentem literam cum sigilli nostri appensione et testium subscriptione pro testimonio et confirmatione sibi dedimus. Huius autem rei testes sunt hii: Otto de Zendorf, Hartnidus, Otto de Werd fratres et monachi ecclesie. Gerboto prepositus S. Nicolai Patav, Irnfridus decanus Chremsensis. Otto plebanus libere civitatis, Magister Swickerus plebanus in Widerveld, Hugo sacerdos, Wigandus de Grintorf, Heinricus purgar soldlinus, Sivridus de Urvar, et alii quam plures. Datum in Chrems in Curia parrochiali, Anno Domini M. CC, LXVIII. Kalend. Decembris.

<sup>1, 2)</sup> Weidling und Rechberg unweit der Stadt Krems. O. M. B.

## LIII.

1268, 30. December. Bischaw. (?) — Ottokar, König von Böhmen, Herzog von Österreich und Steiermark, bestätigt auf die Bitte des Abtes Helmwich von Göttweig eine wörtlich angeführte Urkunde Dietrich's von Hohenberg, worin dieser erklärt, dass die Klagsache des Abtes und Conventes über ihn und seinen Missbrauch des Vogteirechtes auf den Stiftsgütern bei St. Veit (an der Gölsen, unweit Lilienfeld) durch die österr. Provinzialrichter, Heinrich, Grafen von Hardek und Albero, Truehsess von Veldsberg, zu Draiskirchen am 16. April 1268 im Vergleichswege geschlichtet worden sei, und er sich verpflichtet habe, die Vogtei fernerhin auf ordentliche und gesetzmässige Weise auszuüben, widrigenfalls er aller seiner Rechte verlustig sein, und die Vogtei ohne weiters an den Landesfürsten fallen soll. Zum Ersatz des Schadens, welchen er (Dietrich) dem Kloster früher zugefügt, verziehtet er für die Zukunft auf alle Fuhren (Zug-Robot), die ihm die Holden der besagten Stiftsgüter jährlich leisten mussten.

Nos Otacherus dei gracia Boemorum Rex, Dux Austrie et Stirie, ac Marchio Moraruie. Seire volumus uniuersos presentes litteras inspecturis, quod dilectus noster Capellanus Hellenwicus, venerabilis abbas de Chotwico et Conuentus monasterii eiusdem nobis cum instancia supplicarunt, ut litteras sigillatas Sigillis H. Comitis de Hardek et Ditrici de Hohenberch ad perpetuam rei memoriam transcriptas, faceremus nostrorum sigillorum munimine roborari. Nos itaque eorundem Abbatis el Conuentus iustis precibus fauorabiliter annuentes, tenorem dictarum litterarum de verbo ad verbum nostris inseri fecimus litteris in hec verba: Cum ea que discrete ac ordinate inter homines aguntur ab humana memoria de facili elabantur, necessarium videtur ca que aguntur scripture testimonio Igitur ego Ditricus de Hohenberch presenti scripto profiteor tam presentibus quam futuris, quod cum venerabilis dominus Hellenwicus abbas et Conventus Chotwicensis de iure aduocacie in Sancto Vito mecum diuersis modis contenderent, de quibusdam me iniuriis quas in eadem aduocacia ipsis per me illatas esse allegabant multipliciter inpetentes, talis conposicionis forma in Draechschirchen. XVI. Kalendas Magi (sic) per dominum H. Comitem de Hardek et dominum Al. Dapiferum de Veltsperch, tune Judices provinciales Austrie de consensu partium interuenit. Primum quidem me taliter obligaui, quod si ultra iura statuta, que antecessores mei, Auus et Pater in eadem aduocacia detinuisse noscuntur, que etiam subsequenter exprimentur, colonos in ipsa aduocacia residentes grauare presumpsero, ab omni iure, quod in ipsa aduocacia habeo, cadere

debeo, et ad Illustrem Regem Otacherum ac suos successores. quicunque fuerint Duces Austrie aduocacia predicta quasi vacans libere deuoluetur. Sunt autem hee iura quibus contentus esse debeo et non ultra, videlicet quatuor modii auene et octo metrete, et sex solidi denariorum et duo denarii, pulli decem et octo, de Curia uero Sancti Viti soluentur mihi in toto quadraginta metrete Siliginis et unus porcus melior post optimum. Plebanum vero Sancti Viti in nullis grauare debeo, nisi mihi in aliquo seruire voluerit propria voluntate. Insuper si inter homines Ecclesie aliqui excessus qualescumque commisi fuerint, due partes emende ad dominum Abbatem, ad me vero tercia pertinebit. Si vero aliqua persona extranea hominibus Ecclesie aliqua intulerint (sie) grauamina, satisfaccio ad me per omnia pertinebit. Insuper si de mea culpa predia Ecclesie Chotwicensis cremata uel aliter fuerint desolata, ex Ministerialibus Austrie, qui consiliarii fuerint principis, quatuor debent eligi, ad quorum consilium teneor emendare. Insuper si pro generali terre necessitate in ciuitatibus Austrie fuerit expedicio proclamata, Staevram ab eisdem hominibus debeo recipere competentem, discreto tamen domini Abbatis nuncio mediante. Preterea in reconpensacionem ac emendacionem dampnorum, que predicte Ecclesie intuleram in predicta aduocacia, vecturam quam annuatim ab omnibus in eadem aduocatia residentibus habere debui perpetuo relaxaui, nec ipsos homines ea ratione aliqualiter debeo aggrauare. Ut autem hec acta robur habeant firmitatis, presentem litteram meo ac Comitis de Hardek ac quorundam ministerialium qui intererant Sigillis feci muniri. Huius rei testes hii, dominus H. Comes de Hardek, dominus Al. Dapifer de Veltsperch, dominus R. de Valchenberch, dominus O. de Perhtolsdorf, dominus Vlricus de Habspach, dominus II. de Werde, dominus Vlricus de Vihouen, dominus Viricus de Pilhildorf et fratres sui, dominus Meingotus de Raetelperg, dominus C, de Altenpurch et fratres sui. fratres de Summeraw, Syboto de Zacking, et alii quam plures. Datum in Draechschirchen. Anno domini Mo. CCo. LXo. VIIIo. xvi. kalendas Mai. Ne autem super premissis in posterum aliquod dubium seu litis contentio valeat suboriri, presentes litteras meorum sigillorum munimine fecimus roborari. Datum in Bischaw per manum magistri Virici nostri Prothonotarii, Anno domini M. CC. LX. VIIIIº. III. Kalend. Januarii, presentibus testibus, qui sunt hii. Magister Petrus Cancellarius Regni Boemie, Magister Vlricus prothonotarius, Magister

Hainricus de Draechschirchen, Andreas Camerarius noster, Gallus Pincerna noster. Tybischius Dapifer noster et plures alii fide digni.

An dieser Bestätigungs-Urkunde K. Ottokar's hängt mittelst gelben und dunkelbraunen Wollfäden sein grosses Doppelsiegel, genau so, wie es P. Marq. Herrgott in Monum. Aug. Dom. Austr. Tom. I. Tabula IV. abgebildet und pag. 10. §. IX. beschrieben hat. Die inserirte Urkunde Ditrici de II ohenberch ist bereits abgedruckt im Diplomatar. Miscell. seculi XIII, herausgegeben von der historischen Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften 1849. Fontes Rerum Austr., II. Abtheil., I. Bd., S. LIII und 93, Nr. LXXXII.

Am Originale derselben hängen nur zwei Siegel, das des Grafen Heinrich von Hardeck (BVRGRAVII. IN DEWIN.), gleich dem in Fontes loc. cit. nach Seite 320, 2. Blatt, Nr. 4 und das Dietrich's de Hohenberch, ähnlich der Abbildung bei Hanthaler, Recens. diplom. geneal. Tom. II. Tab. XXXIV. Nr. XVIII. Die drei übrigen Durchschnitte für die Siegelbänder sind leer geblieben.

### LIV.

1270. 31. October. Gars. — Graf Heinrich von Hardeck und seine Gemahlin Wilbirg stellen auf Bitte des Abtes Helmwich dem Stifte Göttweig jene Güter in Dietmannsdorf zurück, welche die Brüder Konrad und Gerhoch von Meurling dahin vermacht, sie aber nach deren kinderlosen Ableben als erledigte Hardeckische Lehen eingezogen hatten.

[Cod. Privilegiorum. Fol. 241.]

In Nomine Domini Amen. Etsi quorumlibet hominum gesta, ne processu temporis per oblivionem hominum suboriatur calumpnia, privilegiorum confirmatione indigent, multo magis ea, que ad utilitatem et commodum ecclesiarum Dei aguntur, scripturarum testimonio expedit confirmari. Nos igitur Heinricus Comes de Hardekch dictus de Dewin 1) et Wilburgis comitissa uxor mea notum esse cupimus tam presentibus quam futuris, quod cum Chunradus et Gerhohus filii Heinrici de Meurling 2) et Leukardis de Heuselin possessiones quasdam in Dietmannsdorf 3) Ecclesie beate Virginis in Gottwico legassent in extremis, nos prefatas possessiones, quia iidem fratres decesserunt sine heredibus, quia etiam antecessores eorum a nostris predecessoribus comitibus de Hardekch ipsas ab antiquo in feudo tenuerant, tanguam nobis vacantes ad nostram traximus potestatem. postmodum vero ob reverentiam Dei et beate Virginis, nec non ad Fonles, X. 21

instantiam venerabilis domini Helmwici abbatis ipsius monasterii prefatas possessiones in Dictmansdorf cum attinentiis omnibus obligatis et non obligatis prefate Ecclesie Gottwicensi per manus nostras tradidimus possidendas, renunciantes omni iuri, quod in ipsis bonis ad nos vacationis videbatur titulo devolutum. In cuius rei testimonium presentem literam scribi et Sigillorum nostrorum robore fecimus communiri. Datum in Gars, anno domini Millesimo ducentesimo septuagesimo, secundo Kalendas Novembris. Testes sunt hii milites: Otto de Arnstein, Viricus de Viehofen, Viricus de Pilichdorf Chunradus de Sumeraw, Grecus de Freitschlarn, Meinhardus de Durnbach, Heinricus de Zelking, Wernhardus de Heuselein, Sifridus de Grillenperg, Chunradus de Purchdorf, Herbordus de Symeingen, Leo de Werd. Servi: Heinricus de Sumeraw, Walchunus dens, Chunradus et Heinricus fratres de Weichselpach, Riwinus de Hornpach, Hugo de Furt, Heinricus ibidem. Chunradus Gastheuser, Ebero de Fuert, Heinricus de Absdorf, Chunradus de Herczenburkch, et alii quam plures.

- 1) Graf Heinrich ist in demselben Jahre 1270, 23. December gestorben, wie Fr. Firnhaber im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen (II. Jahrg. 1849. II. Hft. S. 173 ff.) feststellt.
  - 2) Vgl. Urkunde Nr. XLIX.
- 3) Dieser Ort, am Fusse des Göttweiger Berges gelegen, ist später eingegangen, bis auf einen Hof, der unter dem Namen: Curia Frelonis in den alten Dienstbüchern mit mehreren Besitzern angeführt wird. So heisst es 1415-1427: "Curia frälonum de bonis Jorgens pawrn, aliquando ½ beneficium, 70 denar. Idem de prato pro nunc, sed aliquando area. 6 denar. - Idem von andern öden hasern in pach (d. i. die nahe Fladnitz) daraus gemacht sain worden wismad." - Die Grafen von Hardeck waren immer Lehensherren von Dietmannsdorf, bis zum Jahre 1477. Da liess Michael, Burggraf zu Maidburg, Graf zu Hardeck und Landmarschall in Österreich, aus besonderer Neigung zum Gotteshaus in Göttweig, den Abt Laurenz Gruber (1468 - 1482) und Convent daselbst "den Hof, genannt Dietmannsdorf unterm Göttweig gelegen, davon man uns jährlich ein gulden helbling oder dafür 30 Wiener Pfenning zu Dienst gereicht hat, desselben Dienst und aller anderen Forderung los, also das sie und ihre Nachkommen denselben Hof nun füran frei und ledig handlen, halten und gebrauchen mögen" u. s. w. Der Brief ist gegeben zu Wien, am Montag nach St. Jakobstag, des h. Zwolfbots 1477 (d. i. 28. Juli). -

Im Haupturbare v. 1312 — 1390 erscheint: "Maister Hanus von der Salingstatt" als Besitzer dieses Hofes zu Dietmannsdorf; nach ihm (1525 — 29) Urban Holler von dem er dann "Hollerhof" benannt wurde. Abt Georg Falbius kaufte denselben im J. 1624 von dem "Edlen und Gestrengen Herrn Wolffen Härtl" gänzlich zum Stifte. Jetzt heisst er Hellerhof, nach dem Prälaten Gregor Heller (1648 — 1669), der viel darauf verwendete, um dort, in der Nähe des Stiftes, seinen Conventualen einen angenehmen Ausheiterungsort zu bereiten.

### LV.

1276. 18. Mai. Zakking. — Gertrud von Arnstein überlässt mit Zustimmung ihres Sohnes Konrad und auf Ansuchen des Abtes Helmwich einen Unterthan, Namens Konrad von Hürnbach dem Kloster Göttweig, und spricht ihn sammt allen seinen Nachkommen für 30 Pfund Pfennige vom Hörigkeitsverhältnisse los.

[Original.]

Nouerint universi tam existentes quam posteri, quod Ego Gerdrudis de Arnstein de consensu Chunradi primogeniti mei, aliorumque heredum meorum, omne ius quod in persona Chruradi de Hirnpach 1) racione homagii siue proprietatis habui, a meis progenitoribus successione hereditaria deriuatum, ad peticionem et instanciam reuerendi domini Helnwici abbatis de Chotewico, beate Marie perpetue virgini eiusdem Ecclesie Chotwicensis patrone, dedi et obtuli pleno iure. Resignans ex nunc omnem possessionem, que michi et heredibus meis in ipso competere uidebatur, recipiensque ab ipso Chunrado vice concambii triginta libras denariorum monete usualis, pro quibus sepedictum Chunradum cum filiis vel filiabus quos vel quas susceperit, racione homagii seu proprietatis sine contradictione qualibet dedi ad Ecclesiam Chotwicensem. Et ne super predictis ex parte liberorum seu aliorum propinguorum meorum ulla contencionis occasio valeat oriri, Ego unacum primogenito meo Chunrado, nec non patruo meo domino Chunrado de Sumerowe ad triginta libras denariorum Wienensium nos caucione fideiussoria obligamus, ita ut si quis eidem Chunrado contencionis scrupulus in posterum suscitetur, dietas triginta libras demus Ecclesie Chotwicensi, exceptione omnimoda non obstante. In cuius rei testimonium presentem sibi et Ecclesie predicte porrigo litteram sigillo mei mariti, pie recordacionis, domini Ottonis de Arnstain, ac patrui mei domini Chunradi de Sumerowe, ceterorumque dominorum, quorum nomina subscribuntur, in euidens testimonium consignatam. Testes sunt. Dominus Chunradus de Sumerowe. Dominus Mengotus de Retelperch. Dominus Otto de Wazzerberch. Dominus Wolfkerus de

Ynprukke. Dominus Heinricus miles de Zekkinge. Dominus Gundakarus miles de Ayglarn. Hainricus iunior de Sumerowe. Walchünus dietus dens. Junior Walchünus dens. Fridericus dietus Gavl. Vlricus de Walprechtstorf. Ortolfus frater suus. Siboto de Schönprunne. Rugerus et Hainricus fratres de leiben. Chunradus et Hainricus de Wihselbach, et alii quam plures. Datum in Zekkinge, Anno domini M°. CC. LXX. sexto. XV. Kalendas Junii. Indictione secunda.

An der Urkunde hängen 4 Siegel: a) Ortolfi, praepositi in Herzogenburch. b) Liutoldi de Chunring, summi pincerne Austrie. c) Ottonis de Arnstain. d) Chunradi de Sumerauwe.

1) Dieser Konrad war in Dietmannsdorf ansässig, nahe bei Hürnpach, jetzt Höbenbach, unweit des Stiftes. — Vgl. Urkunden Nr. LIV und LXVIII.

#### LVI.

1276. (Wien). Leopold, vormals zweiter Richter in Wien, entsagt mit seiner Ehefrau allen Ansprüchen auf einen Weingarten in Velegraben, gegen eine vom Klosterneuburger Propste Nikolaus erhaltene Entschädigung.

### [Original.]

Memoria labilis est res et rerum turbe non sufficit, nisi serie literarum et idoneorum virorum testimoniis confirmetur. Qua propter Ego Leupoldus quondam Judex posterior Wiennensis, et uxor mea Lyeba, necnon omnes heredes nostri ad noticiam cupimus peruenire tam presentium quam futurorum, quod a lite, quam pro vinea sita in Velegraben habuimus totaliter cessauimus, abnegantes omni iuri, quod in eadem sperabamus esse habituros, pro sex libris denariorum monete Wiennensis, de quibus per Prepositum Neunburgensem Nicolaum in integrum sumus expediti, qui eandem vineam nostra bona permissione Jacobo Notario collatam resignauit iure montano perpetualiter possidere. In cuius rei memoriam presentem literam nos predicti laudabili Sigillo ciuium Wiennensium prefato Jacobo fecimus communiri testibus subnotatis, quorum nomina sunt. Heinricus de Goteinsveld miles, Haunlo de Tulnu miles, Dietricus de chalnperge miles, Magister Chunradus Scriba Austrie, Paltramus ante cymiterium. Chuno quondam magister monete, Leupoldus in alta strata, Dietricus in alta strata, Sivridus Laublo, Wilhulmus Scherunt, Pilgrimus et Georius Chiglerii (? Chriglii), Wernherus

spismagister, Ernestus institor. Leupoldus pilhiltorfer, Leupoldus de funfchyrichen, Chunradus Vrbetsch, Tyemo, Otto Snetzel, Fridericus de Chritzendorf, Vlricus de Chrytzendorf, Weigandus, Wernhardus Schyuer, Fridericus Huetstoch, Cholo Officialis, Waltherus vitriarius, Heinricus de Ow, Albero de sancto loco, Fridericus tunc Notaris Ciuium Wiennensium, et alii quam plures. Acta sunt hec anno domini M. CC. LXXVI.

Das an der Urkunde hängende sehr gut conservirte (älteste) Siegel der Wiener Bürger ist genau so, wie es D. Eduard Melly in seinen Beiträgen zur Siegelkunde des Mittelalters (Wien 1846, I. Theil, Seite 39 — 60 und Tafel II) beschrieben und abgebildet hat.

### LVII.

1277. 12. December. Göttweig. — Abt Helmwich belehnt die Brüder Colmann und Andreas von Egenburg mit dem theilweisen Zehentbezugsrechte vom Stiftshofe in Pfaffendorf.

[Original.]

Nos Helnwicus divina miseratione Abbas Ecclesie Chotewicensis scire volumus quoslibet presencium inspectores, quod dilectis deuotis nostris Cholomunno et Andree fratribus de Egenburgu ius decime, quod ipsis in Curia nostra de Phaffendorf competit et ab antiquo competebat, pro suorum exigentia meritorum recognouimus, ipsosque inpheodauimus de eodem. Est autem Jus tale, quod terciam partem decime de Curia supradicta sicut ceteri decimatores nostri erga nos, prout se habuerint tempora, debent conducere annuatim, saluo iure duarum reliquarum partium, que heredibus Chalhochi de Echendorf et Hermanni fratris sui pie recordationis, competunt in eadem. Verum quia dictam Curiam nostram in Phaffendorf prefati Chalhochus et Hermannus olim integraliter occupauerant. ne ipsorum heredes memoratis fratribus, hoc est Cholomanno et Andree super huiusmodi iure sibi concesso litem inposterum moueant aliqualem, relaxauerunt ipsis heredibus debita subnotata. undecim libras denariorum et tres solidos, quos per annum cum familia heredum fecerant in expensis. Item relaxauerunt xl metretas siliginis, quas pro agrorum seminibus expenderunt. Item sepe dicti fratres fructus duorum annorum, quos pro certa pecunia erga dominum abbatem comparauerant, ipsos heredes secum frui pariter admiserunt. Vt autem Jus huiusmodi libere teneant et nullam in ipso

calumpniam inposterum paciantur, Vlricus Notarius de Tyernstain, et Chunradus et Vlricus dicti Dvrst, tutores dictorum pupillorum ad omnia et singula dampna resarcienda se prefatis fratribus integraliter obligarunt. In cuius rei memoriam presentes litteras sigilli nostri impressionibus communimus, Testes sunt: Chvnradus de Hvrnpach. Rinhardus de Prvnne. Ortlinnus forestarius. Chvnradus dictus Gasthuser. Arnoldus de Hvgelinge. Pitrolfus de Wisendorf. Pitrolfus de Hetzmanstorf. Bertoldus de Vrowendorf. Rudwinus Officialis de Mvnichhoven. Otto et Hainricus fratres de Ebersprunn. Hainricus villicus de Velebrunne, et alii quam plures. Datum in Chotewico. Anno domini M°. CC°. LXX°. septimo. Pridie ydus decembris. Indiccione quinta.

Auf dem hängenden spitz ovalen Siegel von schwarzer Wachsmasse ist der Abt sitzend dargestellt, mit Pastoralstab und Regelbuch in den Händen. Die Umschrift zwischen zwei einfachen Linien lautet: † S. Helnwich. Dei. Gra. Abbas Chotwicens.

### LVIII.

1278. 4. August. Viterbo. — Papst Nikolaus III. bestätigt dem Abte und Capitel des Stiftes Göttweig alle von Päpsten und Fürsten erhaltenen Freiheiten, Privilegien u. dgl.

[Original.]

Nicolaus episcopus seruus seruorum dei. Dilectis filiis, Abbati et Capitulo Monasterii Chotbitcensis ordinis sancti Benedicti Patauiensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum tam uigor equitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter dilecti in domino filii uestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus siue per priuilegia seu alias indulgentias uobis et monasterio uestro concessas nec non libertates et exemptiones secularium exactionum a Regibus, Principibus et aliis christi fidelibus rationabiliter uobis indultas, sicut eas iuste ae pacifice obtinetis, uobis et per uos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoe attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit ineursurum. Datum Viterbii II. Nonas Augusti. Pontificatus nostri Anno Primo.

Bleibulle an gelbrothen Seidenfäden. — Papst Nikolaus III. wurde erwählt 1277, 25. Nov. — gekrönt 1277, 26. Dec. — starb 1280, 22. August.

# LIX.

1279. 28. April. Klosterneuburg. — Propst Pabo und das Capitel von Klosterneuburg überlassen dem Notare Gebhard und seinen Erben ein Joch Weingarten in Erbpacht unter gewissen Bedingungen.

[Cod. Privilegiorum. Fol. 81, verso.]

Nos Pabo dei gracia Prepositus totusque Conventus Ecclesie Neumburgensis ad noticiam singulorum hanc litteram intuentium cupimus pervenire, quod de vinea Weingrawen1) nuncupata ad hospitale nostrum pertinente defectibus inpellentibus in cultura neglecta adeo, quod nullos potuerimus fructus percipere ex eadem, viro discreto domino Gebhardo Notario et suis heredibus universis ad ipsius partes unum iuger eo iure, quod vulgariter perchrecht dicitur, donavimus perpetuo possidendum ita, quod idem Gebhardus vendendi, obligandi et quomodolibet alienandi plenam habeat facultatem, his tamen conditionibus non obmissis, quod a festo B. Michaelis futuro proxime quatuor annis continuis transvolutis predicto hospitali octo urne vini nomine Juris montani et pro Decima annis singulis in perpetuum serviantur. At si possessores huiusmodi vinee finitis annis quibus vacant servicio, postquam servire ceperint, deinceps per duos vinum nominatum hospitalariis, qui pro tempore fuerint, neglexerint exhibere, ex tunc ipsa vinea ad sepedictum hospitale quibuslibet contradictionibus et oceasionibus postpositis libere devolvatur et pertineat omni iure, nullis possessoribus servatis regressibus ad eandem. Ut autem predicta donatio perpetuo maneat inconvulsa presentem paginam nostrorum sigillorum munimine roboratam prefato Gebhardo et suis beredibus duximus assignandam in signum evidens et cautelam. Testes sunt: Dominus Waltherus decanus, Otto custos, Minhardus, Otto hospitalarii, Jacobus, Hadmarus, Hugo, Albertus, Ulricus, Ortolfus, Dietricus, Hanricus, Chunradus, Wisento, Paulus, sacerdotes. Ortolfus, Dietricus, Rugerus diaconi. Dominus Ditricus de Challenperge, Cholo officialis, Magister Waltherus, Fridericus Hutstoch, Ulricus de Chritzendorf, Rudwinus, Chunradus Cholpech, Rugerus notarius, Hermannus Ymian, et alii fide digni. Datum et

aetum in *Neumburch*, anno domini M. CC. LXXVIIII<sup>o</sup> quarto Kalend. Maii. Indictione septima.

1) Diesen Weingarten verkaufte der obgenannte Notar Gebhard im Jahre 1296 dem Stifte Göttweig. — (Siehe Urkunde Nr. LXXVI. Seite 346.)

#### LX.

1280. 11. Juli. Krems. — Revers Irnfrid's, Domherrn von Passau und Dechants in Krems, dass der ihm auf Lebenszeit überlassene Weinzehent von der Ried, "der kurze Taillant" genannt, bei der Stadt Krems, halbentheils der Passauer Kirche, die andere Hälfte aber dem Kloster Göttweig gehöre.

### [Original.]

Nos Irnfridus dei gracia Canonicus Patauiensis Ecclesie, Archydiaconus Austrie, Decanus in Chrems presentium testimonio profitemur omnibus hane paginam inspecturis, quod Decime vini iuxta Ciuitatem Chremensem in situ qui vulgariter dicitur dev chvrzen Taillant 1), quas ad vite nostre tempora possidemus, pro una sui medietate admonasterium pertinent Chotwicense, reliqua sui medietate ad patauiensem Ecclesiam pertinente. Sunt itaque dicte decime post earum absolucionem seu vacacionem inter memoratam Patauiensem ecclesiam et ipsum Monasterium equaliter diuidende. Quod ad caucionem futurorum periculorum litteris presentibus fecimus annotari, nostre plene compotes racionis, ne per obliuionem seu maliciam hominum dicto Monasterio preiudicium generetur, sigilli nostri Karacterem eisdem in euidens testimonium imprimentes. Datum Chrems. Anno domini M°. CC°. LXXX. v¹o. ydus Julii. Indiccione VIII.

Das Siegel ist abgefallen und nieht mehr vorhanden.

1) Vgl. v. Meiller, Babenberger Regesten S. 17, Nr. 35. — S. 20, Nr. 49 und Note 131.

## LXI.

1281. 18. Februar. Wien. — Chalhoch von Hohenberg gesteht, dass er duréh sein gewaltthätiges Verfahren sich der Vogtei auf den Stiftsgütern bei St. Veit verlustig gemacht, sie aber aus Gnade und Nachsicht und auf Fürbitte seiner Verwandten vom Abte Hermann wieder erhalten habe, wofür er nun feierlich verspricht, dieses Amt auf den genannten Besitzungen nach den genau angeführten Bedingungen fernerhin ordentlich zu verwalten und mit den specificirten Einkünften zufrieden zu sein.

#### [Original.]

In Nomine Domini Amen. Cum sit memoria res fragilis, labilis et caduca, quam frequens tollit obliuio, diuturnique temporis

elidit protractio, nisi scripturarum testimonio fulciatur. Igitur ego Chalhochus de Hohenberch aduoeatus in bonis aput Sanctum Vitum 1) pertinentibus ad ecclesiam Chotwicensem, de scitu et consensu fratris mei Ditrici profiteor universis presentem paginam inspecturis, quod cum venerabilis dominus Hermannus Abbas de Chotewico nomine monasterii sui grauem contra me moueret super quibusdam grauaminibus questionem, que suis hominibus in mea aduocatione aput Sanctum Vitum residentibus intuleram minus digne, protestatus suo et conuentus sui nomine aduocationem ipsam uacare et ad terre prineipem deuolutam, presertim cum dilectus Genitor meus dominus Ditricus pie recordationis de Hohenberch se suosque heredes de non offendendis hominibus ecclesie penam obligauerit ad eandem, super quo idem dominus abbas publicum protulit instrumentum<sup>2</sup>). Verum me sentiens in causa deficere memorata, gratie et fauori insius domini abbatis totaliter me submisi. Qui auunculi mei domini Stephani de Missowe Marschalei austrie, et aliorum amicorum meorum precibus fauorabiliter inclinatus, me pro aduocato iterum resumpsit, et offensam supradictam integraliter relaxauit. Et ego vice versa ad omnes et singulas observationes, quas pater meus dicte ecclesie servare promiserat me denuo presentibus obligo et adstringo. Primo quidem, si ultra iura aduocationis debita et statuta, nec non presentibus annotata, que antecessores mei, auus videlicet et pater ab antiquo tenuerunt in eadem. colonos in aduocatione residentes in unico granare presumpsero, ab omni iure quod in ipsa michi successoribusque meis competit cadere debeo, quod ad terre principem penitus deuoluetur tamquam libere absolutum. Preterea quecunque ab ecclesia Chotwicensi quocunque tytulo teneo, sunt absoluta ecclesie ipso facto. Sunt autem hec iura que michi competunt et non ultra. Videlicet quatuor modii auene et nouem metrete. Sex solidi denariorum et duo denarii. Pulli decem et nouem. Ad hec de Curia plebani aput Sanctum Vitum soluentur michi uniuersaliter et in toto quadraginta metrete siliginis, unus porcus melior post optimum. A plebano Sancti Viti nichil extorquere debeo nisi in quibus se michi obtulerit spontanea voluntate. Ceterum qualescunque excessus pena digni inter colonos ecclesie perpetrati fuerint, due partes emende ad dominum abbatem, ad me nero tercia pertinebit. Extrance vero persone seu advene, si hominibus ecclesie grauamen aut violentiam intulerint, ad me pena et satisfaccio integraliter pertinebunt. Insuper si culpa mea exigente predia ecclesie Chotwicensis desolata fuerint vel cremata, quatuor ex ministerialibus austrie, qui consiliarii fuerint principis terre, hine inde debemus utrimque eligere, ad quorum consilium dampna data teneor resarcire. Si uero pro generali terre necessitate in civitatibus et locis publicis fuerit expedicio proclamata, steuram in aduocatione mea recipere debeo ab hominibus competentem, discreto tamen domini abbatis nuncio mediante. Preterea in recompensacionem dampnorum que predicte ecclesie in eadem aduocatione pater meus et ego fecimus absque iure, vecturam quam annuatim extorsimus ab hominibus memoratis ego quemadmodum et ipse perpetuo relaxaue, promittens dictos homines ea ratione in posterum non grauari. Ut autem hec acta robur habeant perpetue firmitatis, presentem litteram meo, ac domini Ottonis de Haslowe tunc iudicis generalis, et domini Leutoldi de Chunringen, pincerne per Austriam, et domini Stephani de Missowe sigillis feci muniri. Testes sunt. Dominus Otto de Haslowe. Dominus Leutoldus et Dominus Heinricus fratres de Chunringe. Dominus Stephanus de Missowe. Dominus Chunradus de Sumerowe. Dominus Chalhohus et Dominus Rimbertus fratres de Ebersdorf. Dominus Hermannus de Wolfkersdorf. Dominus Chunradus et Dominus Marchwardus fratres de Pilchdorf. Dominus Chunradus et Dominus Irnfridus fratres de Püchperch. Dominus Mengotus de Retelperge. Albero Dominus de hohenstein. Chunradus Dominus de Offenburch. Dominus Offo de Arberch. Dominus Chunradus Ysenbevtel. Wluingus et Otto fratres de Walde. Ditricus, Wernhardus, Wlvingus fratres de Hevselin. Fridericus et Chunradus dicti Ysenbevtel. Item Otto dictus Schetwer. Heinricus de Cherspach. Erchengerus filius suus. Stephanus super Porz. Levpoldus et Stephanus fratres de Prato. Leutoldus de Hohenberch. Marchwardus de Newenwald. et plures alii fide digni. Datum Wienne Anno domini Mº. CCº. LXXXI. XII. Kalendas Marcii, Indictione IX.

An der Urkunde hängen nur zwei Siegel; das erste des Chalhochus de Hohenberg ist ganz gleich dem bei Hanthaler, Reeens. diplom. genealog. T. II. Tabula XXXIV. Nr. XIX abgebildeten; das zweite, Leutoldi de Chunringen, pineerne Austrie, ist ähnlich dem l. c. Tom. I. Tab. XXIX. Nr. XI.

<sup>1)</sup> St. Veit an der Gölsen (ad Golsenam) unweit Lilienfeld, nicht "an der Gousen," wie in Wissgrill's Schauplatz des N. Ö. Adels, IV. Band, S. 380, Zeile 14 v. o. steht.

Siehe die vorausgehende Bestätigungsurkunde K. Ottokar's v. J. 1268,
 Dec. (Nr. Llll. Seite 319.)

## LXII.

1283. 26. October. Mainberg. — Otto von Mainberg schenkt seinen, von Friedrich von Hauseck erkausten Hof zu Schinteleck dem Stifte Göttweig mit der Bedingung, dass das jährliche Erträgniss dieses Hofes seiner Nichte Alheid, welche im Frauenkloster Profess gemacht hatte, lebenslänglich zur Verbesserung ihrer Pfründe gereicht werde.

[Cod. Privilegiorum. Fol. 185, verso.]

Ego Otto de Mainberch 1) tenore presencium profiteor omnibus haue paginam inspecturis, quod ad promouendum pie deuotiouis propositum, quod Alheidis filia sororis mee dudum Deo auctore concepit et nunc per emissionem voti solempnizauit erga Monasterium Chotwicense, in quo sub regula beati Benedicti vult cum Sanctimonialibus ibidem Deo iugiter famulari curiam meam in Schintelekke 2), quam emi apud dominum Fridericum de Hausekke, soluentem annuatim tres libras denariorum omnibus computatis, eidem Ecclesie sub venerabili domino Hermanno tunc Abbate ibidem, de consensu uxoris et heredum meorum in proprium obtuli perpetuo possidendam, ita tamen, ut easdem tres libras memoratus dominus Hermannus Abbas, vel sui successores qui pro tempore fuerint, prefate Alheidi in subsidium prebende annis singulis quoad vixerit administrent, ea vero mortua Curiam eandem sieut cetera bona ipsorum pro beneplacito ordinent et disponant. Si vero dictas tres libras eidem Alheidi, ut predictum est, solvere neglexerint, memorata Curia ad me vel ad heredes meos In supradicta vero Curia nec ego, nec quisdenuo revertetur. quam alter heredum meorum nos pro Advocato ingerere possumus nec debemus, sed absque omni lucro eandem volumus fideliter sieut possumus defendere dum requirimur, ac dum Ecclesie Chotwicensi fuerit oportunum. In cuius rei testimonium presentes literas sigillo domini Friderici de Hausekke atque proprio consignavi. Testes sunt: Dominus Reinhardus de Chuliub, Dominus Hartmannus plebanus de Chirchperch. Dominus Wichardus plebanus de Hofstetten. Dominus Hugo plebanus de Gravendorf, Dominus Swikerus plebanus de Weinberch, Gotfridus plebanus de Rabenstein. Item laici: Dominus Wichardus de Rabenstain, Dominus Fridericus de Hausekke, Dominus Albero de Scheuerberch, Dominus Chunradus de Pylchdorf, Dominus Chunradus de Scheuerberch. Dominus Heinricus de Hage, Heinricus miles de Ganzzendorf, Dietricus de Weizzenberch, Georius frater suus, Gotscalcus de Ramstein, Ulricus Chlinge, Chunradus de Hochenbart, Ortolfus officialis Domini Chunradi de Pilichdorf, Dietricus de Gunersperch, Chunradus iudex de Hofstetten, Rudigerus fratres suus, et quam plures alii fide digni.

Datum in *Mainberch*, an. domini M. CC. LXXX. tercio. VII. Kalend. Novembris. Indiccione X<sup>a</sup>.

- 1) Mainberg oder Meinburg am Wege von Hofstätten nach Rabenstein, bei der Bielach. O. W. W. (Kirchliche Topographie, 1825. VI. B. 385.)
  - 2) Siehe Saalbuch Note Nr. X, Seite 123.

Im Jahre 1326, 11. März (des nägsten Eritag vor dem Palmtag) bestätigte Alber von Mainberg diese Schenkung, bekennend, dass er ermahnt sei worden, wie sein verstorbener Vater Otto sein freieigenes und rechtes Kaufgut den Hof zu Schinteleck sammt Allem, was dazu gehört dem Gotteshause in Göttweig gegeben hat "zu meiner Muemen Frawen Alhaiten der Hagerin, alzo dass si den Hoff mit ganczen nucz soll inn haben Ir phrünnt davon pessern uncz an ihren Tod;" darnach soll derselbe Hof mit allen Nutzen gehören in die Oblai der Herrn und Frauen in Göttweig, und dafür in beiden Conventen ein Jahrtag mit Vigil und Seelenmessen gehalten werden. Zu dessen Urkund gibt Alber von Mainberg diesen Brief dem Abte Otto und Convente versiegelt mit seinem und seines "Oheims Herrn Ulrichs von Merchenstein," und mit seines Vetters Insiegel, Heinrich's des Mainberger "zu den ezaiten Daez Piela gesessen."

[Original mit dem Siegel Albero's; die zwei anderen Siegel fehlen.]

#### LXIII.

1284. 17. März. Wien. — Herzog Albert von Österreich erklärt, dass er die Vogtei über die Kirche zu Külb, welche ihm die Brüder von Topel anheimgesagt haben, von nun an Niemanden als Lehen überlassen, sondern selbst verwalten und das Gotteshaus mit Allem, was dazu gehört, sowie anch den Pfarrer in seinen besondern Schutz nehmen wolle.

[Cod. Privilegiorum. Fol. 149 et 287.]

Nos Albertus Dei gratia Dux Austrie et Stirie, dominus Carniole, Marchie et portus Naonis ad universorum presentes literas intuentium noticiam deferimus profitentes, quod venientes ad nostram presentiam dilecti fideles nostri Weichardus videlicet et Ortolfus fratres de Topel omne ius advocacie, quod ratione feudi ipsis in parte dotis Ecclesie in Kulib competiit et competere videbatur ad manus nostras pro se et eorum heredibus nunc habitis et habendis libere resignarunt. Quam igitur advocatiam per predictos fratres nobis sicut premisimus resignatam pro nobis reservare et in

nostros successores perpetuo transferre decrevimus, nulli prorsus ut antea conferendam, ipsamque ecclesiam cum suis attinentiis et eiusdem loci plebanum, qui pro tempore fuerit, nostre defensionis specialis presidio uti volumus et gaudere. Testes vero huius rei sunt: Nobilis vir Ulricus de Tuers (Tauurs), Otto de Haslaw, Otto de Pertoldsdorf, Fridericus dapifer de Lengpach, Ulricus Capellanus, Fridericus de Husek, Chunradus de Schewrnbergk, Mengottus de Ratelperg, Otto de Wasserberg, Heinricus de Hag, Ulricus de Merchenstain, Dietricus de Weissenberg, Otto de Mainberg, Fridericus et Heinricus fratres dieti Fleischessen, Jubardus et Rudigerus dieti Vreul (frel), et plures alii fide digni. In cuius rei testimonium presentes literas dari iussimus sigilli nostri munimine roboratas. Actum et datum Vienne feria sexta proxima aute dominicam Laetare, Anno domini Millesimo ducentesimo octagesimo quarto.

### LXIV.

1286. 30. Jänner. Krems. — Gozzo von Krems erklärt vor seiner Pilgerreise nach Rom, dass ihm die Zehente bei Strazing vom Göttweiger Gotteshause nur auf Lebenszeit überlassen seien, daher auch nach seinem Ableben ohne weiters dem Kloster wieder anheimfallen sollen und keiner seiner Erben einen Anspruch darauf machen dürfe.

[Original.]

Ego Gozzo 1) de Chrems in multorum bonorum virorum presencia constitutus, volensque ad sanctorum apostolorum Petri et Pauli limina sanus per dei graciam et incolumis proficisci, publice profiteor et aperte protestor, quod decimas in Stretzinge 2), quas ab ecclesia teneo Chotwicensi, pro vite mee temporibus debeo tantummodo possidere, et meo, iuxta dei pronidenciam obitu intellecto, dicte decime pleno iure ad memoratam Chotwicensem ecclesiam reuertentur, nec quisquam heredum meorum sibi ius aliquod uendicare debebit aut poterit in eisdem. In cuius rei memoriam presentem feci litteram sigilli mei karactere in euidens testimonium consignari. Datum Chrems. Anno domini M. CC°. LXXX°. sexto. III°. Kal. Februarii. Indiccione XIIIII.

Kleines (zerbrochenes) Siegel an einem von der Urkunde selbst theilweise abgeschnittenen Pergamentstreifen.

1) Der reiche und angesehene Kremser Bürger Gozzo trat nach dem Hinscheiden seiner Ehefrau im Jahre 1288 in das Cistercienser-Kloster Zwetl. (Siehe Stiftungsbuch dieses Kl. Fontes Rer. Austr. II. Abth. III. B. S. 462 — 464. — Chmel, Geschichtsforscher I. Band. S. 554. II. B. S. 6.)
2) Stratzing, Pfarrort oberhalb Krems.

## LXV.

1286. 25. Juni. Krems, im Hause der Dominikaner. — Irnfried, Stadtrichter in Krems, sammt der Bürgerschaft in Stein erkennen und bestätigen dem Abte Heinrich von Göttweig und allen seinen Nachfolgern das Recht, jährlich 20 Fuder Wein im Stiftshofe zu Stein pfennigweise und zu beliebiger Zeit auszuschenken; zugleich erklären sie vom besagten Hofe keinerlei Steuer fernerhin fordern zu wollen, ausser im Nothfalle zur Wiederherstellung der Stadtmauer.

## [Original.]

Ego Irnfridus Iudex in Chrems et universitas Civium Iuratorum in Stain, uniuersis presencium litterarum inspectoribus profitemur quod dominus Heinricus venerabilis abbas Ecclesie Chotwicensis ciusque successores in perpetuum ex antiquo Iure, quod ipsis et suo monasterio recognoscimus unanimi consensu, et bona voluntate nostra omnium accedente, habent et habebunt plenam potestatem vendendi viginti caratas 1) vini per denariatas singulas 2) in sua Curia sita in Stain omni anno, quandocumque ipsis videbitur oportunum. Nullam insuper penitus Steuram ab ipsis inposterum de prenominata Curia requirentes, nisi magna et generalis necessitas ad muri confirmacionem pro communi utilitate hoc expostulet et requirat; tunc quicquid universitas pro muri restauracione 3) fecerit, in numero comunitatis secundum estimacionem aliarum domorum ipse dominus abbas faciet de Curia prenotata. Ne igitur super prefato Iure in posterum aliqua ambiguitas valeat suboriri presentes ipsis damus litteras nostro sigillo personali et sigillo Civitatis in Stain munimine roboratas. Testes huius rei sunt. Dominus Rinoldus Decanus Chremsensis. Dominus Pilgrimus de Capella, Ecclesie Pataviensis Canonicus. Dominus Wichardus Heuslarius plebanus in Hofsteten. Item Ministeriales. Dominus Stephanus de Missowe, Marschaleus Austrie. Dominus Viricus de Capella. Dominus Otto de Celking. Vulfingus Heusler. Otto de Wildenstein. Marquardus frater suus. Item Ciues de Chrems. Dominus Gozo. Rudlo antiquus Iudex. Liebmannus. Vlricus filius suus. Walchunus in foro. Item Ciues in Stain. Leupoldus, Siboto, fratres domini Gozonis. Heinricus Seuclder. Chunradus Durst. Chunradus hilper. Hilperus. Cholomunnus et Andreas fratres, et alii quam plures. Acta sunt hec in *Chrems* in domo fratrum Predicatorum. Anno ab incarnacione domini M°. CC°. octuagesimo sexto. Indictione XIIII<sup>14</sup>. VII. Kalend. Julii.

Zwei ziemlich gut erhaltene Siegel: zuerst das kleinere des Richters Irnfried; an der andern Ecke das grössere der Stadt Stein, wie es D. Eduard Melly in seinen Beiträgen zur Siegelkunde des Mittelalters, Wien 1846, I. Theil, S. 47 — 48, abgebildet und beschrieben hat. — Vgl. Hanthaler, Recens. dipl. geneal. l. T. Tab. XXVI. Nr. 7.

- 1) Carrata, Karren, Fuder, heut zu Tage in Österreich zu 32 Eimer gerechnet, in früheren Zeiten aber verschieden, zwischen 30 40 Eimer angeschlagen. Vgl. Keiblinger, Melk, I, S. 307, Note 1.
- 2) Wie man sagt: In kleinem Mass ausschenken. (Vgl. Urkundenbuch zur Geschichte v. Klosterneuburg von Maxim. Fischer. Seite 185-186.)
- 3) Das sogenannte Ungeld (nicht Umgeld), eine Auflage auf Einfuhr und Verkauf von Lebensmitteln; de quibus proventibus murus et turres civitatis construebantur etc. Haltaus Glossar. 1934. (Vgl. Notizenblatt der k. Akad. der Wissenschaften. 1835, Nr. 7, S. 145 unten.)

# LXVI.

1286. 21. Juli. Göttweig. — Heinrich Huglinger und seine Ehefrau erklären, dass sie vom Abte Heinrich und Convent zu Göttweig einen verödeten Meierhof in Engelbrechts auf Lebenszeit erhalten haben, der nach ihrem Dahinscheiden, ohne Rücksicht auf die etwaigen Ansprüche ihrer Erben, dem Kloster wieder anheimfallen soll. Liutold von Chunring und Alram von Hertweigstein (der Schwiegervater Huglinger's) siehern und bestätigen diesen Revers durch Beisetzung ihrer Siegel.

[Original.]

De gestis hominum grandis et dura calumpnia oriretur, si non a voce testium aut scripti memoria reciperent firmamentum. Nouerint igitur uniuersi litterarum presencium inspectores quod Ego Heinricus dictus Huglingarius et uxor mea Maria filia domini Alrami de Hertweigstain unam villam incultam in Engelprechts ) nominatam ad manus virorum venerabilium domini Heinrici reuerendi abbatis ac dominorum fratrum conuentus Ecclesie Chotwicensis per seruiciorum negligentiam annis plurimis deuolutam ab ipsis recepimus taliter possidendam, quod quandocumque diuina vocante potencia nos ambo mortis debitum persoluerimus, prenotata villa cum omnibus attinenciis, libera et quieta ab impeticione qualibet nostrorum heredum, ad prelibatum Monasterium reuertetur. In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo domini Liutoldi de Chunringe, et sigillo

domini Alrami de Hertweigstain ipsis dedimus roboratas. Testes huius rei sunt, dominus Heinricus de Chunring. dominus Perchtoldus de Axstain. dominus Rugerus de Zaucharn. dominus Heinricus de Swelnpach. Chunradus Wolfreuter. Rugerus Gruber. Chunradus Hinterpurger, Heinricus Chezzer. Fridericus gener Grubarii. Andreas. Cholomannus et alii quam plures. Acta sunt hec in Chotwico. Anno dominice incarnacionis M. CC. LXXX°. sexto. Indictione XIIII. XII. Kalend. Augusti.

1) Vermuthlich in der Nähe von Dankholz, dessen Burgfrieden (laut Urbar) von dem Engelbrechtsbächlein gegen Marbach (Pfarre Kottes) begrenzt wird.

Die angegebenen Siegel haften noch am Originale.

### LXVII.

1286. 21. Juli. Göttweig. — Alram Ritter von Hertweigstein weiset mit gutem Willen seiner Töchter zu seinem und aller Verwandten Seelenheil, der Göttweiger Kirche Ein Talent jährlicher Einkünfte in Münichhofen an.
[Original.]

Ne gesta hominum per successionem temporis ab ipsorum mentibus euanescant, virorum prudentum sollereia decreuit sua negocia voce testium et scripti memoria perhennare. Nouerint igitur universi ad quos presens sriptum peruenerit, quod Ego Alramus humilis miles dictus de Hertweigstain, ob remedium anime mee et omnium predecessorum et successorum in consanguinitatis linea me attinentium, bona uoluntate mearum filiarum, Marie videlicet et Katerine et aliorum nostrorum heredum accedente, viris venerabilibus et Religiosis, videlicet domino Heinrico reuerendo abbati Ecclesie Chotwicensis, ceterisque fratribus in eodem Monasterio deo famulantibus, unius talenti redditus in Munichhoven positos, me sano et incolumi existente delegaui perpetualiter possidendas. Ne igitur per meorum heredum aliquem prenominato Monasterio in pretaxatis redditibus aliqua possit inposterum ealumpnia suboriri, ipsis dedi presentes litteras Sigillo domini Leutoldi de Chunring et sigillo proprio roboratas. Testes huius traditionis sunt. Dominus Heinricus de Chunring, dominus Perchtoldus de Axstain, dominus Rugerus de Zaucharn, dominus Heinricus de Swelnpach. Chunradus Wolfreuter. Rugerus gruber. Chunradus Hinterpurger. Heinricus Chezzer. Fridericus gener Gruburii. Andreas. Cholomannus, et

alii quam plures. Aeta sunt hec in *Chotwico*. Anno dominice incarnacionis M°. CC°. LXXX°. sexto. Indictione XIIII<sup>ta</sup>. xij. Kalend. Augusti.

Die Siegel: Leutoldi de Chunring summi Pincerne Austrie und: Alrami de Herbeigstain sind gut erhalten. — Letzterer stiftete sieh im Jahre 1288 im Kloster Zwetl einen Jahrtag. (Link, Annal. Zwetl. I. p. 463. — cf. Hanthaler, Recens. II. 19.) Über Hertweigstein (Hartwiestain), siehe Seite 227.

## LXVIII.

1288, 17. April. Göttweig. — Siboto von Arnstein erneuert und gewährleistet die von seiner Mutter geschehene, von ihm aber widerrechtlich angestrittene Entlassung und Übergabe des Konrad Hürnpach von Dietmarsdorf sammt aller Nachkommenschaft zum Gotteshause in Göttweig.

[Original.]

Notum sit universis presentibus et futuris ad quos presens scriptum peruenerit, quod Ego Siboto dictus de Arnstein Chunradum Hurnpach de Dietmarstorf 1) cum omnibus heredibus suis iam natis et in posterum nascituris ob omni debito seruitutis unacum meis coheredibus libere relaxaui, ipsum Chunradum et omnes suos heredes Ecclesie beate Marie in *Chotwico* ob remissionem peccatorum meorum ac parentum meorum voluntarie offerendo. Recognoscens inpeticionem meam qua ipsum indebite inpetebam, nullo modo fore debitam neque iustam, cum quondam meus dilectus Genitor dominus Otto, nec non mea predilecta Genitrix domina Gerdrudis cum omnibus ipsorum heredibus prenotate Ecclesie ipsum Chunradum obtulerint manumissum spontanea voluntate. Ne igitur prefatus Chunradus aut sui heredes per me aut meos coheredes videlicet fratrem aut sorores et ipsorum heredes, aut meos heredes, si quos in posterum me contigerit procreare, alicuius grauaminis molestiam pro impeticione seruitutis prehabite in posterum paciantur, prelibate Ecclesie nec non ipsi Chunrado prehabito et suis heredibus pro Centum mareis Argenti wiennensis ponderis statim persoluendis me et omnes possessiones meas in Austria sitas fide data manibus domini Heinrici dicti de Mevrling tune venerabilis Abbatis prenominati Monasterii obligaui hoc addito, quod ipse Chunradus ac sui heredes libertate sibi per me ac meos coheredes tradita et concessa libere perfruantur. Verumtamen si aliquis ipsorum coheredum scilicet frater aut sorores nec non

ipsorum heredes atque mei, si quos procreauero, prenominatum Chunradum Hürnpach ac suos heredes grauare insuper presumpserit, illud grauamen meis laboribus et expensis accrescentibus debeo ad voluntatem ipsorum Chunradi videlicet et suorum heredum plenarie complanare. Vt autem predicta manumissio per me ac meos coheredes et heredes in posterum inuiolabiliter obseruetur, presentem litteram Sigilli proprii ac Sigillorum dominorum subscriptorum scilicet domini Leutoldi de Chunring pincerne Austrie. Domini Chunradi de Sumerowe mei patrui, Chunradi mei fratris iussi munimine roborare. Testes huius rei sunt Otto et Marquardus fratres domini de Wildenstain. Wernhardus, Dietricus, Wulfingus fratres ac domini de Heuslein. Heinricus et Chunradus fratres dicti de Reicholtsperg. Ortolfus, Albero, Leutwinus fratres de Hurnpach. Chunradus et Vlricus fratres de Fuert. Vlricus filius domini Hugonis. Chunradus ibidem, et alii quam plures.

Acta sunt hee in *Chotwico*. Anno domini M.CC.LXXX octavo. Indictione prima. XV. kalendas May.

Von den angezeigten vier Siegeln fehlt das Chunradi de Sumerowe. 1) Siehe die vorhergehenden Urkunden Nr. LIV und LV.

#### LXIX.

1288. 16. August. Göttweig. — Abt Heinrich IV. von Göttweig bestimmt gewisse Einkünfte von Felabrunn, welche Margaretha, Otto's von Wald Gemahlin, dem Kloster vermacht hatte zu einem Frohmahle für die Convent-Brüder und Schwestern, die an demselben Tage für die Wohlthäterin und ihre Verwandtschaft ein Todtenofficium zu halten haben.

#### [Original]

Nos Heinricus miseracione diuina Ecclesie Chôt wicensis Abbas, uniuersis litterarum presencium inspectoribus cupimus esse notum, quod Redditus denariorum unius talenti, sitos in Velabrunne, quos domina Margareta, uxor domini Ottonis de Walde, de voluntate et consensu sui patris domini Alberonis de Michelsteten, ob remedium anime sue et omnium parentum suorum nostro Monasterio sub testamento delegauit, ad consolacionem fratrum nostrorum duximus statuendos tali pacto, ut annis singulis Prior nostre Ecclesie fratribus nostris et sororibus feria quarta quatuor temporum ante Natiuitatem Domini de predictis denariis consolacionem facere debeat ad

valorem unius talenti prehabiti computatam. Ipsi vero Fratres et Sorores tali die memoriam ipsius domine Margarete et aliorum parentum et affinium suorum in celebracione missarum et vigiliarum iuxta consuetudinem defunctorum deuote et communiter agere tenebuntur. In euius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro et conuentus, et ob perpetue firmitatis indicium, sigillo domini Alberonis de Michelsteten, patris predicte Margarete, et Mariti sui domini Ottonis de Wald sigillo duximus confirmare. Testes huius rei sunt. Dominus Wichardus, plebanus in Neleub. dominus Wulfingus de Wald. dominus Otto de Wald. dominus Otto, dominus Marquardus, fratres de Wildenstain. Dominus Ditricus, dominus Wulfingus, fratres de Heuslein, et alii quam plures. Acta sunt hee in Chotwico Anno domini M.º CCº LXXXº VIIIº. XVII. kalendas Septembris.

An der Urkunde hängen fünf ganz gut erhaltene Siegel, und zwar: a) das zweitälteste Conventsigel, spitzoval, etwas über 3 Zoll hoch, 21/4 Zoll breit, so wie es in Hanthaler's Recens. dipl. geneal, Tom. I. 125-126 beschrieben, und tab. XIII, Nr. XII abgebildet ist. Deutlicher findet man dasselbe dargestellt im Archive für Kunde österr. Geschichtsquellen, V. Band (Jahrg. 1850, H. Bd., 3. u. 4. Heft) S. 526. Nur ist die Angabe des Jahres 1314 nach dem Datum der vorliegenden Urkunde, d. i. 1288, zu berichtigen. Ohne Zweifel hat Abt Heinrich, der IV. d. N. aus der edlen Familie de Mewerlinge (jetzt Meidling bei Göttweig) als er im J. 1286 Vorsteher des Stiftes wurde, ein neues grösseres und schöneres Conventsiegel verfertigen lassen. Sein eigenes abteiliehes Siegel b) welches sich ebenfalls an der Urkunde befindet, ist von mittlerer Grösse, länglicher Form, und stellt den Abt stehend auf einem Postamente vor, im kirchlichen Gewande (Flocke, Chorkleidung), in der rechten Hand einen einfachen Hirtenstab, mit der linken das geschlossene Regelbuch an die Brust haltend. - Umschrift + HEINRICUS · DEI · GRA · ABBAS · CHOTWICEN · Eine gute Abbildung findet man davon in Keiblinger's Geschichte des St. Melk I. (letzte Tafel, Siegel Nr. 6, dazu S. 388, Note 1, und S. 1146). c) Das 3. Siegel Alberonis de Michelsteten. d) Wulvingi de Wald, gleich dem bei Hanthaler, Recens. dipl. geneal, II, tab. XLVII. Nr. XXI. (Ottonis III. de Wald.) e) Ottonis de Walde, loc. cit. Nr. XIX.

# LXX.

1289. — Margaretha von Streitwiesen überlässt mit Zustimmung ihrer Kinder und Erben dem Ortwin von Gösing lehensweise einige Güter in Gösing und Fels.
[Original.]

Que geruntur in tempore, cum tempore ne labantur, necessarium est et utile ad memoriam hominum scripturarum testimonio

reuocare. Hinc est quod nos Margareta et Hainricus filius noster, et Gertrudis filia nostra et alii heredes ad hoc pertinentes de Streitwesen omnibus hane litteram inspecturis tam presentibus quam futuris uolumus notum esse, Ortwino de Goznich (et) uxori quinque areas sitas in Goznich, soluentes sex solidos minus XII denariis, et sex iugera ibidem soluentia LX denarios, et unam aream sitam in Velz. soluentem Lta denarios duobus minus, sibi et heredibus suis tam filijs quam filiabus aut euieunque uendere voluerint iure contulimus feodali perpetualiter possidendas. Vt autem hee dieta certa permaneant et firmata, hane litteram nostro sigillo fecimus communiri, testibus subnotatis, qui sunt tales, dominus Wichardus miles de Rictental. dominus Hainricus de Windorf. Chunradus de Windistei. Hilprandus de Straz. Perhardus de Straz. Wildungum eivem (sie) de Hedrichsdorf. Vlricum iudicem ibidem. Vlricum Hertricum, Chunradum fratrem Wildungi. Hertwicum Wollonem. Haimonem. Hainricum de Chambek. Meinhardus de Goznich. Gerlohus ibidem. Hainricus ibidem. Rudolfus vulpes. Hainricus albus. Hainricus Hirzo. Heinricus filius Neuzlinge. Ruegerus Steger. Chunradus officialis. Ruegerus frater eius. Hainricus Enichel. Rudolfus ibidem. Wernhardus de Claubendorf. Chunradus ibidem. Hermannus Wokerlo. Chunradus Rumpler de Velz. Chunradus Notarius. et alii quam plures.

Das Siegel Henrici de Streitwesen, wie es in Ph. Hueber Austr. ex Archivis Mellie. illustr. tab. VI. Nr. 11 abgebildet ist. Die Einreihung zum J. 1289 rechtsertiget sieh durch einen deutschen Brief vom Jahre 1289 Lichtmesstag (2. Februar), laut welchem Margareth von Streitwiesen, mit gutem Willen ihrer Kinder Gertraud und Heinrich, dem Ortwein von Gösing und seiner Hausfrau Perchta sieben Hofstätten (1 zu Velcz u. 6 zu Gozinkh) sammt allem Dienst und was dazu gehört um 8 Pfund Pfenuig als gekauftes Lehen auf immer überlässt. Dieselbe Margareth von Streitwiesen und ihr Sohn Ileinrich verkauften 1294 (St. Augustinstag) ihr rechtes Eigen, 8 Hofstätten zu Gösing, dem Abte Heinrich und der Sammung in Göttweig. - Gertraud von Vendorf, ihre Toehter, gab dazu am 4. Juli (St. Ulrichstag) 1294 ihre Einwilligung, gesiegelt mit ihres Ehewirthes, Ilerrn Wolfahrts von Vendorf Insiegel. - In demselben Jahre 1294 St. Colmannstag (13. October) nahmen Margareth, ihr Sohn Heinrich von Streitwiesen und ihre Tochter Agues (? Gertraud) von Vendorf ihr rechtes Eigen zu Gösing, 50 Pfennig Gült von Gerlach, und 42 Pfennig Gült von Ortwein, den beiden Lehensträgern, wieder zurück, und gaben diese Gülten ebenfalls dem Stifte Göttweig, wobei die meisten der oben genannten Zeugen zugegen waren. (Über die Edlen von Streitwiesen hat Ign. Keiblinger einige genealog. Notizen in Reil's Donauländchen, S. 414 u. ff. und in der Geschichte des St. Melk, I, 411 mitgetheilt.)

## LXXI.

1289. 22. September. Sonnberg. — Leutwin von Sonnberg williget mit seiner Ehefrau ein, dass die Schwiegereltern ihre Besitzungen in Gösing dem Abte von Göttweig verkaufen; auch entsagt er für sich, seine Kinder und Erben auf immer allen Rechten und Ansprüchen auf die genannten Güter und verpflichtet sich dem Stifte dafür Gewähr und Schirm zu leisten.

[Original.]

Ego Leutwinus dictus de Sunnenberch, nee non vxor mea domina Eluzabet, tenore presencium profitemur omnibus hanc litteram inspecturis, quod propter necessitatem imminentem domino Rugero dicto de Prant, socero meo, nec non domine Margarete mec socrui, bona voluntate nostrorum heredum omnium accedente, consensum dedimus, yt omnes possessiones suas in Goznich sitas, cum omni iure, quod in ipsis bonis hactenus possederunt libere et quiete, domino Hainrico venerabili Abbati, totique conuentui fratrum Monasterii St. Marie in Choetwico pro quadraginta et quinque libris denariorum venderent perpetualiter possidendas, protestantes, quod prelibate possessiones prenominato domino Rugero patri, sueque coniugi domine Margarete, Matri uxoris mee pro commutacione bonorum sitorum in Schonenstraze et in Rotenlaim per dominum Heinricum dietum de Liechtenstain facta, in equivalenciam sunt donate, que possessiones predictam dominam Margaretam iure hereditario respicere noscebantur. Renunciamus itaque cum omnibus nostris liberis et heredibus omni iuri, quod nobis in eisdem possessionibus ratione hereditatis aut aduocatie in exspectatione hereditaria competere uidebatur. Ne igitur in posterum per nos aut nostros heredes, genitos et gignendos, predicto domino Abbati aut congregationi fratrum eiusdem Monasterii Chôtwicensis alicuius impeticionis aut erroris scrupulus oriatur, nos in tutelam et defensionem quod vulgariter gewer et scherm dicitur iuxta terre consuctudinem in bonis prehabitis predicto Monasterio obligamus, in testimonium et cautelam presentem litteram meo sigillo sigillisque virorum nobilium hic appensis confirmando. Testes huius rei sunt. Dominus Pilgrimus de Capella. Dominus Wichardus Heusler plebanus in Neleub. Dominus Heinricus plebanus in Sechsen. Item Ministeriales. Dominus Leutoldus de Chunring einsdem Cenobii aduocatus. Dominus Ulricus de Capella. Dominus Otto de Volkensdorf. Dominus Viricus de Hovs. Dominus Eberhardus Harlunch.

Dominus Wernhardus de Russpach. Dominus Heinricus de Travn. Dominus Vlricus de Smida, Chunradus de Capella. Wernhardus, Ditricus, Wolfingus, dicti fratres de Hevslein. Otto, Marquardus, fratres de Wildenstain. Chunradus, Leutwinus de Hurnpach. Albero, Leutwinus de Hurnpach. Chunradus, Vlricus de Fuert. Cholomannus, Andreas, Hiltperus, et alii quam plures. Datum in Sunnenberch. Anno domini Mº CCº LXXXº nono. in die b. Mauritii martyris et sociorum eius.

An der sehr verletzten Urkunde hängen drei Siegel: a) Leutwini de Sunnberch (Hanthaler, Recens. II, tab. XLV. Nr. 19); b) Leutoldi de Chunring, und c) Piligrimi de Capella, Canonici Patav.

## LXXII.

1293. 10. Juli. Göttweig. — Otto der Piber entsagt allem ferneren Streite, den er mit Göttweig über die Einkünfte von dreizehn Hofstätten in Gösing geführt, welche sein Schwager Ruger von Prant dem Abte Heinrich verkauft hatte, und gelobt dafür Gewähr und Schirm zu leisten gegen alle etwaigen Ansprüche seiner Verwandten und Erben.

[Original.]

In Nomine Domini Amen. Notum sit tam presentibus quam futuris litterarum presencium inspectoribus, quod cum Ego Otto dictus Piber, venerabilem in Christo patrem ac dominum Heinricum Abhatem Monasterii Sancte Marie in Chotwico pro redditibus XIII arearum sitarum in Goznich, quos idem dominus abbas a domino Rugero de Prant et sua uxore, mea sorore dicta Margareta, sui monasterii nomine comparauerat, impeterem, et ex informacione virorum discretorum nullum Jus in prenominatis bonis me habere recognoscerem, renunciaui et cessi bona voluntate omni actioni et Juri, quod michi in prelibatis possessionibus et ipsorum accidenciis conpetere videbatur, obligans me ad tutelam et defensionem prestandam, quod vulgariter Gwer et Scherm dicitur, si Rugerus frater meus, aut Benedicta soror mea, uel aliquis coheredum meorum in posterum occasione alicuius litis prenominatum dominum abbatem aut suum monasterium pro bonis prescriptis impetere forsitan voluerit aut presumet. cuius rei testimonium presentes litteras Sigillo domini Vlrici de Capella et sigillo proprio ipsi domino abbati et suo monasterio tradidi consignatas. Testes sunt dominus Pilgrimus de Capella Canonicus Patauiensis. dominus Chunradus frater suus. dominus Otto de Celking. dominus Otto de Schonek. dominus Ludwicus de Celking. dominus Otto et dominus Marquardus fratres de Wildenstain. dominus Wernhardus de Russpach, dominus Ditricus de Weizenberch. dominus Georius de Weizenberch. Item Wernhardus, Dietricus, Wulfingus, fratres de Heuslein. Item Chunradus Hurnpach. Albero de Hurnpach. Leutwinus frater suus. Viricus de Fuert. Chunradus frater suus. Cholomannus et Andreas fratres et ciues in Stain, et alii quam plures. Actum et datum in Chotwico. Anno domini M.º CC.º XCIII. vj. Idus Julii. Indictione vj.

Beide Siegel sind in rothes Waehs gedruckt.

### LXXIII.

1293. 7. August. Göttweig. — Die Brüder Hertnid und Helnwich von Külbbekennen, dass sie einige dem Stifte Göttweig gehörige Geldeinkünfte von Horbach bisher widerrechtlich bezogen, nun aber zurückgestellt haben, worauf ihnen Abt Heinrich IV. dieselbe Gülte auf ihre Lebenszeit als Lehen überlassen.

[Original.]

Notum sit universis literarum presentium inspectoribus, quod Ego Hertnidus et Helnwicus fratres dieti de chulevb redditus trium talentorum minus lx denariis, sitos in Horbach 1), quos ad Monasterium sancte Marie in Chôtwico didicimus pertinere et nos minus debite hactenus cognouimus possedisse, in potestatem predicti Monasterii resignauimus absolute et a venerabili in Christo patre ac domino Heinrico eiusdem Monasterii abbate ipsa bona prehabita suscipientes tantummodo ad tempora vite nostre, protestantes, ut quando dominus nos vocauerit de medio huius mundi, predicta bona integraliter et perfecte absque contradictione qualibet nostrorum heredum ad predictum Monasterium libere reuertantur. In cuius rei testimonium presentes litteras Sigillo Domini nostri, domini Chunradi de Sumerowe petiuimus consignari. Testes sunt dominus Otto, dominus Marquardus fratres de Wildenstain. Dominus Chunradus iunior de Sumerowe. Item Heinricus frater suus. Wernhardus, Dietricus, Wulfingus fratres de Herslein. Item dominus Rudolfus miles, dietus Volo. Dominus Alabrandus. Dominus Reimboto. Gerhardus vrevl, Rudigerus vrevl milites. Freiclo Meylower. Fridericus de Levnperg. Albero frater

suus, Chunradus de Hurnpach, Levtwinus frater suus. Viricus de fuert et alii quam plures. Actum et datum in Chotwico. Anno domini M. CC: XCIII: in die beate Afre Martyris.

Das Siegel Chunradi de Sumerowe hängt an einem von der Urkunde theilweise abgeschnittenen Streifen; es gleicht dem bei Hanthaler l. c. tab. XLV. Nr. XVI. (Rugeri de Sumeraw.)

1) Jetzt Harbach in der Pf. St. Leonhard, unweit Külb. O. W. W.

Im Jahre 1335, 10. Aug. (St. Laurenz-Tag) erklären Ott der Chuleuber und Ortolf sein Bruder, Herrn Helmweig's Söhne von Chulub, dass ihnen Abt Wulfing des Gotteshauses Gut, "des an (ohne) seehzieh, drew phfunt geltz sind (d. i. 3 Pf. weniger 60 Pfennige) vnd auf gestiften holden gelegen ist in dem "Horwach," welche nach ihres Vetters Herrn Härtneid's von Sächsen, und ihres Vaters Helmweik's Ableben dem Stifte ledig geworden und anheimgefallen sind, auf die Fürbitte der Herzoge Albrecht und Otto von Österreich und um ihrer Dienstwillen wieder auf Lebenszeit verlichen habe.

#### LXXIV.

1293. 14. August. Wien. — Hermann von Wolfkerstorf schenkt dem Gotteshause in Göttweig ein Lehen zu Wisendorf, dessen Insassen jährlich 32 Dienstpfennige, sonst aber nichts zu leisten haben.

#### [Original.]

Notum sit universis litterarum presencium inspectoribus, quod Ego Hermannus de Wolfkersdorf ob reuerenciam beate Virginis dei genitricis Marie, et ob remissionem delictorum meorum et omnium me consanguinitate attinencium, unum beneficium situm in Wisendorf 1), Monasterio Sanete Marie in Chôtwico et fratribus ibidem deo famulantibus delegaui libere et absolute perpetualiter possidendum, tali iure, ut de predicto beneficio Wernhardus in monte et uxor ipsius Gerdrudis et eorum successores annis singulis in festo beati Michahelis Triginta et duos denarios seruire debeant pro seruicio debito et consueto, nec steuram, neque pernoctaciones aliquas de ipso beneficio inpendentes. Protestor etiam quod nullum ius aduocacie alicuius proprietatis ad me vel ad meos heredes in posterum dinoscitur pertinere in beneficio prenotato. In cuius rei testimonium presentes litteras ipsis dedi Sigilli mei munimine roboratas. Testes sunt. Dominus Fridericus Abbas Medlicensis. Dominus Reinhardus decanus Chulebensis. Dominus Viricus decanus Melicensis. Dominus Otto de Celking, dominus Ludwicus de Celking, dominus Otto, dominus Marquardus fratres de Wildenstain. Wernhardus, Ditricus, Wulfingus fratres de Hevslein. Chunradus Hurnpech. Vlricus de Fuert. Chunradus ibidem. Cholomannus et Andreas fratres Ciues de Stain, et alii quam plures. Datum Wienne, anno domini M°CC° nonagesimo tereio. In Vigilia Assumptionis beate Virginis.

Schönes, mittelgrosses Siegel mit einem oben vierfach und unten dreifach gezackten breiten Sparren im dreieckigen Felde. Die Umschrift: †HERMANIDE: VOLFIGHSTOR...

1) Wiesendorf, in der Pf. Gross-Weickersdorf. U. M. B.

#### LXXV.

1294. 31. Mai. Göttweig. — Reinhard, Dechant von Külb, verschreibt dem Kloster einen Weingarten in Gumpoldskirchen und 9 Schillinge Geldeinkünfte von Gotthalmberg, deren Bezug er sich auf Lebenszeit vorbehält. Nach seinem Dahinscheiden soll der Weingarten zum Siechhause, das Gelderträgniss in die Oblai des Klosters gehören und dafür jährlich an seinem Sterbetage ein feierliches Todtenamt gehalten und allen Stiftsmitgliedern ein Frohmahl bereitet werden.

[Cod. Privilegiorum. Fol. 75.]

Quia res geste distidentie periculum et oblivionis dispendia frequenter incurrere consueverunt, Ego Rinhardus 1) dei miseratione decanus in Chuleub per presentium continentiam declarare modernis et noticie duxi transmittere futurorum, quod cum me ab ecelesia Chottwicensi multarum gratiarum beneficia meminerim percepisse, cupiens eadem sincere devotionis affectu recognoscere et anime mee remedium nichilominus facere sempiternum, vineam meam sitam in Gumpoltschirchen dictam Gleizenvelder 2) et novem solidos reddituum in Gothalmsperg<sup>3</sup>) emptionis titulo ad me pertinentia Conventui fratrum in memorata Chotwicensi Ecclesia Deo militantium donavi et tradidi pleno iure, ita tamen, ut fructibus sive proventibus quibuscunque tam dictorum reddituum quam vinee prenotate mihi duntaxat ad dies vite mee integraliter reservatis, ipsa vinea deinceps ad infirmariam pro consolatione infirmantium, et dieti redditus ad oblagiam perpetuo debeant pertinere; ut dum annis singulis anniversarius obitus mei dies evenerit, eum Vigiliarum et Missarum solempniis mei memoria exequiali officio peragatur, et ipso die per dictos redditus et unam dimidiam Carradam vini, Oblagiario de supradieta vinea sine labore quolibet assignandam, tam Conventui Fratrum quam Dominarum totique familie

per Oblagiarium communis consolatio preparetur. In cuius rei testimonium evidens et cautelam presentes literas dedi Ecclesie Chotwicensi. Domini Ekhardi venerabilis prepositi ecclesie S. Ypoliti, ac proprii sigillorum munimine roboratas. Testes sunt: Heinricus Prior Chotwicensis, Fridericus Cantor, Albero plebanus S. Viti. Wickardus, Helmwicus Asinus, Albero Cellerarius, Petrus Capellanus, fratres ibidem. Dominus Otto et frater suus dominus Marquardus milites de Wildenstein. Wernhardus, Wulfingus et Ditricus Heuslarii fratres. Chunradus de Hurnpach, Andreas, Cholomannus et Pertholdus fratres de Stein, Engelschalcus de Furt, Chunradus et Vlricus fratres ibidem, Walchunus de Ekchendorf, Hermannus de Pfaffendorf, Chunradus de Zacking, et plures alii fide digni. Datum in Chotwico, anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, Petronelle virginis.

- 1) Wird von P. Chrysostom. Hanthaler als vorzüglicher Wohlthäter des Klosters Lilienfeld gerühmt, wo Reinhard sich am 8. Sept. 1296 eine Grabesstätte stiftete; er starb am 15. September —. (Recens. diplom. genealog. I. 69-70. II. 425. tab. sigill. VII. Nr. XXI.)
- 2) Dieser Weingarten lag (laut eines späteren Verpachtungsbriefes) zwischen Baden und Gumpoldskirchen, südwärts von Wien.
- 3) Später Gotschalchberg, jetzt Gottlosberg genannt, in der Pf. Murstätten, rechts der Perschling, O. W. W.

#### LXXVI.

1296. 22. Februar. Klosterneuburg. — Hadmar, Propst von Klosterneuburg, und sein Capitel bestätigen den Verkauf eines zu ihrem Hospital dienstharen Weingartens vom Notar Gebhard an das Stift Göttweig.

#### [Original.]

Nos Hadmarus dei gracia prepositus, totumque Capitulum Ecclesie Neunburgensis tenore presencium profitemur et constare volumus tam presentibus quam futuris, quod discretus vir Gebhardus Notarius unum iuger de vinea dicta in dem Weingraben, situm in anteriori parte circa longam vineam, quod a nostra Ecclesia iure emphitevtico, quod in vulgari Perchrecht dicitur, obtinebat, vendidit venerabili abhati et conventui Monasterii Chotwicensis pro octoginta et VI libris denariorum Winnensium, consentientibus expresse coram nobis domina Sophia uxore eius et ipsius liberis uniuersis. Protestatus est insuper ipse Gebhardus in presencia nostra, quod premissa pecunia sibi sit integraliter persoluta. Nos itaque contractum huius-

modi ratum et gratum habentes, dictum ingerum post resignacionem ipsius Gebhardi Ecclesie Chotwicensi concessimus et donavimus iure predicto, quod in vulgari Perchrecht dicitur, perpetuo possidendum, saluis omnino conditionibus infra scriptis, videlicet quod ad hospitale nostrum quinque urne vini crescentis in ipso iugere nomine iuris montani nec non pro decima, que de illo debetur annis singulis ministrentur. Quod si seruicium illud per duos annos continuos obmissum vel neglectum fuerit quoquo modo, sepedictum iugerum ad hospitale nostrum cum integritate omnimoda devolvetur. Vendendi vero et obligandi seu in personas alias eandem vineam iure simili transferendi plenam habebit Chotwicensis Ecclesia facultatem, dummodo per nos, quicquid talium factum fuerit, confirmetur. Vt autem circa contractum huiusmodi et nichilominus circa donationem et concessionem factam a nobis omnis euitetur calumpnia in futurum, presentes litteras Ecclesie Chotwicensi dedimus, sigillorum nostrorum robore communitas. Testes sunt domini. Otto decanus, Albertus custos dominarum, Heinricus de Pyela, Ortolfus Prentel, Dietricus plebanus sancti Martini. Wisento, Ortolfus. Paulus celerarius. Helwicus custos. Marquardus camerarius dominarum. Pertoldus magister infirmorum. Rugerus de Gabats. Jacobus hospitalarius. Heinrieus de Hausekk. Stephanus, Albertus de Gebneys. Otto de Winna. Stephanus de Sirndorf. Pertoldus de Alss. Eberhardus, Fridericus, Lirtoldus, sacerdotes. Rimbertus, Gerungus, dvaconi, canonici. Fridericus Hutstoch. Fridericus ante Ecclesiam. Cholo officialis. Wernhardus Shwer milites. Viricus de Steuasperch. Nicolaus asinus. Rudwinus, Hermannus ymian. Gerunqus filius officialis, et alii multi. Datum et actum Neunburge anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo VI. in die kathedre S. Petri.

Die Siegel des Propstes und Capitels von Klosterneuburg sind gut erhalten. Der ganz gleichlautende Revers des Göttweiger Abtes Heinrich und des Conventes ist ausgestellt im hiesigen Stifte am Feste des Apostels Mathias, d. i. 24. Februar desselben Jahres 1296 in Gegenwart folgender Stiftsmitglieder als Zeugen: Huius rei testes sunt fratres nostri: Otto prior. Petrus cantor. Wichardus. Helmwicus. Chunradus. Eberhardus. Walchunus. Albertus plebanus Sancti Viti. Helmwicus. Fridericus. sacerdotes. Andreas et Cholomannus fratres de Stein. Chunradus de Hornpach. Engelschalcus de Furt. Chunradus et Vlricus ibidem, et alii multi. Datum in Chotwico. Anno domini M. CC. nonagesimo VI: Mathie Apostoli.

#### LXXVII.

1298. Wien. — Piligrim, der Richter, und die Rathsherren der Stadt Wien bestätigen, dass Seifried, Sohn Leopold's in der Hochstrasse, sein Haus in der Weihburggasse aus Noth und Schulden halber dem Abte Heinrich von Göttweig um 140 Mark Silber Wiener Münze verkauft, und diese Summe bereits erhalten habe.

[Cod. Privilegiorum. Fol. 73.]

Nos Piligrimus Judex Consulesque iurati Civitatis Wiennensis tenore presentium recognoscimus publice profitentes tam presentium quam futurorum memorie commendantes, quod vir discretus Sifridus filius Leupoldi in alta Strata quondam concivis nostri, propter multiformia debita, per que nimium implicitus extitit, et ad supplendam vite sue inopiam, quod vulgariter Ehaftnoth dicitur, sicut in presentia nostra approbavit evidentissimo testimonio duorum credibilium virorum, scilicet domini Ottonis filii Ottonis Haymonis et Chunradi Hesnarii domum suam in Weichenpurch sitam vendidit honorabili viro domino Heinrico venerabili Chotwicensis Ecclesie abbati pro centum quadraginta Marcis argenti puri Viennensis ponderis plenarie persolutis. Nos vero cognoscentes huiusmodi causam rite ac rationabiliter procedere, ipsam approbamus et confirmamus presentibus nostre civitatis Sigilli robore consignatis. Datum Vienne Anno Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo octavo.

#### LXXVIII.

1298. 2. März. Göttweig. — Herzog Albert von Österreich befreit alle Göttweiger Besitzungen dies- und jenseits der Donau von jeder fremden Gerichtsbarkeit gegen jährliche Entrichtung von 200 Muth Hafer in den herzoglichen Getreidekasten zu Wien.

[Cod. Privilegiorum. Fol. 284.]

Nos Albertus Dei gracia Dux Austrie et Styrie, Dominus Carniole Marchie ac Portus Naonis. Omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris notum esse volumus, quod nos Abbati et Conventui Monasterii Gottwicensis hanc prerogativam indulsimus, quatenus in omnibus possessionibus ipsius monasterii tam eitra quam ultra Danubium nullus unquam hominum sub nomine Advocati, aut Judex, vel Preco de nostra permissione vel alicuius Officii vel Judicii

occasione eisdem fratribus iniuriam inferat, vel offendere presumat, ea videlicet conditione, ut pro Jure advocatie ac iustitia nostra ipsi fratres ducentos modios avene annuatim nobis persoluant. Quod si vero fur vel raptum faciens aut latro in possessionibus ipsorum morte condempnandus depreheusus fuerit, hunc iudex noster auctoritate propria non usurpabit, sed retentis bonis illum sicut cingulo aecinetus fuerit nostro iudici homines ecclesie assignabunt. Preterea statuimus, ut predictum pabulum ipsius Monasterii nobis porrigendum ante festum B. Michaelis in grauario nostro Wienne sub debita Wiennensi mensura recipiamus, ne alicui Marschalco eis iniuriam vel dampnum inferendi occasionem tribuamus. Et ut hee nostre devotionis permissio inconvulsa permaneat, presentis scripti paginam subscribimus et sigilli nostre inpressione roboramus. Datum in ipso Monasterio. Anno domini M°CC°LXXXXVIII° quarto nonas Martii.

(Vgl. die gleichlautende Urkunde Nr. XVIII. Seite 279-80.)

#### LXXIX.

1300. März. Rom. — Indulgenzbrief, kraft dessen zwei Erzbischöfe und einundzwanzig Bischöfe allen reumüthigen Büssern einen vierzigtägigen Ablass ertheilen, die an den bestimmten Festtagen die Kirche in Göttweig besuchen und das Kloster durch milde Gaben unterstützen, oder sich sonst gegen dasselbe wohlthätig bezeugen.

[Original.]

Universis Christi fidelibus presentes literas inspecturis. Nos Johannes Rigensis, et frater Basilius Jerosolimitanus, dei gratia Archiepiscopi; et Fredericus Valuensis, frater Jacobus Calcedonensis, frater Maurus Ameliensis, Landulphus Brixinensis, frater Heinricus Redestonensis, Stephanus Oppidensis, frater Rainaldus Theatinus, Thomas Etesiensis, Joannes Imolensis, Nicolaus Capritanus, frater Monaldus civitatis Castellane, Jacobus Castellanus, frater Angelus Fesulanus, frater Nicolaus Turibulensis, frater Symon Brungnatensis, frater Angelus Nepesinus, frater Romanus Croensis. Ventura Egubinus, Nicolaus Neocastrensis, Nicolaus Botrontinus, et Ildebrandus Arctinus, eadem gratia Episcopi salutem et sinceram in domino caritatem. Gloriosus deus in sanctis suis in ipsorum glorificatione gaudens, in veneratione beate Marie semper Virginis eo

iocundius delectatur, quo ipsa, utpote mater eius esfecta, meruit altius sanctis ceteris in celestibus collocari. Cupientes igitur, ut Monasterium in Chotwico ordinis sancti benedicti, Patauiensis diocesis, quod in honore ipsius gloriose Virginis Marie est insignitum uocabulo, congruis honoribus frequentetur, omnibus vere penitentibus et confessis qui ad dictum monasterium in festo Natiuitatis. Resurrectionis et Ascensionis domini et Pentecostes, in singulis festiuitatibus ipsius beate Marie semper Virginis, in festo omnium apostolorum et Euangelistarum, in festo beatorum Benedicti, Altamanni 1) eiusdem Monasterii fundatoris, Laurentii, Michaelis, Martini, Nicolai, Joannis Baptiste, Omnium Sanctorum et in dedicatione ipsius Monasterii, et octo diebus dictas festivitates immediate sequentibus, cum deuotione accesserint annuatim et manum porrexerint adiutricem, uel quomodolibet de bonis ipsorum pro fabrica, luminaribus, structuris et aliis dieti monasterii ornamentis dederint uel miserint, seu in extremis legauerint de omnipotentis Dei misericordia et ipsius gloriose Virginis Marie ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi. Singuli nostrum quadraginta dies de iniunctis eis penitentiis, ad preces et instanciam dilecti nobis in Christo honesti viri Andree de Stain 2) dicte diocesis, miscricorditer in domino relaxamus, dummodo ad id diocesani voluntas accesserit et consensus. In cuius rei testimonium nostra sigilla duximus presentibus apponenda. Datum Rome. Anno domini Millesimo trecentesimo. Mense Martii. Pontificatus domini Bonifacii pape Octaui anno sexto.

Die grosse, sehön geschriebene Urkunde ist am unteren eingeschlagenen Rande mit einer rothen Schnur durchflochten, an der noch siebzehn wohlerhaltene rothe Siegel hängen; die übrigen sind abgefallen.

1) Unser Stifter Bischof Altmann von Passau wurde zwar niemals förmlich beatificirt, doch hat man ihn von jeher als Seligen hoch verehrt und den Jahrtag seines Dahinscheidens (8. August 1091) in Göttweig feierlich begangen. (Vgl. Seite 276.) — Jetzt wird sein Fest alljährlich am Sonntage vor oder nach dem 8. August mit eigenen kirchlichen Tagzeiten und der h. Messe als eines Bischofes und Bekenners gefeiert. — Ausführlich handeln hierüber Hieron. Pez in seinen: Observat. præviis zur Vita B. Altmanni. — Seript. Rer. Austr. Tom. I. pag. 111 etc. — und der Jesuit Peter Bosch im Commentar zur Vita B. Altmanni in den Actis Sanctorum. Mens. Augusti. Tom. II. pag. 356. — Die Angaben und Bemerkungen dieser Beiden stellte Dr. Theodor Wiedemann in seinem bereits eitirten Werkehen zusammen: "Altmann, Bischof von Passau, nach seinem Leben und Wirken." Augsburg 1851. S. 88 u. ff.

2) Dieser war ein Bürger der Stadt Stein an der Donau, und stand im Dienste des Stiftes. Im Jahre 1300 reiste er nach Rom, vermuthlich um den vom Papste Bonifaz VIII. zum ersten Male ertheilten Jubiläumsablass zu erlangen, und hat bei dieser Gelegenheit, wahrscheinlich auf Wunsch und Kosten des Abtes Heinrich IV., vorliegenden Ahlassbrief für unser Gotteshaus erwirkt und mitgebracht.

#### LXXX.

1300. 25. Juli. Tirnstein. — Leutold von Chunring, oberster Schenk in Österreich, bezeugt und bestätigt durch Anhängung seines Siegels, dass Aht Heinrich von Göttweig aus besonderer Gnade, mit Zustimmung des ganzen Convents, den Zehent von einigen namentlich angeführten Stiftsgütern den zwei Söhnen und zwei Enkeln des verstorbenen Konrad's von Wolfenreut als Leibgeding überlassen habe.

#### [Original.]

Nos Leutoldus de Chunring, Pincerna Austric generalis. Notum facimus singulis ac singulariter universis presentem paginam inspecturis, quod venerabilis in Christo Pater dominus Heinricus Abbas Chotwicensis de consensu conuentus sui bona infra scripta nidelicet ista: in Hevtzleins 1) de quarto et dimidio beneficio integram decimam; in Purch 2) de quarto et dimidio beneficio integram decimam, et de dimidia area; item in Herrants 3) de duobus beneficiis integram decimam; in Teichmanns 4) de duobus beneficiis integram decimam, que ad ipsum et suum monasterium vacatione legitima fuerant deuoluta, de sua gratia et beneplacito speciali, graciam volens preferre rigori, concessit Vlrico et Alberto, filiis pie memorie Chunradi de Wolfrert 5) et duobus filiis ipsorum Chunrado et Johanni iure precario, quod uulgariter leipgeding dicitur, bona prefata libere et quiete ad tempora uite sue, nulli heredum ipsorum conferens ius aliquod in eisdem, que post mortem ipsorum sine omni contradictione quorumeunque heredum suorum ad Chotwicensem ecclesiam libere reuertantur; et quia hoc in presentia nostra factum esse dinoscitur, nos ad instanciam ambarum partium predictarum pro euitanda calumpnia presentes dedimus litteras nostro sigillo munitas, cum testibus subnotatis. Qui sunt : Albertus de Hohnstain. Albertus de Lobnstain. Rugerus de Storhnberg. Ludwicus de Lichtnaw. Item milites nostri: Hadmarus et Hadmarus (sic). Marquardus de Tzwetel. Heinricus de Swelnpach. Perhtoldus in Ripa. Martinus de Weselndorf. Ditricus Gruber. Viricus de Fevstritz, et alii quam plures.

Datum in *Tyrnstayn*. Anno domini millesimo et tricentesimo. Jacobi apostoli. VIII. Kalend. Augusti.

Das Reitersiegel Leutold's von Chunring ist in Bruchstücken noch vorhanden.

1, 2, 3, 4, 5) Heitzleins, Purg, Herrants, Teichmanns, Wolfenreut, liegen im V. O. M. B. unweit Kottes, und gehörten zum ehemaligen Officium in Rana et Cotans. (Siehe Seite 191.)

## I.

# Orts-Verzeichniss.

Die römischen Zahlen beziehen sich auf die gleiche Nummer im Texte des Saalbuches; — die arabischen Ziffern zeigen die Blattseite an; — die compacten weisen auf die Erläuterungen hin.

#### A.

Achis pach (Agsbach) VIII. 6. 117.

Adalgeris bach (Ollersbach, O. W. W.) CXXXV. 35. 47. 169.

Adelgers dorf (Allersdorf? Alkersdorf) CCLXXXIII. 71. 206.

Aderiah (?ad Erlah) CCCLV. CCCLIX. 92. 93.

Adilindorf (Adeldorf, O. W. W.) XCI. 25. 144.

Agalstreifingin (? Zagalstreiphingen) XXVI. 11. 128. 262.

Albrechtesperge (Albersperge, Albrehtsberg? Obritzberg? O. W. W.) CCCIV. 77. 117. 215.

Altenburg (Kloster, O. M. B.) 130. Altenburg (Deutsch - Altenburg)

Altenwerd ander Donau U.M.B. 158. Altmannisdorf (Altmannsdorf, Almersdorf, O. W. W.) LXXXVII. 25.

Amstetin, CCXCVI. 76. 213.
Andinberch, CCCLXVII. 95. 243.
Andream, apud Sanctum (St. Andrea. d. Traisen) XLVII. 16. 134.
Fontes. XI.

Anesis, fluvius (Enns) XII. 8.

Anzenberg, 114. 221.

Anzindorf (O. W. W.) XXIV. 10. CXVIII. 128. 251.

Arawezital (Arbesthal, U. W. W.)
II. 2. 110. 163.

Arbaizz, peunta in, 111.

Arizberch (mons, qui metallicus dicitur, Ārzberg bei Kottes, O. M. B.) LXXII. 21. 141. 191.

Arnsdorf, Pfarre, O. W. W. 117. Aschaha (Aschaa) II. CXV. 4. 31. 111. 252. 253.

Aschirechesprucca (Ascrichisbrucca, Bruck a. d. Leitha, U. W. W.) II. 2. 110. 250. 255. 261.

Augia (Auwe) 155.

Avinstal (Amsthal, O. M. B.) 191. Auwarin (Auern, bei Pira, O. W.

W.) CLXV. 41. 160.

Auzarpach (Ötzbach?) CCLII. 64.

Axwalt (Achswald, Ochswald, O. W. W.) 114. 295. 296.

Azonis, predium (bei Ravelsbach, U. M. B.) CLIII. 38. 157.

23

Palta, villa, dominicale, prata adrivus (Palt bei Mautern, Paltmühle, Paltbach) I. 2. CXC. 46. 109. 117. 167. 251. 255. 261. 309.

Parowi (Parau, U. M. B.) 172.

Paschingin, dominicale (Pasching o. d. Enns) CCXIII. 52. 175.

Patavia, II. 4.

Baudorf, bei Göttweig (Bumanisdorf) 113.

Baumgarten, bei Mautern (Pomgartin, Pouingarten) 234.

Bawaria, mansus, predia in, Cl. 28. CXV. 31. CCCXII. 79.

Pazinthal (Pacintal) 163.

Pechstich, semita (Pechsteig) IX. 6. 119. 120. 251. 265.

Pechsutilin (Pechsudl), beneficium predium, II. 4. 112. 251. 255. 261. 281.

Peheimchirchin, predium (Böhm-kirchen, O. W. W.) CLXII. 40. 159.

Pellindorf, predium (Pellendorf, U. W. W.) CLIX. 39. 159. 214. 262. 317.

Penningin (Pönning, O. W.W.) XL. 13. CLH. 38. CLXXXI. 44. CCCLXI. 93. 131. 240.

Perhardestich, XI. 7. 125. 250. 264.

Perhartesdorf (Perersdorf, Perasdorf, O.W. W.) XLVIII. 16. CLV. 39. 125. 134. 262.

Pernekke, decimatio ad, II. 3. 110. Pernhaptin (Pernhaptgrund?)

Pernhaptin (Pernhauptgrund?) CCCLXIII. 94. 243.

Pernharts (Bernhards, bei Kottes)

Persniche, due (Persnikka, Persehlingbäche, Perscheneck) II. 4. IX. 6.
XIII. 8. LVIII. 18. XCVII. 26. CCLXII.
64. 112. 119. 126. 251. 261. 265.

Bertholdi, predium (Pertholz, Bertholds, O. M. B.) CCXVI. 58. 177. 265.

Petronellam s. decimatio, ecclesia, parochia ad (St. Petronell, U. W. W.) II. 3. CLXXXIII. 46. 111. 163. 166. 250. 255. 261. 264.

Pettindorf, predium, XLIX. 16. LIII. 17. 134.

Pfaffendorf, ecclesia, curia in, 150. 250.

Pfaffenschlag, O. M. B. 191.

Pfaffing (Pfeffing) 114.

Pielaha (Pila, Bielach - Fluss) II. 3. X. 7. XXI. 10. LXIV. 19. XCV. 26. 111. 114. 115. 122. 124. 149. 250. 265. 332.

Pilahegimun die (Bielachmündung) CCLXV. 65. 169.

Piestnich, fluvius (Piesting) LXXVI. 22. 144.

Bigartin, villa (Beigarten, U. M.B.) 150. 269.

Pigartinbach (Pigart-, Peigart-, Pittersbach) VIII. 6. 117. 249. 264.

Piniz poz, terminus, VII. 5. 115. Pirhachi (Pyricha, Pirha, Pira, Pyhra, O. W. W.) 1.2. IX. 6. XXXVII. 13. CXXVI. 33. 112. 118. 130.

251. 254. **265. 285. 313.** Piscolvesdorf, 251. 255. 261.

Piugin (Buigen, Poigen, Boigreich, O.M.B.) XXXI.12. CXCVI. 48. 130. 171. 262.

Plechuntirwech (Pleckinger-Weg, U. M. B.) XI. 7. 125. 250. 264.

Plespitzbach (im Tradigist, O. W. W.) 149.

Plintin dorf (Blinddorf, O. W. W.) CXX. 32. CCCL. 91. 153. 234, 251.

Plintperg (Blindberg, O. W. W.) CCXVII. 53. 128. Boëmia, CCXVI. 53. 265.

Poetzleins (Petzleins, Pötzlers, O. M. B.) 191.

Poginbach, VIII. 6. 117. 249. 264.

Pokkisruke, 192.

Porcindorf (Perzendorf, U. M. B.) II. 3. 111. 252. 255. 261.

Porz, predium in loco, CLI.38. **157**. Boreisdorf, 252. 255. 261.

Porta Gnannilinis, XI. 7. 125. 250. 264.

Posin-Gumpenberg, 125.

Potin brunnin (Potenbrunn, O. W. W.) LIV. 17. 135.

Potingin, predium (Pöding, O.W. W.) CXIII. 30. **151.** 262.

Povet (Povat) CCLXII. 64. 191.

Breitenawe (Breitenau, U. W. W.) 138.

Prinzlanisd orf (Prinzersdorf, O. W. W.) 190.

Prückleins (Prigglitz, U. W. W.)

Bruck an der Leitha (s. Aschrichisbrucca).

Prunni (Brunnin, Brunkirchen, O. W. W.) II. 3. CCXVIII. 53. 110. 128. 251. 255. 260.

Prunnen in Oriente (Brun im Felde, unter Krems) 238. 239.

Psitigindorf, predium ad (Sittendorf, U. M. B.) CCLXXVII. 69. 202.

Pucha, predium in loco — secus Erlaha, CCCXLIII. 89. 233.

Puchesbrunnen (Poisbrunn, U. M. B.) CCLXXII. 67. 198.

Pukkendorf, 231.

Bulkendorf (Wultendorf, O. W. W.) 114.178.

Bumannis dorf (Baudorf bei Göttweig) IV. 4. 113. 251. 255. 261.

Pomgarten (Pouingartin, Baumgarten bei Mautern?) XXVIII. XXIX. 11. CCCXLVIII. 91. CCCLXX. 96. 234. 293.

Purch, ecclesia ad (Purg, O. M. B.) CCXV. 52. 176. 272. 351.

Purchartiswisin (Burgerwiesen, O.M.B.) LXIX.20.CXCVI.48.140. Pusindorf (Pusendorf, O. W. W.) CCCVI.78.218.

### C. Ch. K.

Chalchgröbi (Kalkgrubbei Kottes, O. M.B.) CCXVI. 53. 177. 191. 263.

Chalhochsdorf (Kollersdorf, U. M. B.) 157.

Chamba (Cambe), fluvius, locus II.
3. XXIII. 10. XXXIII. 12. XLIV. 14.
CLXXII. 42. CLXXVI. 43. CLXXXII.
44. CCLXVII. 66. CCCXL. 89.
CCCLXVIII. 96. 111. 128. 129.
202. 239. 290. 312.

Chambarn (Kamern), 128.

Charecharn (Chorhern, O. W. W.)

Carinthia (Karinthum, Karentana marcha) II. 4. IX. 6. 121. 137. 251. 265. Karlistetin (Karlstätten, O. W. W.) VIII. 6. 117. 229. 249. 264.

Cebirmar (Zettlbach, O. W. W.) 122. 250. 265.

Celdrandorf (Zellerndorf, U. M. B.) CCLXXII. 67, 198.

Celle (Zell, O. W. W.) CCCXIII. 80. 219.

Chellergnannin, 251.260.

Celtrats, silva (O. M. B.) 191.

Cherspoimesbach (Kerschbach, O. W. W.) 120. 121. 266.

Chetsi, II. 3. LIX. 18. 136. 252.

Kettenreut, O. W. W. (predium zedelmacringen) 122.

- Chirchperch (Chirchperge, Kirchkogel, O. W. W.) VIII. 6. 117. 249. 264.
- Kirchberg (an der Bielach, O. W. W.) 124. 331.
- Kirchschlag (Filiale von Kottes, O. M. B.) 177.
- Chirchsteten (bei Seitenstätten, O. W. W.) CCCLI. 91. 125. 210.
- Chirchlingin (Kirling, U. W. W.) II. 2. **110. 231.** 252.
- Chirichtal (bei Napersdorf, U. M. B.) 158.
- Chlebaw, pascua in (0.M. B.) 191.
- Chlebidorf, villula (Kledorf, O. W. W.) VIII. 6. 116. 249. 264.
- Königstätten, siehe Chunihostetin.
- Choleisdorf (Qualegisdorf, Qualeisdorf, Kollersdorf, U. M. B.) CLXIV. 40. 41. CCXLIX. 60. **159**.
- Cholinbach (Kohlnberg, Kalmbach? O. W. W.) CVI. 29. 150.
- Chopansburch (Gobatsburg, O. M. B.) LX. 18. 136.
- Chotans (Cotanas, Chotansriuti, Chotiwalt, Kottes, Kotteser Haide, O. M. B.) LXXII. 21. CLXVI. 41. 141. 142. 160. 262. 312.
- Chûtans (Pfarre Kottes) CCXVI. 52. 177. 265.
- Kotwich, Kotwigensis mons (Göttweiger Berg) 1.249. etc.
- Chozzindorf (Kotzendorf bei Meirs, O. M. B.) XLV. 15. 123. 262. 283.
- Chrebizbach, X. 7. 122. 250. 265.
- Chremilize (Kremslehen? O. W. W.) CCCIV. 77. 216.
- Chremisa, major et minor fluvius, amnis (grosse und kleine Krems) LXXII. LXXIII. 21. 22. CCXVI. 53. CCLXXIII. 67. 177. 265.
- Chremisa (Cremesi, Chremis, villa, urbs, eminentius forum, civitas, parochia, Stadt Krems an der Donau,

- O. M. B.) II. 3. CXX. 32. CCXXXVI. 58. CCLXXIII. 67. CCCXXXVIII. 88. CCCXLI. 89. CCCLXI. 94. 111. 153. 252. 261. 263. 227. 318. 328. 335.
- Chrengilbach (ob der Enns?) II.
  3. III.
- Chrotendorf (jetzt Frohsdorf, U. W. W.) CCLXXXI. 70. 138. 205.
- Crucistetin, dominicale, euria in (Krustätten, O. W. W.) I. 2. CCCXXV. 84. CCCXXXVII. 88. 109. 226. 251. 255. 261.
- Chrufilingin, XXI. 10. CCXXIV. 55. 127. 179.
- Chrulingi (Chraulingen, Chreuling, Grailing, O. W. W.) CCXXIV. 55. CCCXXXIV. 87. 114. 229.
- Chrumbilbach (jetztdic Klinglbäche unweit Gansbach, O. W. W.) 251. 255. 261.
- Chrunnila (?) 262.
- Chufarin (Kuffarn, Kuffing, O. W. W.) VIII. 6. 116. 132. 227. 249. 264.
- Kukkingin (Gukkingen, Gugging, O. W. W.) II. 2. CXI. 30. 110. 151. 251. 255. 261.
- Chuliub (Chiuliup, Külb, O. W. W.) parochia, I. 2. III. 4. X. 7. 121. 250. 254. 256. 265. 332. 345.
- Chumberga (Quumberch, bei Tuln) II. 3. XLI. 13. 131.
- Cumpotingin (Gumperding, O. W. W.) XLVIII. L. 16. 134.
- Chunendorf, villa (Kaindorf, O. W. W.) CCCXXXVIII. 88. 231.
- Chunihostetin (Königstätten, O. W. W.) II. 2. CCXXVII. 56. CCLXXXVII. 73. CCCXVII. 84. CCCXXXVI. 88. 110. 179. 231. 251. 255. 261.
- Chunrats dorf (Kainratsdorf, O. W. W.) 114. 178.
- Chuslage (?) CCCXV. 80. 220.

#### D. T.

Daehgrueb (im Ibsfeld, O. W. W.)

Taillant, der kurze (Weingarten bei Krems) 328.

Talaheimin (Thalheim, O. W. W.) CXLIV. 36. 156.

Talarin (Talaran, Talern, O. W. W.) II. 3. 251. 255. 261.

Dancholfis (Dankholz, O. M. B.) CCXV. 52. 176. 191.

Tanna (?) 262.

Danubius (Donaufluss) VIII. 6. XXXVIII.38. CXCIV. 48. CCXXXVII. 58. CCLXXVII. 69. 117. 250. 264.

Techsing, 114.

Tegernpach, 191.

Teichmanns (O.M.B.) 191.351.

Theiern (Tiurgidin) 116.

Theiss (Tiscizin) 130. 155. 203. Terna, predium, (Ternie, Tern, U. M. B.) LXVIII. 20. 139. 140. 262. 298.

Tichmannes? (Pfarrgrenze v. Mülbach, U. M.B.) XI. 7. 125. 250. 264. Tiemindorf (Teimindorf, Diendorf

am Kamp, U. M. B.) II. 3. 110. 252. Tiemindorf (Tyemdorf, Diendorf, O.

W.W.) VIII. 6. 114. 117. 249. 264. Dietmansdorf (jetzt Hellerhof, bei

Dietmansdorf (jetzt Hellerhof, bei Göttweig) 321. 322.

Dingfurt (Dunnivurt) 228.

Tis cizin (Tizizi, Tissiza, Tizze, Theiss, unter Krems, O. M. B.) XXXVIII. 13. CXXXLX. 35. CCLXXVIII. 69. 130. 155. 203. 262.

Ebersbrunn (U. M. B.) 213. Eberisdorf, predium CLVII. 39. 158. Ebersreut (Ebirisrute) CCLXXI. 67. 198. Tiufinbach, predium (Tiefenbach, O. W. W.) CH. CHI. 28. 149.

Tiuefintal, predium (Tiefenthal, U. M. B.) CCCXX. 82. 223.

Diuptal (bei St. Petronell, U. W. W.) 250. 264.

Tiurgidin (Theiern, O. W. W.) VIII. 6. CCXXI. 54. 116. 179. 249. 264.

Tiurin (Dürnhag, O. W. W.) IX. 6. 119. 251. 265.

Tobilaria (Topl, O. W. W.) XXXIII. 12. 129.

Tobiraniswisen, dominicale (Tobersnich? O. W. W.) LIV. 17. 135.

Tradigist (Rategast, O. W. W.) C. 27. 148.

Dörflein (siehe Eginindorf) 116.

Draschirchen (U. W. W.) CCCLXXVII. 98. **246.** 319.

Drasdorf, dominicale ad (Dresdorf, Trasdorf, O. W. W.) CCLVI. 62. 185. 231.

Trebinse (Triebensee, U. M. B.) XXXVI. 13. 130.

Treisima (Traisenfluss) II. 3. IX. 6. XXXIV. 12. 111. 119. 134. 251. 265.

Triestnich et Piestnich fluvii (Triestingfluss) LXXVI. 22. 144.

Tristnich, predium (Triesenegg? O. W. W.) LXXXIV. 24. 125. 144.

Tulbingin (0. W. W.) 164.

Tulna (O. W. W.) XLV. 15. 260.

Dürnhag (tiurin) 119.

Tuvilis chircha (Grenze d. Pf. Kottes, O. M. B.) CCXVI. 53.177.265.

E.

Ebilsaba (Eibelsan, O. W. W.) CXLII. 36. **156.** Ebingin, dominicale, XLII. 13. **131.** Eppinberch (?) 261. Echindorf, dominicale ad (Eckendorf, Eggendorf, bei Göttweig) I. 2. 109. 113. 251. 255. 261.

Echindorf in Bawaria, CCCXII. 79, 219.

Ekkebrehtisperg, villula (Eprechtsberg?) VIII. 6. 114. 117. 249. 264.

Ekkehardestein (Erhartstein, O. M. B.) CCCXV. 80. 220.

Edilize (Hediliz, Edlitzbach bei Weinburg, O. W. W.) X. 7. 122. 250. 265.

Egigne, predium (Egning, O. W. W.) CCCXXIX. 85. 228.

Egilspach (bei Ranna, O. M.B.) 191. Eginindorf (Dörfel, bei Kuffarn, O. W. W.) VIII. 6. XVIII. 9. **116.** 249. 264.

Egizinis berge (Eckartsberg, Ögertsberg bei Gerolding, O. W. W.) 117. 190.

Egizinisdorf, predium, LXX. 21. CXV. 31. **140**.

Eibenbach, Eibenberch (Ivinbach, Iwinberg, im Tradigist, O. W. W.)

148.

Eiringsperg (Iringisberch apud Grie, Eibetsberg, O. M. B.) XXXIV. 12. LI. 16. 129. 134.

Eitzendorf (Izendorf, O. W. W.) XXX. 11. 118. Ellingin (Elling? Öling? O. W. W.) LVI. 18. CXC. 47. 136. 167.

Elsaren (Elsarn, U. M. B.) CXC. 47. 167.—Altare, capella S. Margarete in Elsaren, CCXCIV. 75. 211.

Elsarn (O. M. B.) 191.

Els en reut (bei Kottes, Otzeinsreut)
191.

Emiehinbrunnin (Engabrunn, U. M. B.) CXLVI. 37. 157.

Engelprechts, villa inculta (O. M. B.) 335. 336.

Engersdorf (Egizinisdorf? U. M. B.)

140.

Engilperg (im Ibsfelde, O. W. W.) 125.

Engilpoltisdorf (Engersdorf, im Mühlkreise ob der Enns) 171.

Enzersdorf? (Egizinisdorf) 140. Enzersfeld? (Gansaraveldi?) 111. Erla, Erlaha, fluvius (Erla, O. W. W.) CCCXLIII. 89. CCCLV. 92. CCCLIX. 93. 125. 233. 236.

Ertpruch? decimatio, ecclesia ad, CCCLX. 93. 240. 253. 256.

Es elzhoupt (curia vicina monti Gott-wicensi) 294.

Estrici, predium ad (unweit Palt a. d. Donau, O. W. W.) II. 3. 110.

Etsdorf (U. M. B. Ozinesdorf) CCLXXVII.69. 202.

# F. V.

Veclaprukke, Capella S. Egidii in, 303—305.

Veldwing (bei Haindorf, O. W. W.)
114.

Velewarbrunnen, predium (Vellabrunne, Felabrunn, U.M. B.) CCLVIII. 62. 188. 338.

Velegraben, vinea in (hei Klosterneuburg, U. W. W.) 324.

Velz (Fels, U. M. B.) 157. 340.

Feuersbrunn (Vuzzesprunnen, U. M. B.) 199.

Feustriz (fustriz, amnis, O. M. B.) CCXVI. 53. 177. 265.

Vischah et litah, fluvii (Fischa, U. W. W.) H. 2. CLXXV. 43. 162. 250.

Viscahisgimundi (Viscahmundi, Fischament, U. W. W.) II. 2. 110-252, 261.

Fisilpach (Grenze der Pf. Mautern) VIII. 6. 117. 249. 264.

Viti, Sti. ecclesia (St. Veit an der Gölfen, O. W. W.) CCLXXXIII. 71.
206. (jura advocati) 319. 328.
329.

Flædnitze, fluvins (Fladnitzbach, O. W. W.) VIII. 6. 116. 249.

Fliemisdorf, predium (Fliensdorf, O. W. W.) CXXXIX. 35. 114. 155.

Flinsbach, dominicale ad (0. W. W.) XXXIX. 13. 114. 139. 261.

Vogitisawa, predium (Voitsau, O. M. B.) LXXIII. 22. CCXV. 52. 142. 176. 191.

Volrats (Voirans, O. M. B.) 191. Vochlinisdorf (Vuchlinisdorf, Volkersdorf, O. W. W.) XXXIV. XXXV. 12. CCLIV. 61. CCCLVI. 92. 130.

185. 243.

Vorahach, silva (bei Pira, O. W. W.) IX. 6. 119. 251. 265.

Voraha, novale (0. M. B.) 142. 262.

Fritheimisdorf (Friedersdorf, O. M. B.) CLXXX. 44. 164.

Frowindorf (Fröendorf, Frauendorf, U. M. B.) II. 3. CLXXIX. 44. CCLIX. 63. CCLXXXV. 72. CCCLXIX. 96. 110. 164. 189. 252. 261.

Froschdorf (siehe Chrotendorf) 138. 205.

Fuchowa (Fucha, unweit Göttweig)
Il. 4. 112.

Fuching (0. W. W.) 114.

Vucla (Fuglau, O. M. B.) 215.

Vurta, villa ad (Furt, bei Göttweig) I. 2. 109. 251. 255.

Fustriz, ampis (Feustritzbach, O. M. B.) CCXVI. 53. 177. 265.

G.

Gamizbach (Gansbach, O. W. W.)
117. 226.

Gansaraveldi (Enzersfeld? U. M. B.) IL 3. 111. 252. 255. 261.

Gars (Gors, eastrum, O. M. B.) 143. 272. 322.

Garsten (Kloster) 140.

Gemmuntis, beneficium ad Huntisheim, II. 2.

Geppenprunne (bei Napersdorf, U. M. B.) 158.

Gerune, nobilis predium (Gerungs, O. M. B.) CCXVI. 53. 127. 265.

Gerhardi, ministerialis, beneficium,

Geroltingin, predium (Gerolding, O. W. W.) XCII. 25. 144.

Gerratstorf (Gerersdorf, Gedersdorf, O.M.B.) CCCXXVII. 84. 223.

Gerrichestale (Grenze der Pfarre Mühlbach, U. M. B.) XI. 7. 125. 250. Gleizenfelder, vinea (U. W. W.) 345. 346.

Gnannelinis, porta (U. M. B.) XI.7. **125.** 250.

Gnannindorf (Gaindorf?) 192.

Gnoisindorf (Gneichsendorf, O. M. B.) CCXCVI. 76. 213.

Gogindorph 261.

Goelsana, fluvius (Gölsen, O. W. W.) 120. 121. 266. 330.

Goldarin (Gollarn, O. W. W.) 164.

Goteboldi, prediolum, II. 3.

Gothalmsperg (Gotlosberg, O. W. W.) 345. 346.

Gotschaleslage (Gothardsschlag, O. M. B.) 191.

Gozinis dorf (Goeinsdorf, Götzersdorf, O. W. W.) 114. 139.

Gozniche (Gösing, U. M. B.) CCLXXVII. 69. 198. 203. 290. 340. 341. 342. Grawarn (Gruwaren, Grabern, U. M. B.) 222.

Graze, ecclesia ad (Gross, U. M. B.) CXXXVI. 35. **155. 269.** 

Greimern (bei Kottes, O.M.B.) 191. Griderauwe, predium, CCCXIX. 81. 221.

Grie, desertum, predium, ecclesia ad (bei und in Kottes, O. M. B.) II. 4. LI.16. LXXXV.24. CXVI. 31. CCXVI. 52. 112. 143. 176. 177. 265. 271. 279.

Grillenportz (bei Kottes, O. M. B.) 191.

Gritsanas (Greitscharn, bei Meirs, O. M. B.) 133. 262.

Greuling (siehe Chrulingin) 55.

Grueb (im Ibsfelde, O. W. W.) 125. Grünau (Pfarre, O. W. W.) 122. 124. Grunti (Grund, U. M. B.) LIX. 18. 111. 136.

Grunddorf (grintdorf apud Chamba, U. M. B.) 238. 239.

Gschwendt (Swenta, O. M. B.) CCL. 60. 183.

Gukkindorf, 251.

Gukkingin (Gugging, O. W. W.) II. 2. CXI. 30. **110. 151.** 255. 261.

Gumperding (Cumpotingin, O. W. W.) 134.

Gumpoldskirchen (U. W. W.) 306. 345.

Gundramisdorf (Guntersdorf, U. W. W.) CLXXVIII. 44. 164.

Gunzinges, predium (Günzing, O. W. W.) CCCXXII. 83. 226.

Gunzinis (Günslas, O. M.B.) CCLXII. 64. 191.

Gutlingen, predium (Gütlhof? O. W. W.) LXXVII. 22. 144.

#### H.

Habichispach, fluvius (Haibach, bei Strass, U. M. B.) XI. 8. 125. 250. 264.

Haderici, allodium (0. W. W.) IX. 6. **120**. 251. 265. 266.

Haderiehiswert, predium (Haderswerd, U. W. W.) LV. 17. 136. 138. 262.

Hag (0. W. W.) 209.

Hagandorf, ecclesia ad (Haindorf, O.W.W.) CLXXIII. 42.114.146.

Hagininbrunnin (Hagenbrunn, U. M. B.) **140.** 252, 255, 261.

Haginveld (Hainfeld, O. W. W.) CCLXXXIII. 71. 206.

Haitzendorf (U.M.B.) 203. 238. Halla, curtale, sartago ad (Reichenhall) II. 4. 111. 252. 255. 261.

Halbach, rivus (0. W. W.) 120. 121. 266. Hartwichstein (Hertweigstein) 227. 336.

Harde (Hart, U. M. B.) CCLXXVI.
69. 202.

Haselawa (Haslau, U. W. W.) 250. 264.

Hauperg (Houperga, Heuberg, O. W. W.) II. 4. XCIX. 27. 147. 251. 255. 261.

Hediliz (vgl. Ediliz) X. 7. 122. 250. 265.

Heimonis, villa (Heimberg, bei Külb, O. W. W.) X. 7. 122. 250.

Heiminburch, decimatio, ecclesia ad (Heimburg, Hainburg, U. W. W.) II. 2. CLXXV. 43. **110. 162.** 250. 255. 261.

Heimprehtisdorf, predium (bei Herzogenburg, O. W. W.) CLXXXIV. 45. CXCl. 47. 114. 164. 168.

Heumad (im lbsfelde, O.W.W.) 125.

Heinrichschlag (O. M. B.) 177. Heunne (Hain, ausser St. Pölten, O. W. W.) 114.

Heutzleins (O. M. B.) 191. 351. Herlahstraz, CCCLXIII. 94. 243. Herrants (O. M. B.) 191. 351.

Herzoginburch (Herzogenburg, O. W. W.) CXCV. 48. 114.

Hezimannisdorf, predium (Hetzmannsdorf, U. M. B.) XC. 25. 136.
144. 252. 255. 261.

Hezimanniswisin (Etzmannsdorf? Atzmannsdorf, O. M. B.) 158.

Himberg (hintperg, Himberg, U. W. W.) 159. 317.

Hönnersdorf, U. W. W. (siehe Honinsdorf) 159. 214. 317.

Höbenbach (siehe Horiginbach)

Höflein (siehe Hovilin) 166.

Hohinwarte (Hohenwart, U. M. B.) CCLXXV. 68. CCLXXVIII. 69. CCXCII. 74. 202. 204. 239.

Hohinekke (Hoheneck, O. W. W.)

Hohenstufe (Hohenstaf, bei St. Veit, O. W. W.) 222.

Hohenstein (O. M. B.) 219.

Honinsdorf (Hönnersdorf, Hennersdorf, U. W. W.) CCXCIX. 76. CCC. 77. CCCXVI. 81. 159. 214. 317.

Horbach (Harbach, O. W. W.) 343.

Horiginbach (Hirnpach, Höbenbach, unweit Göttweig) I. 2. XLIV. 14. CLXV. 41. 109. 132. 160. 251. 255. 260. 282. 323. 337.

Horne, predium (O. M. B.) LXXI. 21. CXCVI. 48. 141. 171.

Hovilin (Höflein, U. W. W.) II. 2. CLXXXVIII. 46. 163. **166.** 230. 261.

Hovistetin (Hovestat, Hofstätlen, an der Bielach, O. W. W.) X. 7. C. 27. CCLXXIV. 68. 122. 148. 201. 250. 265. 332.

Hovstetin (Höfstätten, bei Obritzberg? O. W. W.) II. 3. IX. 7. 111.

Huginse (Umsee?) II. 4. 112.

Hugling (0. W. W.) 114. 335.

Humistal (Mutsthal, O. M. B.) 262. Hunindorf (Haindorf am Kamp, O. W. W.) 110. 252.

Hunisperg (Haunsberg?) II. 4. 111. 252.

Huntisheim (Hundsheim, O. W. W.)
I. 2. II. 2. LXXV. 22. CXCl. 47.
CCXLIII. CCCXLVII. 90. 109.
143. 168. 174. 251. 255. 260.

Huriwin (Hürm, O. W. W.) X. 7. 120. 122. 250. 265.

I. J.

Ibs feld (Ybsveld, O. W. W.) 125.

Jetzelsdorf (U. M. B.) 150.

Imbach (Minnebach, O. M. B.) 228.

Imizinisdorf (Intzersdorf, O. W. W.) II. 3. LXXXVII. 25. CV. 29.

CXXXIII. 34. CXLV. 37. 111. 114.

144. 156. 188. 251. 255. 261.

Y politi, Sti. villa (St. Pölten, O. W.W.) IX. 6. 119. 231. 261. 265. 278.

Iringisperg (Irinsperg, Eiringsberg, Eibetsberg, O. M. B.) XXXIV.

12. Ll. 16. 129. 134. 191.

frnboldswisini (Diepoldswiesen, O. W. W.) CCCXXX. 85. 125. 228.

Is in vurta, mansus regales ad, II. 3.

Judinawa (Judenau, O. W. W.) CXXXIX. 35. 455.

Iwinbach, Iwinperch (Eibenbach, Eibenberg im Tradigist bei Rabenstein, O. W. W.) 148.

Izin dorf (Eitzendorf, O. W. W.) XXX. 11. 118.

L.

Ladings (Ledings, O. M. B.) 191.

Laiterek (O. W. W.) 114.

Langen-Lebarn (Leurarin, O. W. W.) CCXXVII. 56. 179.

Langenaeker (O. M. B.) 191.

Langenlois (Liubisa, O. M. B.) II. 3. 110.

Lantrichisdorf (Lantersdorf, O. M. B.) CCLXXIII. 68. 200.

Lanzindorf (U. W. W.) XVI. 9. **126. 130.** 261.

Leichlingin (Laag, Laach, Laa, O. W. W.) 160.

Leith a - Fluss (litaha) 151.

Lengenvelde, villa (Lengenfeld, O. M. B.) 278. 229.

Leopolds, O.M. B. (predium, quod vocatur Liupoldi) CXVI. 31, 152.

Leurarin, villa (Langen-Lebarn, O. W. W.) CCXXVII. 56. 179.

LeutoItstal (Loidesthal, Leutersthal, U. M. B.) 311.

Libhar desekke (O. M. B.) CCCXV. 80. **220.** 

Lintperch (Lymperg, bei Krems, O. W. W.) 286.

Listental (bei Ranna, O. M. B.)
191.

Litaha (Leitha-Fluss, U. W. W.) II. 2. CXIII. 30. CLXXV. 80. **151**. 250.

Liubisa (Langenlois, O. M. B.) II. 3. 110.

Liub mannes dorf (Leubmansdorf, Loimersdorf, U. M. B.) 163. 250. 264. 299.

Liupoldi, predium, quod vocatur (Leopolds, O. M.B.) CXVI. 31. 152. 191.

Liuz manis dorf (Loizmanns-dorf, U. W. W.) LXIII. 19. 137. 262.

Luchinspach (Loitzbach? O. W. W.) CLXXIV. 43. 162.

Lugental (bei Lichtenau, O. M. B.) 289. 290.

M.

Machlant, predium in, XCIV. 26.

Mainberch (Mainburg an der Bielaeh, O. W. W.) 331. 332.

Maispirboum (Maisbirbaum, U. M. - B.) 315.

Marchartesurvar, insula apud (U. M. B.) **203.** 290. 292.

March wartisdorf, dominicale, ecclesia in (Marquartsdorf, Markersdorf, unter Melk, O. W. W.) XCVI. 26. 114. 145.

Marichtal (bei Napersdorf, U. M. B.) 158.

Martinsberg (0. M. B.) 177.

Matkowa (Matiehgau) 252. 255.

Maurach? (O. W. W.) **124.** 251.

Mauer (siehe Muri) 110. 151.

Mauriberg (Mailberg, U. M. B.) XXXIII. 12, 129, 241.

Mazinbach (Massenbach, bei Külb, O. W. W.) X. 7. 122. 250.

Meginhartesdorf (Meinhartsdorf, Langen-Mannersdorf, O. W. W.) CCCV. 78. **216**.

Meginoldi, predium (Meingoldsdorf?) XCIII. 26. 145.

Mehtyris (Mehtris, Meehters, O. W. W.) IX. 6. XXVI. 11. LXII. 19. 119. 133. 251. 265.

Meidling (Muwerlingen) 222. 314. Meiers (siehe Miris, Mirsi) 133.

Merchingin (Merking, O. W. W.) XXI. 10. CCXLVIII. 60. CCLXXXV. 72. 127. 183.

Meussling (Muzliche, O.M.B.) 177. Mettinbrant (im Tradigist bei Rabenstein, O.W.W.) 148. 149. Michilpach (Michelbach, O.W.W.)

120. 121. 263. 265.
Minwarts (Weinmarz, unweit Kottes.

O. M. B.) 191.

Mirsi, Miris (Meiers, Meyrs, O. M. B.) XLV. 15. LXVI. 20. CC. 49. CCLVII. 62. 133. 172. 185. 262. 283. 284. 285.

Mitterberch, villa (Mittelberg, O. M. B.) 278.

Moisinbach (Maxenbach, Grenze der Pfarre Külb, O. W. W.) X. 6. 122.250.

Molte, predium ad (Molt, O. M. B.) CCCXXVIII. 85. 171. 227. Möstinkeh, euria (Misslinghof, bei Spitz, O. M. B.) 296.

Muldorf (bei Ranna, O. M. B.) CCLXII. 64. 177. 191.

Mulibach (Mülbach, U. M. B.) 1.2. XI. 6. CLXXXV. 45. 169. 124. 165. 250. 254. 261. 263. 264.

Munichouen (Münichhofen, U.M.B.) CCLXIX. 66. 157. 189. 336.

Munichreut (Pfarre Kottes, O. M. B.) 191.

Muri (Mura, Mauwer, Mauer, unweit Melk, O. W. W.) II. 3. XXI. 10. XXXII. 12. CXV. 31. CCXXIV. 53. CCCXLVI. 90. CCCLVIII. 93. 110. 114. 151. 179. 252. 261. 266.

Mutarin (Mautern an der Donau, O. W. W.) 1. 2. II. 2. VIII. 6. CLXIII.
40. CCXVIII. 53. CCLXXXV. 72. CCCXXXII. 86. 109. 116-118. 249. 254. 259. 260. 263. 264.

Mutheimeruuerth, insula (unterhalb Mautern, O. W. W.) 182. 260.

#### N.

Naliub, ecclessia, parochia apud (Naliuph, Neleub, Nalb, U. M. B.) CX. 30. **150**. 250. 255. **293**.

Napersdorf (siehe Norprehtisdorf)

Narchonis (? Marchionis) villula, O. M. B. CCXVI. 53. 177. 265.

Neunkirchen (Newkirchen, U.W. W.) 138.

Neunling (Neidling, ausser St.Pölten, O. W. W.) 114.221.

Neunpauhen (Neubach an der Bielach, O. W. W.) 114.

Neusidele (Pf. Rachsendorf, O. M. B.) CCLXII. 64. 191.

Niuendorf (Nondorf? unter Krems, O. M. B.) CCLXXXIV. 71. 207.

Niwendorf, villa (Nondorf, U.M. B.)
260.

Noppindorf (O. W. W.) XIII. 8. CCXLII. 59. CCXC. 73. CCCLXXIX. 99. 114. 126. 181.

Norprehtisdorf, predium, parochia (Napersdorf, U. M. B.) CLIV. 39. CCCLXII. 94. 158. 241.

Nortwalt, silva (bei Kottes, O. M. B.) LXXII. 21. 141.

Norzindorf, predium (Noderndorf? U. M. B.) CXCVI. 48. CCLXXXVI. 72. 171. 208.

Nulingen (Neidling? O. W. W.) CCCXVIII. 81. 221.

Nuzdorf (Nussdorf, nahe der Traisen, O. W. W.) XX. 9. CVIII. 29. CXXXI. 34. CCCIX. 79. CCCXXXI. 85. 127. 218. 228. 251. 255. 261.

0.

Oberndorf (bei Herzogenburg, O. W. W.) 114. 164.

Obizi, predium ad (Ötz, O. M. B.) II. 3. 110. 142. 262.

O bizinbaeh, rivus (Ötzbach, Grenze der Pfarre Kottes, O. M. B.) LXXII. 21. CCXVI. 53. 171. 177. 265.

Obritzberg (O. W. W.) 117.198.

Odenbrunne (bei Elsarn, U. M. B.) CCCLXXV. 98. 167. 246.

Odinfelde (Ödfeld, O. M. B.) CCLXII. 64. 191. Ollersbach (Adalgerisbach O. W. W.) 160. 169.

Ossarn (bei Herzogenburg, O. W. W.) 114.

Ostrapfing (Osterfink nächst Neunkirchen, U. W. W.) 138.

Ottonis, predium (Ottenschlag? O. M. B.) CCXVI. 53. 177. 265.

Ottonis, beneficium (Ottenberg, O. M. B.) 191. 220.

Otzeinsreut (Elsenreut, O. M. B.)

Q.

Qualegisdorf (Kollersdorf, Qualeisdorf, Choleisdorf, U. M. B.) CLXIV. 41. CCXLIX. 60. 159. 183.

Quumberch (Chumberga, bei Tuln, O. W. W.) II. 3. 131.

R.

Radindorf(Rohrendorf, unter Krems, O. M. B.) CCXCVIII. 76. 213.

Radwanesbach (Ramersbach, O. W. W.) X. 7. 122. 250. 265.

Ragizinisdorf (Raicendorf, Riezersdorf, O. W. W.) CCXX. 54. 114. 148.

Ramsberg (Rametsberg, unweit Külb, O. W. W.) 228.

Rametshofen (vgl. Rumoldishof) 122. 157.

Ramuoltispach (Ravelsbach, U. M. B.) II. 3. CLIII. 38. CXCII. 47. 105. 100. 125. 157. 168. 252. 255. 261.

Rana (Rauna, Rauana, Ranna, O.M.B.) CCVII. 50. 51. CCLXII. 64. 103. 142. 173. 176. 177. 282.

Ratoldisdorf, predium (Rottersdorf, O. W. W.) V. 5. 114. 251. 255. 261.

Raztingin (Rassing, O. W. W.) LXI. 18. CLXIX. 42. CCLXXXV. 72. 137. 161.

Rechperch (Rehberg, bei Krems, O. M. B.) 318.

Regelsbrunn (U. W. W.) 163.

Regilinberge (Regelnperge, bei Tulbing, O. W. W.) CCCII. 77. CCCXXXVI. 88. 215.

Reginsbureh, curtale ad (Regensburg in Baiern.) II. 4.

Reichenhall (Halla) 111.

Reichpolds (Pf. Kottes) 191.

Reidinvelth (Reinfeld, bei St. Veit an der Gölsen, O.W. W.) CCLXXXIII. 71. 206.

Reidling (siehe Rudnicha) 150.

Richeriscreberin (Reichgrüben, Reichgrabing, bei Pira, O. W. W.) II. 3. **111**. Richinsceit (Grenze der Pfarre Külb, Grünau, O. W. W.) 122. 124. 250. 265.

Ridmarcha 179.

Riuti, dominicale ad (Reut? Ried? Roit?) II. 3. 111.

Ronnberg (Raan, O. M. B.) 221. Rorisbach (Röhrenbach? O. W. W.) CVII. 29. 150.

Rosntal (bei Karlstätten, O.W. W.)

Rossazzen (ander Donau, O. W. W.)

Rota, fluvius (in Baiern) CCIII. 50. Rot (Benedictiner - Kloster Rot in Baiern) 137. 270. 301 — 308.

Rotenlaim, 341.

Rottersdorf (siehe Ratoldisdorf)
114.

Rudingisdorf (Rodingersdorf, O. M. B.) CCLXVI. 66. 193.

Rudmes (Runds, bei Kottes, O.M.B.)
191.

Rudnicha (Reidling, unter Traismauer, O. W. W.) CLXV. 41. CCXII. 51. CCXXIV. 55. 150. 160. 174.

Růdolvingen (Ruefling, ob der Enns) CCCLXIII. 94. 242.

Rumoldishof (Raumoltshouen, Rametshof an der Sirning, O. W. W.) CXLVII. CXLVIII. 37. 114. 122. 152.

Rutkeresdorf (Rührsdorf, bei Rossatz an der Donau) II. 2. 109. 251. 255. 260.

S.

Salzburgense, predium (bei Paltmühl, Arnsdorf? Welbling? O. W. W. vgl. Keiblinger, Melk I. 71) 251. 255. 261.

Sanikou, novale in loco (Zaingrub, O. M. B.) CLXI. 40. 159.

Santh, vinea apud, CCCXXXIII. 83.

Sasirdorf (Sesendorf, Sassendorf, O. W. W.) CCII. 50, 114. 122.

Sceit (Grenze der Pf. Michelbach, O. W. W.) 120. 266.

Scyi, Schyi, amnis (Grenze der Pf. Kottes, O. M. B.) CCXVI. 53. 177. 265.

Scheith (bei Külb, O. W. W.) X. 7. 122. 250. 265.

Schaleperch (im lbsfelde, O. W. W.) 125.

Scharndorf (Scorindorf, U. W. W.) II. 2. 110. 163. 299.

Schaubing (Scoingin, Grenze der Pf. Mautern, O. W. W.) VIII. 6. 114. 117. 249. 264.

Schaubing (Scowingin, Scoigen, Scowingin, Schauching, bei Pira, O. W. W.) II. 4. 112. 251. 253. 261. 278.

Scheinzbach (Schonz. Zionza, Grenze d. Pf. Mülbach, U. M. B.) 124. Scheitz (Schibz, Scheibts, O. M. B.) 191. 289. 290.

Seiltpach, dominicale ad (Schildbach, bei Külb, O. W. W.) CCCLVI. 93. 235.

Schönenstraze, 341.

Scintlecea, Schintelekke, euria in (Schindleck, Pf. Grünau. gegen Wilhelmsburg, O. W. W.) 123. 250. 265. 331.

Scoigen, villa (Schaubing, Schauching, bei Pira, O. W. W.) II. 4. 112.

Scoingin (Schaubing, bei Karlstätten, O. W. W.) VIII. 6. 117. 249. 264.

Sconenbuhel (Schönbüchel, O. W. W.) 144. 146.

Scorindorf (Scharndorf, U. W. W.) II. 2. 110. 163. 299.

Scultheizingin (Schilzheizing an der Rot in Baiern) CCIII. 50. 172.

Seifritsperg (bei Ranna, O. M. B.)

Seitenstetn (O. W. W.) 125.

Selingin, predium (Söling, O. W. W.) CXLIX. 37. 152.

Sewarin (Sebarn, U. M. B.) CIX. 29. **150**.

Sewin (O. M. B.) CCCXV. 80. 220.

Shibz (Scheibtz, Scheitz, Pf. Lichtenau, O. M. B.) 191. 289. 290.

Sibinhirtin (nächst der Perschling, O. W. W.) IX. 6. 119. 251. 265.

Sicindorf, parochia (Sitzendorf, U. M. B.) 269.

Sighardskirchen (O. W. W.)

Sigin, novale, quod dicitur (Sigenreut, Pf. Kottes, O. M. B.) LXXIII. 22. 142.

Sirnicha (Syrnichka, Sirning-bach, O. W. W.) X. 7. CXLVII. 37. 122. 157. 250. 265.

Sitigendorf (Psitigendorf, Sittendorf, U. M. B.) CCLXXVII. 69. 202. 203.

Smida (Smidahe, Schmida, U. M. B.) II. 4. CCVI. 50. CCLXII. 64. CCXCVII. 76. 173. 190. 213.

S midibach (Schmidbach bei Külb, O. W. W.) X. 7. 122. 250.

Snotzendorf (Schnotzenhof, U. W. W.) 138.

Spilleiten (O. M. B.) 191.

Spitz (O. M. B.) 177.

Stadersdorf (Staudratisdorf bei St. Pölten, O. W. W.) 111.
267.

Staineinshausen (unweit Karlstätten, O. W. W.) 114.117.

Stan and orf (bei Meirs, O. M. B.) 133. 262. Stanegeisdorf (Stannersdorf, Staingersdorf, O. W. W.) CLXXI. 42. 161.

Staudratisdorf (Stoidratistorph, Stadersdorf, O. W. W.) II. 3. 111. 251. 255. 261. 267.

Steina (Stain, Stadt Steina. d. Donau,
O. M. B.) II. 2. 3. 109. 121. 252.
253. 261, curia monasterii Gottwicensis in, 334. 350. 351.

Steinberch (Grenze der Pf. Külb, O. W. W.) 123. 124. 250. 265.

Stichinbrunnin (Stinkenbrunn, U. M. B.) CIV. 28. 149.

Stiesdorf (Stasdorf, O. W. W.) CXCIV. 48. 160. CCLXXII.67.198.

Stochistale (Stockstall, U. M. B.) CCCLXVIII. 96. 243.

Straneis dorf (Stronsdorf, U. M. B.) II. 3. LVII. 18. XCVII. 26. 111. 136. 252. 255. 261.

Straza, villula (Strass, U. M. B.) XI. 7. **125.** 250. 264.

Strazingin (Stretzing, Strazing, ober Krems, O. M. B.) CCLXXIII. 68.

Strebetsfeld (Trebetsfeldt, bei Ranna, O. M. B.) 191.

Struntzen reut (bei Haitzendorf nächst d. Donau, U. M. B.) **203.** 290.

Studahà (Staudach?) II. 4. 112. 252. 255. 261.

Suechant (Schwechat? U. W. W.)
II. 4. 112.

Sulzbach, 262.

Sunzenprunn (Süssenbrunn, U.M.B.) CCCXXXV. 87. CCCXLV. 90. 230.

Swarzah, Suarzaha, villa, predium (Schwarza, Schwarzau, am Steinfeld bei W. Neustadt, U. W. W.) 137. 138. 270. 271. 301—308.

Swarzberg (Grenze der Pf. Kottes, O. M. B.) CCXVI. 53. 177. 265.

Swenta (Gsehwendt, O. M. B.) CCL. 60. **183**.

# U. o. V.

Öcinesdorf (Etsdorf, U. M. B.) CCLXXVII. 69. 202.

Öcinheimin, predium, CLX. 40.

Ödalrichischirchin (Ulrichskirchen, U. M. B.) XXV. 10. 128. Ulreichsperg (unweit Hain, O. W.

W.) 114. 117.

Urla (Urlbach, O. W. W.) XIV. XV. 8. 126.

Vrsprine (Ursprung, Pf. Mauer, unweit Melk, O. W.W.) 114. 151. 266. Vitum, apud S. (St. Veit an der Gölsen, O. W. W.) CCLXXIII. 71. 206. 319. 329. 330.

Voehilinisdorf (Volkersdorf, bei Külb, O. W. W.) XXXIV. XXXV. 12. CCLIV. 61. CCCLVI. 92. CCCLXV. 95. 130. 243.

Vogitisawa (Voitsau, O. M. B.) LXXIII. 22. CCXV. 52. 142. 176. 191.

Volrats (Voirons, O. M. B.) 191. Voraha, novale, 262.

#### W.

Wachauve (Wachau, O. M. B.) . CCLXII. 64. 190.

Wagrein, villa (Wagram, bei Pira,
O. W. W.) IX. 6. 119. 251. 265.
Wagrein (Grenze der Pf. Külb, O.
W. W.) X. 7. 122. 250.

Wagram (ob der Traisen, O. W. W.)

Wald (bei Pira, O. W. W.) 227.

Waldprehtisdorf (Walpersdorf, O. W. W.) CCLII. 61. 112. CCLXV. 65. CCCI. 77. 183. 193. 215.

Waltrichisdorf (Waltersdorf, U. W. W.) LXXVI. 22. CCXXV — VI. 55. 144. 179. 262.

Wasen (bei Weinburg, O. W. W.)

W chileinsdorf (?) VII. 5. 115. CCCLXV. 95. 243.

Wedling (Waedelinge, Weidling, unter Krems, O. M. B.) 203. 318.

Weichen purch, Viennae (Weihburggasse in Wien) 348.

Weigling (0. W. W.) 114.

Weinburg (0. W. W.) 122.

Weingraben, vinea (unweit Klosterneuburg, U. W. W.) 327. 346. Weiten (witin, O. M. B.) 177. 265. Weissenkirchen (O.M. B.) 177.

Welanisdorf (zuelanisdorf? Wöllersdorf? O. W. W.) CCCVI. 78.

Welminich (Welbling, Wölbling, 0. W. W.) CCCVIII. 78. 117. 218. 266.

Werda (Wert, Wört, O. W. W.) CCXLIV. 59. CCCXLII. 89. **152. 156. 182. 198.** 

Werdarin (Wördern, O. W. W.) II. 2. 109.

Werindorf (Zwerndorf? Wierantisdorf?) CCCLXIV. 94. 135. 243.

Wezimannistale (Wetzmannsthal, O.W.W.) CCCLXVII. 95. 114.243.

Wezilstorf (Wizilinisdorf, nächst Göttweig) 132. 281. 282.

Wietantisdorf (Wieleinsdorf, U. M. B.) CXXXV. 35. 154. 218.

Wierantisdorf (Werndorf? O. W. W.) LIV. 17. 135. 243.

Wigeleinsdorf (Wilchersdorf? 0. W. W.) VII. 5. 115.

With elmsburg (0. W. W.) 123. 124.

Williberti et Waltonis allodia (bei Pira, O. W. W.) IX. 6. 119. 251. 265.

Willolvisdorf (Füllersdorf, U. M.B.)

Winidorf (Wiedendorf? U. M. B.) II. 3. 110.

Winkel (U. M. B.) 193.

Winzingen (Winzing, hei Obrizberg, O. W. W.) II. 3. 110.

Wirindisdorf (Wirntesdorf, Wiernstorf, unweit Mülbach und Ravelsbach, U. M. B.) XI. 7. CCXCIII. 74. 125. 210. 250. 264.

Wishartis prueea (Wieselbruck, O. W. W.) 261.

Wisindorf (Wiesendorf an der Schmida, U. M. B.) CLXXXVII. 46. CCLXXIX. 70. CCCXXXV. 87. 165. 204. 230. 344. 345. Witigeisdorf (Weickersdorf? U. M. B.) 204.

Witin, parochia (Weiten, O. M. B.) CCXVI. 53. 177. 265.

Wizilines dorf (Witzelsdorf, U. M. B.) 250. 264.

Wizilinisdorf (Wezilstorf, nächst Göttweig) XLIV. 14. 132. 282.

Wizzenehirchen (Weissenkirchen, O. W. W.) CCCXXI. 82. 225.

Wolfaha, CCXLVI. 59.

Wolvispach (Wolfsbach, O. W. W.) CCXCI. 74. CCCLI. 91. 210.

Wolfenreut (Wolfperti prata?0. M.B.) LXXIII. 22. 142. 351. 352.

Wolfpeizzingin (Wolfpassing, 0. W. W.) CLXII. 40. CCXXVII. 56. **159. 179. 200.** 

Wolfuistein (Wolfstein, O. W. W.)
117. 186.

Z.

Zagalstreifingin (? Agalstreifingen) XXVI. 11. 128. 262.

Zakking e (Zaking, nahe St. Pölten, O. W. W.) 115.

Zauch (im Ibsfelde, O. W. W.) 125. Zedel maeringen (Amt Aigen oder Kettenreut, unweit Külb, O. W. W.) 120.

Zeinarin (Zana? Zaina, U. M. B.) 251. 255. 261.

Zeizinmuri (Szaizenmore, Zeiselmauer, O. W. W.) II. 3. **111.** 251. 255. 261.

Zekkirniz (Zögernitz, Baeh und Berg im Tradigist, O. W. W.) 149. Zelking (O. W. W.) 126.

Zell (eelle, Zell bei Wald, O. W. W.) CCCXIII. 80. 219.

Zellerndorf (Celdrandorf, U. M. B.) CCLXXII. 67. 198.

Zetlbach (eebirmar, bei Külb, O. W. W.) **122. 124.** 

Zemiliup (Zemling, U. M. B.) 207. Zennindorf (Cendorf, Zenodorf, O. W. W.) CXCVI. 48. CCXXXIX. 58. 114. 171.

Zi Ellingin, LVI. 18. 136.

Zionza (Scheinz o. Schonsbach, bei Strass, U.M.B.) XI. 7. 124. 250. 264.

Zuelanisdorf (Wöllersdorf? O. W. W.) CCCVI. 78. 155. 218.

Zueluehoffigin (Zwölfaxing, U. W. W.) CXCIII. 47. 169.

Zuniera, predium (Zaingrub, O. M. B.) CCXLV. 59. **182.** 

Zwentendorf, CCXCIII. 74. 210.

# II.

# Personen-Verzeichniss.

Die Jahreszahlen sind mit a. = anno, und c. = circa bezeichnet. Die römischen Ziffer weisen auf das Saalbuch, die arabischen auf die Blattseite, die compacten auf die Erlänterungen hin; b. bedeutet benefactor; d. = delegator, delegatus; t. = testis; mem. = memoria v. memoratur.

## Päpste.

Urbanus II., a. 1099. 3. April.—257. Pascalis II., a. 1105. 24. Octob. — 259.

Innocentius II., a. 1139. 9. April. — 267.

Eugenius III., a. 1152. mem. -270.

Gregorius IX., a. 1232. 26. Nov. — 302. — a. 1234. 8. Dec. — 303. Alexander IV., a. 1236. 10. Julii. —

313. — a. 1257. 24. April. — 313. ?Clemens IV., a.1266. 26.Maji. — 307.

Nicolaus III. a. 1278. 4. Aug. - 326.

### Cardinäle.

Joannes, S. R. Ecclesie Diaconus Cardinalis, a. 1099. 3. April.—258. — a. 1105. 24. Octob. — 259.

Almericus, S. R. Ecclesie Diaconus Cardinalis et Cancellarius, a. 1139. 9. April. — 268.

# Erzbischöfe und Bischöfe.

Ameliensis, Fr. Maurus, a. 1300. —

Aquilegiensis patriarcha, Sighardus, mem. c. 1083. — 250.

Aretinus, Ildebrandus, a. 1300. — 349.

Augustensis (Augsburg), Herimannus, mem. c. 1096. — 253.

Botrontinus, Nicolaus, a. 1300. — 349.

Fontes. X.

Brixinensis, Landulphus, a. 1300.

Brungnatensis, Fr. Simon, a. 1300.

— 349.

Calcedonensis, Fr. Jacobus, a. 1300.

— 349.

Capritanus, Nicolaus, a. 1300. — 349.

Castellanae civitatis, Fr. Monaldus, a. 1300. — 349.

24

Castellanus, Jacobus, a. 1300. — 349.

Cizensis (Naumburg), Walraban, a. 1108. — 262.

Croensis, Fr. Romanus, a. 1300. — 349.

Egubinus, Ventura, a. 1300. — 349. Eistetensis, Eberhardus, a. 1108. — 262.

Etesiensis, Thomas, a. 1300. — 349.

Fesulanus, Fr. Angelus, a. 1300. — 349.

Frising ensis, Heinricus, c. 1120. — CXCII. 47. CCLXIX. 66. 168. 197. Gurcensis, Romanus, a. 1152. —

271.

Halberstatensis, Reginhardus, a. 1108. — 262.

Hiltensheimensis, Uto, a. 1108.—262.

I molensis, Joannes, a 1300. — 349.
Jerosolimitanus archiepiscopus, Fr. Basilius, a. 1300. — 349.
Neocastrensis, Nicolaus, a. 1300.

Veocastrensis, Nicolaus, a. 1 — 349.

Nepesinus, Fr. Angelus, a. 1300. — 349.

Oppidonensis, Stephanus, a.1300.
— 349.

Patavienses (die Reihenfolge der Passauer Bischöfe von Wivilo bis Wernhard, siehe Seite 99-100; besonders werden genannt):

Egilbertus (1045 — 1065) mem., VIII. 6. 116.

Altmannus (1065 — 1091) mem., I. 1. II. 2. 3. 4. III. IV. 4. V. 5. VIII. IX. 6. XXVI. 11. LXXII. 21. XCIX. 27. CCXVIII. 53. CCLXXIII. 67. 112. 113. 116. — 125. 141. 147. 158. 249. 253. 254. 256. 260. 263. 267. 269. 274. 276. 277. 356.

Udalricus I. (1092 — 1121), c. 1115. XCVIII. 27. — c.1110. CLXII. CLXIII. 40. — e. 1115. CLXV. 41. — e. 1121. CXC. 46. CXCI. 47. — memoratur. CCCLXXIX. 99. **146. 159. 160. 167. 168.** — c. 1096. 253. 254. — e. 1099. 256. — a. 1108. 260. — 263. 264.

Reginmarus, c. 1122. CCXV. CCXVI. 52. CCXVIII. 54. CCXXVII, 56. — c. 1125. CCXXXVI. 57. — c. 1132. CCLVI. 62. — c. 1135. CCLXV. 65. — a. 1131. CCXC. 73. — c. 1130. CCCXLVII. 90. — a. 1133. CCCLXI. 94. 176. 178. 179. 180. 200. 234. 241. — c. 1124. — 263.272. Reginbertus, c. 1147. CCLXVIII. 66.

teginbertus, c. 1147. CCLXVIII. 66.

— c. 1140. CCLXXIII. 67. 127.
177.180.197.200. — a. 1141.

— 269.

Chunradus, c. 1160. CCLXXXII. 71. CCLXXXVIII. 73. 197. 208. 277.

Diepoldus (Theobaldus), anno 1184. CCCXIV. 80. 211. 219. 274. 277.

Wolfkerus, a. 1194. -- 277.

Manegoldus, a. 1207. - 284.

Ulricus II., a. 1217. — 203. 290.

Rugerus, a. 1235. 16. April — 308.

Otto, S. a. 1264. 17. Martii — 316. Ratisponenses, Hartwicus, a. 1108.

\_\_ 262.

Heinrieus, c. 1135. CCCXX. 82. **223.** 

Redestonensis, Fr. Heinricus, a. 1300. — 349.

Rigensis archiepiscopus, Joannes, a. 1300. — 349.

Salzburgensis archiepiscopus, Eberhardus I., a. 1152. — 270.

Theatinus Fr. Rainaldus, a. 1300. — 349.

Turibulensis, Fr. Nicolaus, a. 1300.

Valvensis, Fredericus, a. 1300. — 349.

### Cathedral-Clerus.

#### Von Passau:

Albero, a. 1194. - 278.

Arnoldus, a. 1194. - 278.

Arnoldus, a. 1194. — 278.

Chadalhohus archipraepositus, vicarius Reginberti episcopi, c. 1147. CCLXVIII. 66. 197.

Chadelhohus, a. 1194. — 278.

Chunradus, c. 1200. CCCXXXIII. 86.

Chunradus majoris ecclesiae plebanus, a. 1217. — 292.

Ditmarus thesaurarius, a. 1184. — 276.

Eigilbertus archipresbiter, mem. a. 1083. — 252.

Eppo archipresbiter, c. 1115. XCVIII.

Fridericus decanus, a. 1184.—276. Fridericus archidiaconus, a. 1184. — 276.

Gumpoldus archipresbiter, c. 1115. XCVIII. 27.

Heinricus presbiter, a. 1184. — 276. Hainricus decanus, a. 1194. — 278. Hainricus, a. 1194. — 278.

Heinricus majoris ecclesie prepositus, a. 1217. — 292.

Heinricus prepositus, a. 1232. — 299.

Helmbertus archipresbiter, c. 1115. XCVIII. 27.

Hermannus, a, 1194. — 278.

Irnfridus (decanus in Chrems), a.
1280. — 328.

Jembertus prepositus, eirca 1115. XCVIII. 27. 146.

Liupoldus, a. 1232. — 297. 298. 299.

Megegotus, a. 1194. — 278.

Meginhardus, a. 1194. — 278.

Meinhalmus presbiter, a.1184.276. Otto majoris ecclesie prepositus, a. 1184. — 276.

Otto (scriba), c. 1210. - 278.

Pilgrimus (de Capella), a. 1286.— 334.— a. 1289.—341.— a. 1293. — 342.

Purchardus (de Chambe), a. 1184. — 276.

Tageno notarius et capellanus, a. 1184. — 276.

Timo, a. 1194. - 278.

U da lricus prepositus, c. 1083.II. 4. Ö lricus prepositus Ardeacensis, a 1184. — 276.

Wernherus archidiaconus, a. 1184. - 276.

Wernherus prepositus, a. 1194. — 278.

Wernherus, a. 1194. - 278.

Willibertus decanus, circa 1115. XCVIII. 27.

Wolfkerus prepositus Cellensis et Monasteriensis, a. 1184. 276. —

#### Von Salzburg:

Chuno decanus, a. 1233. — 301.302. D. cantor, a. 1233. — 301. 302.

H. thesaurarius, a. 1233. — 301. 302.

Heinricus decanus, a. 1152.—271. Hugo prepositus majoris ecclesie, a. 1152.—271.

### Curat-Clerus.

#### Dechante, Pfarrer und Vicare.

- Albrechtsperg, Piligrimus plebanus in — a. 1207. — 284. 285. c. 1235. — 309.
- Amstetin, Otto plebanus de c. 1170. CCXCVI. 76. 213.
- Agatha Sancta, Ulricus decanus de c. 1219. 211.
- Anaso (Enns), Wernardus decanus de a. 1235. 303 306.
- Espeinstorf (Aspersdorf, U.M. B.), Otto plebanus de — a. 1231. — 296.
- Frauendorf (a. d. Schmida, U. M. B.), Chunradus plebanus in c. 1145. CCLIX. 63. 189.
- Freistadt? (libere civitatis), Otto plebanus — a. 1268. — 318.
- Gravendorf (a. d. Bielach), Hugo plebanus de a. 1283. 331.
- Grillenperg (U. W. W.), S. plebanus in a. 1235. 306.
- Gumpoltskirchen, C. plebanus in a. 1235. 306.
- Heimburg (U. W. W.), Tuto plebanus in — (Capellanus ducis Liupoldi VI.) a. 1207. — 284. 285.
- Hernstein (Hörnstein, Hirnstein, Herrandestein, U. W. W.) Pilgrimus plebanus de c. 1225. 294.
- Hofstätten (an d. Bielach, O.W.W.), Wichardus Heuslarius plebanus in — a. 1283. — 331. — a. 1286. — 334.
- Hürm (Hurwen, O. W. W.), Wezilin presbiter de 235. 236.
- Kirchperg (Chirchperch an der Bielach), Hartmannus plebanus de a. 1283. 331.
- Krems, Irnfridus decanus in a. 1268. — 318. (Canonicus patav. et

- archidiaconus Austrie) a. 1280. 328.
- Rinoldus, decanus a. 1286. 334.
- Külb (Chuliub, O. W. W.), Heinricus plebanus in a. 1207.—284. 285.
  - Reinhardus, decanus de a. 1283. — 331. — a. 1293. — 344. — a. 1294. — 345.
- Lichtenwart, Marchwardus plebanus de — a. 1232. — 300.
- Marchwartsurfar, Otto plebanus de — a. 1207. — 285. (Vgl. 203.)
- Martini S. (in Klosterneuburg) Dietricus plebanus, canonicus Claustroneoburg, a. 1296. — 347.
- Mautern, Sifridus plebanus in a. 1207. 284. 285.
- Medling (U. W. W.), Ulricus decanus Melicensis, a. 1293. — 344.
- Mülbach (U. M. B.), Chunradus plebanus in c. 1219. 211.
- Naliub (Nelib, Nalb, U. M. B.), Heinricus plebanus de c. 1225.—293.

  Wichardus Heusler, plebanus in a. 1289. 341.
- Niuwenchirchen (Neunkirchen, U. W. W.), Popo plebanus de a. 1158. CCLXXXI. 70.
- Patzmansdorf (U. M. B.), Chunradus plebanus de a. 1232. 300.
- Petronella S. Magister Arnoldus plebanus in a. 1207. 284. 285.
- Piricha (Pira, O.W.W.), Gunthardus presbiter de—c. 1130. CXXVI. 33. 153.
- Prüglitz (Prückleins, U.W.W.), Conrad der Helberter, Dechant des

Salzburger Bisthums dieshalb des Semmering und Pfarrer der Kirche St. Nicolaus zu — a. 1303. mem. 138.

Rabenstein (an der Bielach, O. W. W.), Gotfrid us plebanus de — a. 1283. — 331.

Ruspach (U. M. B.), Conradus plebanus de — a. 1207. — 284.285.

Sechsen, Heinrieus plebanus in — a. 1289. — 341.

Tuln, Bertoldus decanus de — a. 1207. — 285.

Vitum S. (St. Veit an der Gölsen, O. W. W.), plebanus ad — mem. 1268.
— 320. — a. 1281. — 329.

Albero, plebanus S. Viti — a. 1294. — 346. — a. 1296. — 347. Viscach (Fischau, U. W. W.), Otagrius decanus de — a. 1158. CCLXXXI. 70.

Weinberch (Weinburg, O. W. W.), Swikerus plebanus de — a. 1283. — 331.

Widerveld, Magister Swikerus plebanus in — a. 1268. — 318.

Witen (Weiten, O. M.B.), Heinricus plebanus de — a. 1207. — 284. 285.

Wizilinisdorf (Wizleinsdorf, Witzelsdorf, U. M. B.), Ulricus plebanus de — (scriba) a. 1232. — 297. 298. 299. 300.

Zwetl, Piligrimus plebanus? in—
(frater Hadamari de Kunringen) c.
1138. CCCXXXVIII. 88. 232.— a.
1156. CCCLXXIII. 97.

### Curial-Clerus.

Adalbertus cancellarius, vice domini Röthardi moguntini (episcopi) Archicancellarii, a. 1108.

— 262.

Magister Petrus, Cancellarius Regni Boëmiae (Regis Ottocari) a. 1268. — 321.

Mag. Petrus prothonotarius Ottocari Regis Boëmiae, a. 1264. — 317.

Mag. Ulricus prothonotarius ejusdem, a. 1268. — 320. Mag. Hainricus de Bethaw, notarius ducis Liupoldi VI. (VII.) a. 1212.— 288.

Ulricus de Wizilinisdorf (Witzlisdorf), scriba Austriae, a. 1232.— 297. 298. 299. Notarius ducis, 300.

Mag. Chunradus, scriba Austriae, a. 1276. — 324.

Albertus decretista, a. 1212. — 288.

#### Capellane, Priester, Diacone, Cleriker, Magister.

Adalbero presbiter II. 3.

Adalram presbiter, c. 1090. XCIX. 27.

Albuinus clericus de familia St. Stephani, c. 1140. CCCXL. CCCXLL. 89.

Almarus Sacerdos in Elsarn (U.M. B.) c. 1219. mem. 211.

Arnoldus sacerdos de Albrehtesperge, circa 1170. CCCIV. 77. 215. Chadalhochus et Fridericus, Capellani Abbatis Gottwic. Gerhohi, c. 1145. CCLIX. 63.

Gumpoldus archipresbiter, c. 1115. XCVIII. 27.

Guntherus presbiter CCXVII. 53. CCXIX. 54. — c. 1130. CCLV. 62. frater Rudolfi sacerdotis, c. 1125. CCXCI.74. — a. 1131. CCCLII. 92. — ad Mura degens, c. 1130. CCCXLVI. 90. 177. 210. 234.

Hartwieus clericus, filius Rimundi, c. 1130. CXIX. 32.

Heinricus Magister, a. 1218.—292.
Heinricus de Draischirchen magister, a. 1268. — 321.

Helmbertus archipresbiter, c. 1115. XCVIII. 27.

Hugo sacerdos, a. 1268. — 318. Leupoldus capellanus dueis Liupoldi

VI. (VII.) a. 1212. — 288.

Liupoldus subdiaconus domini Heinrici praepositi pataviens. a. 1232. — 299.

Marquardus magister, a. 1217. — 292.

Rudolfus catholicus sacerdos, c. 1125. CCXCI. 74. — archipresbiter, a. 1131. CCCLI. II. III. IV. 91. 209. 235.

Sifridus capellanus Heinriei I. de Chunringen, marscalci Austriae a. 1231. — 296.

Pilgrimus notarius ejusdem, a. 1231. — 296 (plehanus de Albrechtsperge?).

Özie presbiter, c. 1090. XCIX. 27. Waltherus magister, a. 1279. — 327.

Wazilie presbiter, c. 1083. II. 2. Witimar presbiter, c. 1090. XCIX. 27.

# Regular-Clerus.

### Pröpste, Äbte, Canoniker, Mönche.

Altenburg, Adalbertus abbas de — a. 1207. — 285.

St. Andrea (an der Traisen, O. W. W.) Gotscalcus praepositus de — a. 1207. — 285.

Ardeacensis (Ardacker, O.W.W.), Ulricus praepositus— a. 1184.— 276.

Baumgartenberg, Rudigerus abbas in — c. 1209. — 286.

Berchtesgaden, Henricus praepositus, a. 1152. — 271.

St. Floriani, Isimbertus praepositus de domo — c. 1115. XCVIII. 27.

Otto, a. 1207. — 263. 285. Bernhard, a. 1235. — 303. 304. 305.

Formbach, Wernhardus abbas de — a. 1152. — 271.

Otto abbas, a. 1264. — 317.

Garsten, Bertholdus I., mem. 161. Ulricus I. abbas, a. 1235.— 303. 306.

Göttweig, Chunradus praepositus

Canonicorum, c. 1092. LXIII. 19. 121. 137.

Hartmannus abbas (1094—1114) c. 1100. XLIV. 14.—c. 1110. CLXII. 40. — mem. CXVIII. 32. 132. 137. 151. 153. — a. 1099. — 257. a. 1105. — 259.

Nanzo abbas (1114 — 1125) c. 1115. CLXV. 41. — c. 1123. CLXVI. 41. — c. 1121. CXC. 46. — c. 1122. CXCVI. 48. — c. 1120. CCVI. 50. — c. 1122. CCX. 51. — c. 1124. CCXVI.52.CCXXVI.55.CCXXXIX.58. 126. 160. 167. 171. 173. 174. 177. mem. 272.

Chadalhohus, Calhochus, abbas (1125—1141) c. 1135. CCLXV. 65. — a. 1131. CCXC. 73. — CCXCI. 74. — c. 1136. CCCXX. 82. — a. 1133.CCCLXI.93.193.210.223. 234. 240. — a. 1139. — 267. — mem. 272.

Gerhoehus abbas (1141—†1151) c. 1145. CCLIX. 63.— c. 1147. CCLXVIII.66. **189. 197.** mem.272. Wernherus abbas (1150—1155) a. 1152. — **137.** 270. 271. — mem. 1171. — 272.

Fridericus I. abbas (1155—1156) mem. a. 1171. — 272.

Joannes I. abbas (1157 — 1174) c. 1160. CCLXXXII. 70. — a. 1173. CCXCIX. 77. — mem. CCCXXVI. 84. **205.** 214. — a. 1171. — 272.

Rudmarus abbus (1174—1200), c. 1184. CCCXIV. 80.— c. 1175. CCCXVI. 81.— c. 1180. CCCXXVI. 84. 219. 221. 226.— a. 1184. — 274.

Chunradus abbas (1200 — 1202) 101.

Wezelinus, Wecilo, abbas (1202—1231) a. 1208. CCCXXXIV. 87.—
a. 1216. CCCXXXV. 87.— c. 1222. CCCXXXVI.87.—133.211.229.
230.— a. 1207.— 283. 284.285.— c. 1210.— 287.— a. 1212.— 287.— c. 1216.—289.— c. 1225.— 292. 294.— a. 1231.— 295.

Heinricus I. abbas (de Nalb 1231 -1232) 101. a. 1232. - 299.

Heinricus II. abbas (dictus dens, Zant, 1232-1237) a. 1233-1235. — 301. 302. 303. 304. 305. — c. 1235. — 309.

Hartwieus abbas (1237—1245)
101. 312.

Heinricus III. abbas (de Ratolsdorf 1245—1256) a. 1246. — 311. 312. — a. 1256. — 313.

Helmwicus abbas (1256—1279) a. 1257.—313. 314.—a. 1264.— 317.—a. 1268.—318. 319.—a. 1270.—321.—a. 1276.—323. —a. 1277.—325.

Hermannus abbas (1279 — 1286) a. 1281. — 329. — a. 1283.—331. Heinricus IV. abbas (de Mewerlinge 1286—1309) **315.** — a.1286. — 334. 335. 336. — a. 1288. — 337. 338. — a. 1289. — 341. — a. 1293. — 342. 343. — a. 1296. — 347. — a. 1298. — 348. — a. 1300. — 351.

Petrus I. abbas (1309-1317) 101.

Marchardus abbas (de Weissenburg 1317-1323) 101. 138.

Otto abbas (Löchler 1323—1335) 102.

Wulfingus abbas (Wolfgangus I. ex nobili familia de Altenburg 1335 — 1354) 102.

Dietricus abbas (Theodoricus 1354 — 1359?) 102.

Johannes II. abbas (de Talarn 1359 — 1360) 102.

Ulricus I. abbas (dictus Toczenbekch 1360-1370) 102.

Ulricus II. abbas (Pirchvelder 1370 – 1385) 102.

Fridericus II. abbas (dictus Techler 1385—1399) 102.

Johannes III. abbas (Radendorfer 1399-1402) 102.

Petrus II. abbas (de S. Hyppolito 1402—1431) 102.

Lucas abbas (de Stockstal 1432 -- 1439) 102.

Thomas abbas (1439—1444) 102. Johannes IV. abbas (1444) 102. Wolfgangus II. abbas (de Retz 1444—1457) 102. 248.

Martinus abhas (Matschauer 1457 —1468) 102.

Laurentius Grüber abbas (de Graz 1468—1482) 102.

Erhardus abbas (natus de Stira 1482—1489) 103.

Mathias I. Schathner abbas (ex Krems 1489-1507) 103.

Sebastianus I. Draexel abbas (Bojus, deWasserburg 1507—1516)103. Mathias II. abbas (de Znaim 1516—

1532) 103.

Bartholomeus Schoenleben ahbas (de Altdorf 1533-1541) 104.

Placidus abbas (antea professus Ottoburanus 1541—1542) 105.

Leopoldus abbas (ex nobili stirpe Rueborum 1543—1556) 105.

(Bartholomeus a Cataneis, praepositus Herzogburgensis, Superintendens seu Administrator monasterii Gottwicensis 1556—1563) 105.

Michael Herrlich abbas (ex oppido Weinheim Palatinatus oriundus, professus Melicensis, electus 1564. 28. Junii. — resignavit 1604. 12. Sept. — vita functus est 1609. 23. Martii) 105. 106.

Conventualen und Nonnen in Göttweig: Fr. Altmannus praepositus (prior) c. 1145. CCLIX. 63.

Bertoldus, c. 1130. CXXI. 32.

Bruno, miles Dietpoldi marchionis, c. 1120. CXXXV. 35.

Chazilie, c. 1100. XXIII. 10.

Chazilinus presbiter in monasterio degens, circa 1100. LXXVIII. 23. LXXXVIII. 25.

Diethardus, c. 1100. LXXVI. 22. Dietricus, c. 1120. CCCLXXI. 97. Eberhart nobilis c.1090. XXVI. 11. Ekkericus, c. 1120. CCCLXXI. 97. Enziman, c. 1130. CXXIII. 33.

Erchinger ingenuus, c. 1100. CXLVI. 37. CLXVIII. 41.

Ernist, e. 1080. IV. 4.

Fridericus et Chadalhohus capellani Gerhohi Abbatis, c. 1145. CCLIX. 63.

Gotiscale elericus, circa 1120. CCCLXXI. 96.

Gundachar filius Geroldi nobilis, c. 1110. CLXXXII. 44. (XLII. LIV.) Heinricus, c. 1100. LIV. 17.

Liupoldus prior, c. 1121. CXC. 47. 167.

Liuthwinus, c. 1130. CCXCI. 74. Meginhardus, c. 1133. CCCLXIII. 94. Nantwicus, c. 1130. CCXXXV. 57. CCCL. 91. 153. 234.

Nanzo, c. 1100. XIV. 8. 126.
Pernolt, c. 1130. CXXII. 33.
Piligrim, c. 1120. CCIII. 50.
Poto, c. 1110. XLVIII. 16. LXXXIV.
24.

Ratpoto, c. 1095. XII. 8. 125. Udalricus, c. 1110. XLVI. 15. Volchmarus, c. 1110. CLXIX. 42. Wichardus, c. 1100. CLX. 40. Fr. Helmvigus, c. 1203. — 281. Fr. Hartwicus camerarius, c. 1203. — 281.

Fr. Irmfridus de Staine, c. 1203. — 281.

Fr. Heinricus de Mewerlinge, a. 1263. — 314. (abbas h. n. IV. 1286 — 1309.)

Heinricus prior, Fridericus cantor, Albero plebanus S. Viti, Wichardus, Helmwicus asinus, Albero plebanus S. Viti, Petrus Capellanus, Fratres, a. 1294. — 346.

Otto prior, Petrus cantor, Wichardus, Helmwicus, Chunradus, Eberhardus, Walchunus, Albertus plebanus S. Viti, Helmwicus, Fridericus, sacerdotes, a. 1296. — 347.

Nonnen: Adelheidis abbatissa, e. 1162. CCLXXXV. 72. 208.

Alheidis Hagerin, a. 1283.—123. 331. 332.

Bertha, circa 1110. LXXII. 22. CCXLVI. 59.

Diemut, c. 1120. CCXXXIII. 57. Gerbirg, ductrix de Boëmia, c. 1125. 176. 272.

Lantrath, c. 1120. CXXIX. 33. 153. 154.

Regilinda, c. 1120. CLXXIV. 43. Wieza, c. 1110. CXLI. 36.

Heilig.-Kreuz. Wernher abbas, a. 1207. — 283. 285. — a. 1212. — 288.

Herzogenburg. Engelschalcus praepositus St. Georgii. a. 1264. — 317. Ortolfus (sigill.), a. 1276. — 324. Bartholomeus a Cataneis (1556— 1563). — 105. 154.

Kloster-Neuburg. Dietricus praepositus Newnburgensis, a. 1212. — 288.

Nicolaus praepositus, a. 1264. — 317. — a. 1276. — 324.

Pabo praepositus, a. 1279.—327. Hadmarus praepositus, a. 1296.— 346. (Andere Stiftsmitglieder sind ebenda, 327 u. 346. angeführt.)

Kremsmünster (domus S. Salvatoris, vel S. Agapiti). Adalramus abbas, c. 1115. XCVIII. 27. 146.

Udalricus abbas, c. 1140. — 268.

Lilienfeld. Okerus abbas, a. 1212.— 288.

Maria-Zell. Ulricus abbas Celle s. Marie, a. 1264. — 317.

Melk. Reinoldus abbas, a. 1207. — 133. 283. 284. 285.

Ortolfus abbas, a. 1264. — 317. Fridericus abbas, a. 1293. — 344.

St. Nicolaus bei Passau. Udalricus praepositus de domo S. Nicolai, c. 1115. XCVIII. 27. 147.

Gerboto praepositus S. Nicolai patav. a. 1268. — 318. (? Amtsverwalter im Nicolai-Hofe zu Mautern; vergl. 118.)

St. Peter in Salzburg. Cenobitae apud S. Petrum c. 1080. IX. 7. 121.

Henrieus abbas S. Petri, a. 1152. 271.

St. Pölten. Engilbertus archipresbiter et praepositus s. Yppoliti, c. 1090. XCIX. 27. 147.

Sighardus archipresbiter et praepositus, a. 1207. — 283. 285.

Heinricus praepositus, a. 1264. — 317.

Ekhardus II. praepositus, a. 1294. — 346.

Reichersberg. Pezimannus, praepositus de domo S. Michaelis, c. 1115. XCVIII. 27. 147.

Reitenbuch (in Baiern). Otto praepositus Raitinburgensis, a. 1152. — 271.

Rot (in Baiern). Lutherius (Lothar) abbas, a. 1152. — 137. 270. 271.

Henricus abbas, a. 1233-1235.-138. 301-307.

Schottenkloster in Wien. Philippus abbas, a. 1264. — 317.

Conventus scotorum et precipue Wilhalmus et Jacobus, a. 1232. — 300.

Seon (in Baiern). Abbas (Dietricus I.) a. 1266. — 307, 308.

Zwetl. Richer abbas, a. 1207. — 283. 285.

# Kaiser und Könige.

Heinricus IV. mem. 137. 139. 283.

(Herimanni regis relicta Sophia cum filio Ottone. c. 1090. XCIII. 26. 144.)

Heinricus V. a. 1108. — 266. (Vergl. XCVIII. 26. **146.**)

Fridericus I. mem. c. 1171. — 273.

Fridericus II. a. 1237. — 309.

Otto carus, Rex Boëmiae, Dux Austriae et Stiriae, Marchio Moraviae, a. 1264. — 315. 316. — a. 1268. 319.

# Herzoge und Markgrafen.

Baiern. Welfo dux, a. 1108. — 260. 262.

Österreich. Liupoldus II. (III.) marchio, mem. c. 1083. IX. 6. X. 7. 120. 122. 141. 250. 251.

Liupoldus III. (IV. der Heilige) marchio, t. c. 1100. XXI. 10. 128. XLV. 15. 133. LXXII. LXXIII. 21. 141. 143. — b. c. 1108. XXXVIII. 13. 130. 260. 262. — t. c. 1114. C. 27. 148. — c. 1121. CXC. 46. 167. — c. 1122. CXCVI. 48. 171. CCX. 51. 174. CCXVIII. 53. 178. — c. 1124. CLXVI. 41. 160. CCXV. CCXVI. 52. 175. 177. CCXXXVIII. 58. 181. — c. 1130. CCLV. 62. — c. 1132. CCLVI. 62. 185. — a. 1133 (?1137) CCCLXI.94.241. CCCL.91. 234. — c. 1136. CCCXX. 82. 224.

Gerbirge, soror Liupoldi marchionis, ductrix de Boëmia. c. 1124. CCXV. 52. 143. 175. — 272. induta sanctimonie habitu sub obedientia conversata est abbatis de Kotwico, etc. 272.

Agnes, uxor Liupoldi III. marchionis, soror Heinrici V. regis, a. 1108. — 260. — e. 1132. CCLVI. 62. 185.

Adalbertus filius Liupoldi III. march. advocatus ceclesiarum, c. 1121. CXC. 46. 167. — c. 1122. CXCVI. 48. CCXVIII. 53. 54. 128. - c. 1123. CCXXIV. 55. 179. - c. 1133. CCCL. 91. 234.

Heinricus et Liupoldus filii Liupoldi III. marchionis et Agnetis, tt. c. 1132. CCLVI. 62. 185.

Chunradus marchio (filius Liupoldi?) c. 1147. CCLXVIII. 66. 195. Liupoldus IV. (V.) marchio. a. 1137. CXX. 32. 153. CCCLXI. 94.

Heinricus II. dux, a. 1156. CCCLXXIII. 97. CCCLXXIV. 98. **245.** — c. 1160. — **172.** — CCLXXIV. 68. **201.** — a. 1161. CCLXXXIII. 71. **206.** — a. 1171.— 271.

Liupoldus et Heinricus filii Heinrici II. ducis, tt. a. 1171. — 273.

Liupoldus V. (VI.) dux c. 1188. CCCXXV. 83. 226. (Vergl. 294.) Fridericus I. dux, b. a. 1195.—

279. mem. 297.

Liupoldus VI. (VII.) dux, a. 1207.

— 283. 285. — a. 1212. — 285. —
1216. CCCXXXV. 87. 289. — a. 1217.

— 290. — c. 1222. CCCXXXVI. 87.

231. mem. 297. (c. 1206. — 282.)

Fridericus II. Dux Austriae et Stiriae, dominus Carniolae, a. 1232. 296. 298. 299. — a. 1235. — 305.

Albertus I. Dux Austriae et Stiriae, dominus Carniolae, Marchiae et Portus Naonis, a. 1284. — 332. — a. 1298. — 348.

(Nomina Marchionum et Ducum Austriae siehe Seite 99.) Steiermark. Otachar marchio, t. c. 1080. VI. 5. 115. 124.

Otachar marchio IV. (VI.) mem. a. 1083. 250. — t. c. 1100. XLVI. 16. 132. — LXXIV. 22. 143. c. 1110. d. CIV. 28. 150. — mem. CXCI. 47. — c. 1122. t. cum filio Liupoldo CCXVIII. 54. 178. — t. c. 1122. — 272.

Liupoldus marchio, b. e. 1123. CCXX. 54. 128.

Otachar V. (VII.) advocatus monasterii S. Agapiti (Kremsmünster) c. 1140. — 268. — b. a. 1161. CCLXXXIII. 71. 206.

Otachar VI. (VIII.) marchio de Stira, t. a. 1171. — 273.

Vohburg. Dietpold (Deipold) marchio, mem. c. 1083. II. 2. 110-250.

Dietpoldus marchio, t. a. 1108.—262.

Dietpoldus (III.) marchio, d. c. 1120. CXXXV. 35. **154.** — Chunradus frater eius. t. **155.** 

Dietpoldi marchionis servientes, c. 1120. CLXI. 40.

Dietpoldus marchio cum uxore Adalheide et filio Dietpoldo, b. c. 1125. CLXXV. 43. 162. — CLXXXVIII. 46. 166.

Berthold marchio, c. 1161. mem. 172.

#### Grafen.

Pernekke, siehe die Edlen dieses Namens.

Pilsteine (Peilstein). Chunradus de — t. c. 1124. CCXIII. 52. — c. 1132. CCLVII. 62. 186. — c. 1135. CCLXV. 65.

Chunradus iunior et frater eius Sivridus de — tt. a. 1152. — 271. Biugin (Puigen, Beugen, Rebegau). Herimannus comes de — et filius eius Gebehardus, b. c. 1100. XXXIX. 13. 130. (Herimannus comes. t. a. 1108. — 262.)

Gebehardus comes de — t. c. 1137. CXX. 32. — d. c. 1120. CLXI. 40. 150. — t. c. 1122. cum fratre Ernist CCXVIII. 54. — d. e. 1124. CCXV. 52. 126. 272. — CCXXXIX. 58. — d. c. 1136. CCCXX. 82. 223. — t. a. 1133 (?1137) CCCLXI. 94. Hiltipurg uxor Gebehardi, cum filio Herimanno, b. c. 1122. CXCVI. 48. 121. 150.

Adalbertus frater Gebehardi, t. loe. cit. — comes de — t. c. 1130. CCCL. 91. — comes de Rebigau, b. c. 1150. CCLXXVI. 69. 213. filii cius Adalbertus et Gebehardus comites (siehe Hohinekke).

Ernist frater Gebehardi, t. c. 1122. CCXVIII. 54.

Wolfkerus (?) comes de — b. c. 1140. CCCLXXII. 97. 244.

Pleien (Plain, Blaigen). Werigand comes, d. c. 1103. LXXI. 21. 141. t. c. 1122. — 272.

Liutoldus comes, t. a. 1152. — 271.

— a. 1156. CCCLXXIV. 98. 245.
Liutoldus comes et filius eius Liupoldus, tt. a. 1161. CCLXXXIII.
71.

Liutoldus comes et filius eius Liutoldus tt. c. 1160. CCCLXXVII. 98. Liupoldus comes de — b. c. 1175. pro matre Gottwici sepulta, CCCV. 78. 216.

Liutoldus eomes de — advocatus monasterii, mem. a. 1246. — 311. 312. (Siche auch Hardeck.)

Burghausen (Purchusin). Sigihardus comes (?) t. c. 1100. XXXI. 12. 168.

Heinricus et frater eius Sigihardus filii Sigihardi eomitis, tt. c. 1105. LXX. 21. 140. 185.

Ita, relicta Sigihardi comitis, cum filio Heinrico, b. c. 1110. CLIII. 38. 157. 183.

(Heinrieus comes in extremis positus b. — Gebehardus frater eius t. e. 1130. CCLI. 61. 183.)

Gebehardus de purchusin et frater eius Sigihardus de scalah, tt. c. 1132. CCLVII. 62. 185.

Gebehardus comes de -t. a. 1152. 271. (Siehe auch S c a l a h.)

Püten (Putine). Ekkebertus (III.) comes de — b. a. 1158. CCLXXXI. 70. 129. 205. (Siehe auch Formbach und Neuburg.)

Chalauuan (Chalwen). Gotifridus comes de — t. a. 1108. 262.

Formbach. Dietricus comes de — b. c. 1110. CXV. 31. 151. 245.

(Dietricus frater Gebehardi comitis, c. 1105. LXX. 20. 140. XXI. 10. 127.)

Dietricus comes? t. c. 1115. XCVIII. 27. 147. t. c. 1121. — CXC. 46. CCXVIII. 54. — cum uxore sua Adelheide. b. c. 1120. CLXXXIX. 46. (Neuburg). Ekkibertus comes et puer Gebehardus nepos eius, tt. c. 1075. — 239. — Ekkibertus comes et filius eius Eberhart; — junior Ekkibertus, tt. c. 1097. XXXII. XXXIII. 12. 129. — Ekkibertus comes pro uxore sua Mathilde b. c. 1107. XXXIV. 12. 129. — Eberhardus eiusdem comitis filius, t. loc. cit. 130.

(Adalheit comitissa, vidua Heinriei, cum filiis Gebehardo et Dietrico, b. c. 1094. XXI. 10. 127.)

(Gebehardus puer, t. c. 1080. V. 5. 239. — c. 1097. XXIII. 12. 129. — Vgl. auch Urkunde IX. im Anhange, S. 266.)

Hallgrafen. Engilbertus allegrave et filius eius. Gebehardus, tt. a. 1156. CCCLXXIV. 98. 245.

Hardeck. Liutoldus comes de — advocatus super praedio in Rauna c. 1206. — 282. (cf. 311. 312.)

Leutoldus comes in — b. a. 1243. — 310.

Chunradus comes, patruus Leutoldi t. 311.

Heinricus comes de — iudex provincialis Austriae, a. 1268. — 319. 320. — dictus de Dewin, et Wilburgis comitissa uxor, b. a. 1270. — 321. 322.

Herrandistein, Sophia comitissa de — et filius eius Herrandus, b. c. 1180. CCCVI. 78. 216. 217. 218. 226.

Sigboto comes de — b. c. 1188. CCCXXV. 84. **226.** — cum pueris suis, b. c. 1225. — 294. 295. (sigill.) Hohen burg. Friderieus comes de — advocatus a. 1171. — 273. (Vergl. **213. 214. 237.**)

Hohinekke (Hoheneek, O.W.W.), Gebehardus comes de — et frater ipsius Adalbertus comes de Steine, b. a. 1173. CCXCIX. 76. CCCI.77. c. 1175. CCCXVI. 81. 213. 320.

(Adalbertus et Gebehardus comites, tt. a. 1161. CCLXXXIII. 71.)

Liubinowe (Liebenau) Sigifridus comes de — t. a. 1152. — 271. a. 1161. CCLXXXIII. 71.

Ratilenperge. Udalricus comes c. 1075. 239. advocatus monasterii Gottwic. c. 1083. IV. 4. 113. XIII. 8. **126.** XXVI. 11. XXXIII. 12. **129. 249.** 254. mem. c. 1124. — 266.

Mathilde uxor eius; c. 1075. — 239. — c. 1097. XXXIII. 12. 129. cum filia Liutkard b. pro†viro Udalrico et filio Chunrado. c. 1110. CXXXIX. 35. 36. 155. — mem. CXLIV. 36. CXLV. 37. 156. 262.

Liutkardis filia Udalrici et Mathildis, c. 1110. CXXXIX. 35. 155. CCXXVIII. CCXXX. 56. 179. 180. comitissa de — mem. a. 1108. — 262. — a. 1131. CCCLV. 92. — ratisponensis advocatissa 155. 156. 180. mem. a. 1133. CCCLIX. 93. 236 — 240.

Chunradus puer, advocati Udalrici filius, t. c. 1100. LV. 17. 129. 136. — Advocatus noster c. 1110. CXIII. 30. 151. — mem. CXXXIX. 35. 155.

Hermannus (I.) frater Udalrici comitis, mem. c. 1075. — 239. — a. 1083. — 249. — Advocatus noster t. c. 1122. CCXVIII. 54. 178. mem. 266.

Hadewich relicta Hermanni comitis cum filio Hermanno b. c. 1123. CCXXIV. 55. 129.

Hermannus (II.) filius Herimanni quondam nostri advocati de Ratlinberge, b. c. 1125. CCCXLVI. 90. 234. — mem. 266.

Rebegau, siehe Biugin.

Regensburg, Heinricus comes (burchgravius) et Otto frater eius b. c. 1101. XLV. 15. 133. mem. a. 1207. — 283.

Otto comes ratisponensis t. a. 1108. — 262.

Fridericus ratisponens. a dvo c atus, b. c. 1147. CCLXXX. 70. 204. Liutkard advocatissa ratisponensis. 155. 180. 236—239.

Schala, Sigihardus de — et Gebehardus frater eius de purchusin, tt. c. 1132. CCLVII. 62. 185.

Heinricus comes de — t. c. 1175. CCCXVI. 81. 221. — (Siehe auch Burghausen, 140. 152. 157. 168.)

Steine, Adalbertus comes de — frater comitis Gebehardi de Hohinekke, b. a. 1173. CCC. 77. 214.

Wolfratshausen, Heinricus de — d. c. 1136. CCCXX. 82. 223. Unbenannte:

Adalbertus comes, t. c. 1080. V. 5.

Adalbertus comes, d. c. 1100. XIX. 9. XXXI. 12.

Chunradus comes, t. a. 1217. — 292.

Elisabet palatina comitissa, c. 1092. LXIII. 19. 137.

Engilbertus et Gebehardus comites, tt. c. 1095. XII. 8.

Engilbertus comes, mem. c. 1100. LXIX. 20. 140.

Gebehardus comes, t. c. 1095. XII. 8.—c. 1097. XXXIII. 12. 129. Herimannus comes, t. a. 1108.— 262.

Ludovicus comes, t. a. 1108. — 262.

Sigihardus comes, t. c. 1100. XXXI. 12.

Werigand comes, d. c. 1105. LXXI. 21. 141.

Wichbertus comes, t. a. 1108. — 262.

# Edle, Freie, Ministerialen, Bürger etc.

#### A.

Absdorf, Heinricus de — t. a. 1270. — 322.

Achispach (Accuspach), Manegolt de—t.c.1115. CXLII. 36. CLXVII. 41.—c. 1121. CXC. 46.— (Siehe auch Manegolt) Liupoldus de—et filius ejus t.c.1190. CCCXXIII. 83.

Axstain, dom. Perchtoldus de — t. a. 1286. — 335. 336.

Adalbero frater Eberhardi nobilis, ambo professi Gottwici. c. 1083. XXVI. XXVII. 11.

Adalbero in via ierosolimitana consummatus, Hadamut vidua, Gotifridus filius ejus in monasterio educatus. c. 1100. LXII. 19.

Adalbero et Dietmar filii Nizonis. e. 1100. XLIV. 14. 132.

Adalbero et Heinricus, patrueles Hadamari de Kunringin, tt. c. 1138. CCCXXXVIII. 88. 232.

A dalbero cremisensis civis t.a. 1131. CCCLVII. 93.

A dalber o (Adelbero, Albero).c.1100. XLV. 15. — c. 1110. XLIX. 16. — LXXX. 23. — c. 1090. XCIII. 26. — c. 1110. XCV. 26. — c. 1120. CXXXII. 34. — c. 1130. CXXXVI. CXXXVIII. 35. — c. 1115. CLI. 38. — c. 1100. CLV. 39. — c. 1115. CLXV. 41. — c. 1120. CLXXXV. 45. — c. 1125. CCI. 50. — c. 1121. CCVIII. 51. — CCX. 51. — c. 1125. CCXXXVIII. 58. — CCXL. 58. — c. 1170. CCCII. 77. — c. 1130. CCCXLII. 89.

Adalbertus advocatus, t. c. 1135. CCCL. 91. — c. 1131. CCCLV. 92. — CCCLVI. 93.

Adalbertus liber homo d. a. 1161. CCLXXXIII. 71. Adalbertus dominus Arnoldi, sacerdotis de Albrehtesperge, mem. c. 1170. CCCIV. 78. 215.

Adalbertus hierosolimitanus b. c. 1110. CCXLIV. 59. 182.

Ad albertus possessor insulae Mutheimerwerth, b. a. 1108. 260.

Adalpreht nobilis, b. c. 1100. LX. 18. Adalbertus et filius ejus Adalbreht, tt. c. 1130. CCXXXIV. 57.

Adalbertus (Adalpreht, Adelbert) t. c. 1083. V. 5. — c. 1100. XX. 10. — XLIV. 14. — XLV. 15. — c. 1110. LII. 17. — LXI. 19. — LXVIII. 20. — CVI. 29. — e. 1083. CIX. CX. 30. - c. 1100. CXII. CXIII. 30. e. 1115. CXLVII. CXLVIII. 37. e. 1100. CLVII. 39. — e. 1120. CLXIV. 41. — c. 1110. CLXX. 42. c. 1120. CLXXVI. 43. — CLXXXVI. 45. — CCXI. 51. — CCXXXI. 56. c. 1130. CCXXXVII. 58. — CCXLIII. 59. — CCLXVI. 66.— CCLXIX. 67. e. 1160. CCLXXVI. — 69. — e. 1180. CCCXV. 80. — c. 1125. CCCXLVI. 90. - a. 1156. CCCLXXIII. 98. e. 1160. CCCLXXV. 98.

A dalbrehtisperge (Albrehtesperge), Friderun, relicta Sifridi de — b. c. 1130. CCLXXI. 67. 198. Arnoldus, sacerdos de — c. 1170. CCCIV. 77. 215.

Adalfrit, t. c. 1120. CXXXIII. 34.

A dalgerisbach (Algersbach), Gehehardus de — vir nobilis, b. c. 1120. CXCIV. 47. 169. — t. c. 1122. 272. — c. 1124. CCXXVII. 56. — c. 1136. mem. CCCXX. 82. 223.

Dietricus de — t. a. 1161. CCLXXXIII.71.—e.1136.CCCXX.82. Ad alhalm pater Lanzonis. b. c. 1100. XVI. 9. 126. 127.

Adalhalm b. c. 1083. II. 3.

Adalhalm b. c. 1100. XXXVII. 13.

Adalhalm pater Aribonis b. c. 1125. CCI, 49.

Adalhalm t.c. 1100. XVI. 9. — CIII. 28. — c. 1125. CCXIX. 54.

Adalhart t. c. 1120. CLXXXVII. 46. — CLXXXVIII. 46. — c. 1180. CCCIX. 79.

Adalheit uxor nobilis viri Wolftrigil, mem. c. 1100. XIX. 9.

Adalheit matrona dicta de Grie - b. c. 1120. CLXXX. 44.

Adalhe it nobilis matrona vidua Othkozi — b. c. 1124. CCXXV. 55.

Adalheid filia Adalhalmi, soror Lanzonis. c. 1100. XVI. 9. 127.

Adalo, t. c. 1083. II. 3. — c. 1120. CXCV. 48.— c.1130. CCCXLVIII. 91.

Adalram ingenuus vir cum uxore, b. c. 1120. CLXXVI. 43.

Adalram filius Rudolfi (de Perge) t. c. 1130. CCXLIX. 60. 170.

Adalram frater Ernesti, patruus Chunradi de Treisma. t. c. 1140. CCLVIII. 63. 187.

Adalram t.e.1120.CLIII.38.—CLXXVI. 43.— CLXXXIX. 46.— CCXX. 54. — e. 1138. CCCXXXVIII. 88.

Adalwartisdorf, Perinhardus de t. c. 1160. CCLXXII. 67. 199.

Adelberndorf, Albricus de — in poliandro S. Marie Gottwici sepultus, Petrissa vidua ejus; Volchrat frater Petrissae de — c. 1160. CCLXXXVI. 71. 208. 211.

Ilugo, Pilgrim. Hettilo de — tt. 73.
Adelolth, et alius Adelolth, tt. e.
1100. LXXIII. 22.

A husen, Hartmannus de — nobilis vir, mem. c. 1136. CCCXX. 82. 223. Ayglarn, dom. Gundakarus miles

de - t. a. 1276 - 323.

Ainoede, Albertus et Swikerus fratres de — tt. a. 1263. — 315.

Albinus maritus Berthae, mem. c. 1100. XXII. 10.

Albinus b. c. 1100. LIX. 18.

Albin t. c. 1083. V. 5. — c. 1100. XX. 10. XLIV. 14. XLV. 15.

Albuinus elericus de familia S. Stephani, b. c. 1140. CCCXL. — I.89.

Albrich t. c. 1100. XLI. 13.

Alobrandus dominus, t. a. 1293. — 343.

Alrich t. c. 1100. LXXV. 22. LXXVIII. 23. t. c. 1125. CCXXXVI. 58.

Alrune soror Volchmari ingenui, c. 1110. CLXIX. 42. 161.

Alse, Rudgerus de — et frater eius Reinbertus tt. a. 1171. — 273.

Altenburch, Liutoldus de — et frater eius Chunradus, tt. a. 1217. — 292.

Dom. Chunradus de — et fratres ejus, tt. a. 1268. — 320.

Altmannus praepositus Gotwicens. t.e. 1145. CCLIX. 63.

Amalpreht, b. e. 1110. XLVII. 16. Amalunch, t. e. 1100. XLIV. 15. XLVIII. 16.

Ameinespach, Chrafto de — t. c. 1188. CCCXXV. 84 — a. 1195. — 280. (Siehe auch Kraft.)

Amerange, Pabo de — t.c. 1122. — 272. — c. 1125. CCXLVIII. 60. — a. 1133 (? 1137) CCCLXI. 94.

Ammanus Siboto, t.e. 1225. — 294. Ancinberge (Anziberch), Reginhardus de — nobilis homo, d. e. 1145. CCLXII. 64. frater Herimanni de Huntisheime. 1124. CCXII. 51. 174. e. 1136. CCCXX. 82.

Hadamar, homo de nobilioribus, filius Reginhardi de — t. e. 1145. CCLXII. 64. — a.1161. CCLXXXIII.

71. — t. e. 1180. CCCIX. 79. — b. CCCXIX. 81.

Lůtoldus, filius Hadamari de — d. c. 1180. CCCXIX. 81. 82.

Otto et Heinricus de — c. 1190. CCCXXVIII. 85. — a. 1208. CCCXXXIV. 87.

Otto de — t. a. 1207. — 285. a. 1217. — 292. (Siehe auch Huntisheim. Herman. Reginhard. Hadamar.)

Ancindorf, Ödalrieus de — t. c. 1170. CCCI. 77.

Andreas Camerarius Ottocari Regis, t. a. 1268. — 321.

Anindorf, Isinrich de — t. c. 1124. CCXVII. 53.

Anshalm de primis ministerialibus marchionis, b. c. 1100. XLII. 13.

Anshalm, t.c. 1100. XLIV. 14, LXXI. 21. LXXIII. 22. — c. 1130. CCV.

Arberch, dom. Offo de — t.a. 1281. — 330.

Aribo nobilis, b. c. 1100. LXXIV. 22. Aribo filius Adalhelmi, b. c. 1125. CCI. 49.

Aribo de familia S. Stephani, b. c. 1124. CCXIV. 52.

Aribo, t. c. 1083. V. 5. — c. 1100. XVIII. 9. — c. 1110. CLXIX. 42. c. 1125. CXCVIII. 49. — CCXII. 52. — c. 1140. CCCXXXIX. 89.

Arbo, t. c. 1170. CCCI. 77. CCCVI. 78.

Arnoldus nobilis, d. e. 1101. LV. 17.

Arnoldus frater Hoholdi, t. c. 1140. CCXLI. 59.

Arnoldus, b. c. 1124. CCXXIII. 55.

Arnoldus t. c. 1083. V. 5. — c.

1100. XXIII. — c. 1110. CXV. 31.

— c. 1130. CCL. 60. CCLIII. 61.

CCLIV. 61.

Arnsteine, Chunradus de — ct frater cius Albero, tt. a. 1217. — 292. — Wichardus de — t. a. 1232. — 297. — Otto de — miles, t. a. 1270. — 322. — Gertrudis vidua Ottonis de — cum primogenito Chunrado, b. a. 1276. — 333. — Siboto dictus de — frater Chunradi, a. 1288. 337.

As ewin miles Erchingeri nobilis, in monasterio degentis, b. c. 1110. CLXVIII. 41.

As e win, t. e. 1100. XIX. 9. — CXLVI. 37. — e. 1125. CCXL. 58. — CCXLII. 59. — e. 1170. CCCII. 77.

Asparn, Potin de — t. c. 1122. — 272. — Chadalhoe? — Irinfridus de — tt. c. 1160. CCLXXIV. 68. 201. Chunradus de — t. a. 1156. CCCLXXIII. 97.

Rudrich de — t. c. 1160. CCCLXXVII. 98.

As p win us ministerialis episcopi, b. e. 1180. CCCXVII. 81.

Augia (Awa), Heidinrich de — t. c. 1120. CLXXXVI. 45. — ingenuus vir cum filiis suis, b. c. 1130. CCCXLIII. 89. 233.

Heidinrich, filius Heidinrici de — t. a. 1133. CCCLIX. 93.

Meginhart de — a. 1131. CCCLV. t. c. 1140. CCCLXX. 96. (Siehe auch Meginhardus und Imizinesdorf.)

Azilie. Azilinus, t. c. 1100. XVI. 9. mem. c. XLIV. 14. — LXXXV. 24. — c. 1120. CXXXII. 34. — c. 1130. CCLXXI. 67. — c. 1140. CCCXL. 89.

Azilinus et alter Azilinus, possessores beneficiorum ad Mutarin c. 1083. II. 2. 251. 254. 260.

### B. P.

Pabo, b. c. 1110. Cl. 28. 149.
Pabo, t. c. 1083. V. 5. — c. 1100.
XXXI. 12. — c. 1110. XLVI. 16. —
c. 1120. CLXXXIV. 45. — c. 1124.
CCXXIII. 35. — c. 1130. CCLIV. 61.
Bach, Rudolf de — et frater ejus
Ekkiricus — tt. c. 1125. CXCVII. 49.
Bachlingin, Dietmarus filius Tiemonis de — c. 1122. CCXVIII. 53.

Pacintal, Dietmarus de — vir non ignobilis, b. c. 1120. CLXXVIII. 44. Baien, Marchward de — t. c. 1175. CCCXVI. 81.

Baldwinus, t. c. 1120. CLII. 38.
 Balsaz, Rudbertus de — i. c. 1121.
 CCIX. 51. 173.

Palt, Trutman, Heinricus et Meinhard de — tt. c. 1184. CCCXIV. 80. — Menhart de — et Eberhardus, de familia, tt. a. 1208. CCCXXXIV. 86. Heinricus de — de familia nostra, t. c. 1190. CCCXXXI. 86.

Wirint (Wirnto) de — t. c. 1180. CCCXIX. 82. — CCCXXI. 83. CCCXXVI. 84. — a. 1207. 285.

Albertus villicus de — c. 1225.—294.

Paltramus ante cymiterium, civis Viennens. t. a. 1276. — 324.

Parowe Wolfkerus de — t. a. 1232. — 297.

Patavia, Albrecht de — t. a. 1194. — 278.

Baudorf (Bumannisdorf, Poudorf), Tiemo de — t. c. 1215. — 294. 113. Baum garten, siehe Pömgarten. Bawaria, Arnolt de — liberae conditionis homo, b. c. 1130. CCXXXIV. 58.

Erchingerus de — b. c. 1170. CCCIII. 77.

Fontes. X.

Benedicta vidua Dietmari nobilis, cum filio Dietmaro, b. c. 1120. CLXXVII. 44. 164.

Benedict a mater Chunigundis de Winchel, apud nos sepulta, a. 1160. CCCLXXVII. 98. 246.

Peheimchirchin. Sigihardus de — t. c. 1184. CCCXIV. 80.

Penning in, Pertolt de — t. c. 1160. CCXCII. 74.

Penno, de familia, t. c. 1170. CCXCV. 76.

Penno, t. c. 1100. XX. 10. — XXIII. 10. — c. 1160. CCLXXV. 68. — e. 1180. CCCXI. 79. — a. 1133. CCCLX. 93. — c. 1140. CCCLXXII. 97. a. 1156. CCCLXXIII. 98.

Penzo ministerialis dominae Mathildis comitissae de Ratilperge, t. c. 1110. CXXXIX. 36.

Penzo ministerialis S. Stephani, t. e. 1110. CLXII. 40.

Penzo cum fratre Karlomanno preposito episcopi, t. c. 1121. CXCI. 47.

Penzo, t. c. 1100. XXIII. 10. — c. 1110. CIII. 28. — CLV. 39.

Perge (Berga), Rudolfus de — (filius Walchunonis) — t. c. 1090. XCIX.
 27. — Hartlieb frater ejus? t. c. 1090. XCIX. 27. — c. 1110. CII.
 28.

Rudolfus nobilis vir cum uxore Richiza et filiis Rudolfo et Adalramo. b. c. 1120, CXCV. 48. 170. 184. — c. 1121. CXC. 47. — t. c. 1115. CLXV. 41. t. c. 1122. CCXVIII. 54. — 272. — d. c.1123. CCXX. 54.

Adalram, filius Rudolfi de — e. 1120. CXCV. 48. — c. 1130. CCXLIX. 60. 183. CCLIV. 61. — a. 1133. (?1137) CCCLXI. 94. — b. a. 1133. CCCLXV. CCCLXVI. 95.

Adalbert de — a.1161.CCLXXXIII. 71. mem. c. 1170. CCCIV. 78. 215.

Fridericus de — advocatus t. c. 1175. CCCXVI. 81. - b. c. 1180. CCCXXI. 82. 224. (Siehe auch Adalram, Rudolf, Walchun.) Perhard, avunculus Megingozi. d.e. 1130. CCXLIII. 59. 166. 181.

Perhard (Perahart, Perinhardus) t. e. 1100. XVI. 9. — e. 1110. L. 16. LVIII. 18.- LXXVII. 23. - LXXVIII. 23. — CL 28. — CXII. 30. — c. 1130. CXXXVI. 35. — e. 1110. CXXXIX. 36. — e. 1115. CLXV. 41. — e. 1120. CXCV. 48. — e. 1122. CCX. 51. e. 1110. CCXXX. 56. — e. 1125. CCXLI. 59. — e. 1110. CCXLIV. 59. — е. 1130. CCLXX. 67. — CCXCI. 74. — e. 1180. CCCXII. CCCXV. 80. - e. 1130, CCCXLII, 89.

Perimannus noster familiaris, t. c. 1140. CCLXXIII. 68.

Permannus et filius ejus Wirint, tt. a. 1156. CCCLXXIII. 98.

Permannus, t. c. 1140, CCLXII, 64. — CCLXIII. 65.— c.1148. CCLXVIII. e, 1160. CCLXXV. 68.

Perindorf, Heinricus de - t. a. 1133. CCCLXIV. 95.

Peringerus nobilis vir, d. e. 1110. CH. 28.

Peringerus, c. 1110. L. 16. — c. 1120. CLIII. 38. — c. 1123. CCXXI. 54. — a. 1161. CCLXXXIV. 71. e. 1180, CCCXVII, 81, CCCXIX, 82, CCCXXIII. 83.

Permuth et filius ejus Hirz. b. c. 1120. CCXXXI. 56.

Pernekke, Udalrieus nobilis de b. c. 1120. CLXXI. — II. — III. 42. 140. 161. senior. b. c. 1150. CCLX. 63. 189. 190.

Ekkebertus de - t. a. 1171. -273. 190.

Ulricus comes de - mediator c. 1216. — 289.

Bernhardus pincerna Heinrici I. de Chunringen, t. a. 1231. - 296.

Pernolt seculo renuncians, b. c. 1130. CXXII. 33.

Pernolt, t.e. 1124. CCXXVII. 56. c. 1130. CCL. 60. — c. 1136. CCLI. 61. — e. 1160. CCLXXXIX. 73.

Pero camerarius, mem. a. 1083. - 252. Pero et frater eius Wielant, tt. c. 1110. CLXIX. 42.

Pero, t.e. 1120. CXCV. 48. - e. 1125. CXCVII. 49. — c. 1120. CCVII. 51. e. 1124. CCXXIV. 55.

Persnich, Pero et frater ejus Ludwich de - tt. a. 1133. CCCLXV. 95.

Bertha matrona, vidua Albini, b. c. 1100. XXII. 10. vidua Ottonis. c. 1108. CLIX. 39. ·

Bertha matrona conversa, b.c. 1110. LXXVII. 22. Chunradus filius fratris Berthae d. c. 1125, CCXLVI, 59,

Bertholdsdorf, Otto de - t. a. 1264. — 317. — a. 1268. — 320. a. 1284. — 333.

Pertoldus (Bertholt) pro filio Waltero in monasterio educando b. c. 1100. LXI, 18.

Bertoldus nobilis cum compare Chunigunde, b. c. 1110. CXIV. 31.

Bertoldus filius Mathildis, frater Piligrimi. e. 1100. XXXVI. 13.

Bertoldus frater Ödalriei monachi. e. 1110. XLVI. 15. - seculo renuneians, b. c. 1130. CXXI. 33.

Bertholdus et Otto, ministeriales Liupoldi marchionis, mem. e. 1124. CCXVI. 53. 177. 265.

Pertoldus, ministerialis Wolfkeri de Grikkigin, b. c. 1140. CCCXXXIX. 88.

Bertoldus, de familia S. Mariac, t.a. 1161, CCLXXXIV. 72.

Pertoldus dornator, de familia nostra, t. c. 1190. CCCXXXI. 86.

Bertoldus (siber) t. c. 1160. CCCLXXVIII. 99.

Berthold, b. c. 1125. CXCVIII. 49. CCXXII. 55.

Bertholdus in ripa, miles Leutoldi de Chunring, t. a. 1300. — 352.

Pertolt, t. c. 1083. V. 5.—e. 1100.

XXIII. 10. XLIV. 14. LVI. 18. LXVI.

20.— c. 1110. LXXIX. LXXX. 23.

LXXXIII. 24. XCII. 25. CXI. 30.—
c. 1120. CXXXII. 34. CLXXXII. 45.—c. 1130. CCXLIX. CCL. 60. CCLII.

61. CCLV. 62.— c. 1150. CCLXI.

64. CCCVI. 79.—c. 1130. CCCXLIII.

90.— a. 1133. CCCLX. 93.

Petrissa uxor Albrici de Adelberndorf, b. c. 1160. CCLXXXVI. 72.

Pezilie juvenis se ipsum offerens c. 1083. CVIII. 29.

Pezilie, t. c. 1100. CLV. 39. — e. 1120. CCIII. 50.

Pezilinus, mem. c. 1083. II. 2. 252. Pfaffendorf, Hermannus de — t. a. 1294. — 346.

Pfafstetin, Albertus de — t. c. 1188. CCCXXV. 84.

Piber Chunradus, t. a. 1232. — 297.

Otto dictus — Rugerus frater, Margareta (uxor Rugeri de Prant) et Benedicta sorores Ottonis — a. 1293. — 242.

Piela (Bielahe) Wicpot de — t. c. 1150. VII. 5. CCLXXVI. 69.

Gerunc de — t. e. 1160. CCLXXIV. 68.

Nizo de — a. 1133 (?1137) CCCLXI. 94.

Rudolfus de — t. a. 1195. — 280. Pilhiltorfer, Leupoldus, civ. Vienn. t. a. 1276. — 325.

Piligrim nobilis d. c. 1080. V. 5. X. 7. 114. 240.

Piligrim et filius ejus Rapoto. tt. c. 1100. LIX. 18.

Piligrim et Bertoldus filii Bertae, d. e. 1100. XXXVI. 13.

Piligrim pater Chunradi in monasterio educandi, e. 1105. LXXI. 21.

Piligrim frater Werigandi et Wezilonis de familia S. Stephani, t. e. 1100. LXXV. 22.

Piligrim ingenuus, patruelis Megingozi de Grie, d. c. 1120. CLXXXVII. 45. 155. 239.

Piligrim, avunculus Piligrimi de Grie, monachus e. 1120. CCV. 50. 155.

Piligrim et Megingoz parentes Sigifridi et Megingozzi (de Grie vel de Rawana) c. 1145. CCLXII. 64. **155.** 

Piligrim et frater ejus Werigant, tt. e. 1140. CCCXL. 89. CCCXLIX. 91. e. 1135. CCCLXVII. 96.

Piligrim cum uxore Gisila et filiis suis b. c. 1130. CCLV. 62.

Piligrim frater Hadamari de Kunringin, t. c. 1138. CCCXXXVIII. 88.

Pilgrimus notarius Heinrici I. de Chunringen, frater Ottonis plebani de Espeinsdorf, t. a. 1231. — 296. Pilgrimus judex Viennensis, a. 1298. — 348.

Piligrim, t. c. 1080. IV. V. VI. 5. — c. 1100. XXIX. 11. XLII. XLIV. 14. XLIX. LI. 16. LII. LIII. 17. LVI. LVII. 18. LXII. 19. — c. 1092. LXIII. 19. — c. 1100. LXVI. 20. — c. 1110. XCVII. 26. Cl. 28. — c. 1130. CXXIII. 33. — c. 1120. CXXVIII. 33. CLIV. 39. — c. 1125. CCI. 50. CCXXI. 54. CCXXIII. 55. CCXXVI. 56. CCXLVII. 60. — c. 1130. CCLXX. 67. — c. 1130. CCCLXI. 92. — eirca 1110. CCCLXXI. 97. — a. 1133. CCCLXIV. 95. — a. 1156. CCCLXXIII. 97.

Pillich dorf (Pilhildorf, Pylchdorf), Ulricus, Marquardus, Chunradus fratres de — tt. a. 1264. — 317. Dom. Ulricus de — et fratres ejus, tt. a. 1268. — 320.

Ulricus de — t. a. 1270. — 322. Dom. Chunradus et dom. Marchwardus fratres de — tt. a. 1281. — 330.

Chunradus de — t.a. 1283. — 331.

Pillunch, t. c. 1110. CCXXVIII.

CCXXX. 56. — c. 1140. — 268.

Pirbum (Birboim), Heilca de — cum filioGerhardo et filiaGottwici conversa, b. c. 1150. CCLXIV. 65. 192.
Rudigerus, frater Gerhardi, t. l. c.
Gerhardus et Gotscalch de — tt.
c. 1160. CCXCIII. 75.

Bertoldus de — t. c. 1140.CCCXLI. 89. 233.

Pircha, Fridericus de — c. 1180. CCCXIII. 80.

Pleichinpach, Adalram de — t. c. 1124. CLXVI. 41. 161. 272.

Plidolf, t. c. 1083. CVIII. 29.

Pokkisruke, Eberhart de — t. c. 1120. CLXXXIX. 46. ingenuus homo, b. c. 1125. CCXLVIII. 60. 182.

Poppo cum uxore Rilinda, b. c. 1110. LXXX. 23.

Poppo filius Ógonis, b. c. 1130. CCL. 60.

Poppopraepositus marchionis, a.1131. CCCLVII. 93.

Poppo de familia ecclesiastica, t. c. 1145. CCLIX. 63.

Poppo, t. c. 1100. XLV. 15. c. 1120. CLXXVIII. 44.—c.1124. CCXIV. 52.—c. 1130. CCLIV. 61.—a. 1131. CCCLI. 90.

Porandisdorf, Ortolf de — t. c. 1160, CCLXXII. 67.

Porce (Borz), Hermannus de — de familia ecclesiastica, t. c. 1145. CCLIX. 63. — c. 1150. CCLXIV. 65. CCLXXIX. 70.

Heinrich de — t. c. 1170. CCXCVII. 76. Stephanus super — t. 1281. — 330.

Porin maritus Liutkardae, mem. a. 1131. CCCLIII. 92.

Porin (Born), t. c. 1096. — 253. — c. 1110. CXLIV. 36. — c. 1115. CXLVII. — VIII. 37. — c. 1130. CCLIII. 61.

Pornheim, Sigiboto de — et filii Arnolt, Reginpoto, Sigiboto, b. c. 1096. — 253, 256. — t. c. 1120. CLXXXI. 44.

Sigiboto cum uxore Liutkard, b. a. 1133. CCCLX. 93. 240.

Poscach, Hartfridus de — et frater ejus Guntherus, tt. a. 1158. CCLXXXI. 70.

Potendorf, Rudolfus et Herbordus de — tt. a. 1195. — 280. — Rudolfus de — t. c. 1206. — 282. — a. 1212. — 288. a. 1217. — 292.

Potenstein, Poto ingenuus homo de — cum uxore et filio Rudolfo, b. a. 1133. CCCLXIV. 94. 243.

Poto de — t. c. 1120. CLXXVI. 43. Perinhart, Adalbero de — tt. a. 1133. CCCLXIV. 94. 95.

Poto nobilis mundo renuncians, b. c. 1110. XLVIII. 16.

Poto puer semetipsum offerens, b. c. 1100. CLV. 39.

Poto monachus, frater Guntheri, c. 1110. LXXXIV. 24.

Poveth, Geroldus de — t. a. 1156. CCCLXXIII. 97.

Prant, Rugerus dictus de — Margareta uxor eius, a. 1289. — 341. — a. 1293. — 342.

Prato, Leupoldus et Stephanus fratres de — tt. a. 1281. — 330.

Breitinwisin, Amelbreht de — t.c. 1120. CLXXXIX. 46. — c. 1122. CCXVIII. 54.

Pretaer, Heinrieus et frater ejus Perhtoldus, t. c.1190. CCCXXVIII. 85. Preuzel, Wernhardus dictus — t. 1264. — 316. 317.

Prinzlanesdorf, Bertoldus de — d. e. 1150. CCLX. 63.

Karolus, Luitoldus de — tt. a. 1173. CCC. 77.

Prunne (Brunnin), Hartwicus de t. c. 1150. CCLXXVII. 69. — c. 1131. CCXC. 74.

Rudigerus de — test. circa 1150. CCLXXVII. 69.

Otto de — t. c. 1160. CCLXXXVII. 73. mem. c. 1180. CCCXV. 80.

Pertoldus de — test. circa 1180. CCCXXVI. 84. — et Wolfkerus de tt. c. 1180. CCCXI. 79.

Truta cum filio Dietrico et filiabus Gerdrut et Petrissa, circa 1184. CCCXIV. 80. 220.

Anshalm de — t. c. 1122. — 272. Heinricus de — t. a. 1212. — 288. a. 1232. — 298. **174.** 

a. 1232. — 298. **174.** 

Gotfridus de — t. c. 1225. — 294. Rinhardus de — t. a. 1277. — 326.

Bruno miles Dietpoldi marchionis Gottwici conversus, Eigilwardus filius ejus, b. c. 1120. CXXXV. 35.

Prun et frater ejus Engilger, de familia S. Agapiti, tt. c. 1140. — 268. Prunno (Brun), c. 1092. LXIII. 19.

c. 1110. LXXIX. 23. LXXXIX. 25. XCl. 25.

Pücha, Adalbertus de — t. c. 1122. CXCVI. 48. Puchperch, Chunradus et Irnfridus fratres de — tt. a. 1281. — 330.

Puhelperch, Timo de — t. a. 1194. — 278.

Půlo et Heriman, filii Herimanni, tt. e. 1130. CCCXLVIII. 91.

Pumgarten, Chadoldus de — t. a. 1232. — 298.

Burchardus et frater ejus Gundachar, b. c. 1120. CLXXXVI. 45.

Burchardus miles Dietrici comitis, b. c. 1125. CCXLVIII. 60.

Burchardus, t. c. 1121. CXC. 47. Purchartesdorf, Otto de — t. c. 1136. CCCXXV. 84.

Purestal, Otto et frater ejus Hartwicus de — t. c. 1122. CCXVIII. 54. Otto et fratres ejus Hartwicus et Heinricus, tt. c. 1132. CCLVII. 62. Heinricus de — circa 1130.

Purchtorf, Chunradus de - t. a. 1270. - 322.

Purgman, t. c. 1110. CIV. 29. — c. 1120. CCVII. 51.

Pusinperge, Chunradus de — t. a. 1158. CCLXXXI. 70.

Puso, t. c. XXIX. 11.

CCCXLVII. 90.

Putine, Hecil de — quidam dives, b. c. 1110. CIV. 28. 149. 151.

Rapoto de — test. anno 1158. CCLXXXI. 70.

Heinricus et Offo de — advocati in Schwarza, ni. a. 1235. — 305. 306. 307.

#### C. K.

Chadalhart, t.c. 1120. CLXXXVIII. 46.

Chadalhoh, t. c. 1096. — 253. — c. 1120. CLXXXII. 45.

Chadalhohisperge, Gebehardus de — t.a. 1133. CCCLXI. 94. 241. Chadolt nobilis homo cum uxore Truta, b. c. 1133. CCCLXII. 94. 241. (Siehe Mauriberge.)

Chaphenberge, Otto et frater ejus Wolfingus de — tt. a. 1138. CCLXXXI. 70.

Chagre, Dietpoldus de — t. c. 1123. CLXVI.41. 161. - t.c.1124.—272. Chaia (Chiou) Adeloldus de — t. a. 1216. — 290.

Chalmerge (Chalwenperge), Rudolfus de — t. a. 1171. — 273. Ditrieus de — miles, t. a. 1276. — 324. t. a. 1279. — 327.

Chamba (Cambe), Hoholdus de — cum filiis Ortwino et Chunrado et filia Ryhza, mem. a. 1217. — 290.

Chunradus de — filius Hoholdi, e. 1150. CCLXXVII. 69. **204.** — t. e. 1160. CCLXXII. 67. (CCCLV. 92.)

Heinrich de — t.c.1124.CCXIII.52. Ailgerus, Adalbertus de — tt. c. 1150. CCLXXVII. 69.

Wigant de — t. a. 1133. CCCLXV. 95.

Albrecht de — t. a. 1194. — 278. Chambek, Haimo, Heinricus de — (habitatores) tt. a. 1289. — 340.

Capella (Capellanus), Ulricus — t. a. 1284. — 333. dom. Ulricus de — t. a. 1286. — 334. — a. 1289. — 341. — sigill. a. 1293. — 342.

Chunradus de — t. a. 1289. — 342. — frater Piligrimi de — canonici patav. — a. 1293. — 343.

Carinthia, Heinrieus de — t. c. 1140.

Charlesperkh, Wezil de — t. e. 1190. CCCXIX, 82.

Karlomannus, praepositus (ministerialis) Udalriei episcopi pataviensis, et frater ejus Penzo, e. 1120. CXCI. 47.

Karloman, t. e. 1101. XLV. 15.

Karolus (de Prinzlanesdorf), ministerialis comitis Adalberti de Steina, t. a. 1173. CCC. 77. 215.

Charlstetin (Karlstetin), Judita vidua (filia Ottonis de Churnberg), Perhta mater, Chunradus frater, Alheid soror Heinriei de — b. a. 1208. CCCXXXIV. 86. 87. 229.

Heinricus, Swithard, Willihardus de — tt. c. 1170. CCXCVI. 76.

Eppo de — t. a. 1208. CCCXXXIV. 87.

Vilradus de — b. c. 1170. CCCI. 77. 215. 229.

Huch de — t. c. 1180. CCCIX. 79. Chaeinberch, Heinricus de — c. 1180. CCCXXI. 83. 225.

Chazilie seculo renuncians, b. c. 1100. XXIII. 10.

Chazilie presbiter, b. c. 1110. LXXXVIII. 25.

Chazilie, t. c. 1100. XVI. 9.

Chazilinus presbiter in monasterio degens, b. c. 1110. LXXVIII. 23.

Chazot. e. 1095. XIII. 8.

Chelbergras (Kelbergras) Adalbero t. c. 1130. CCXXXIV. 57. c. 1125. CCXXXVIII. 58. 181.

Chelchdorf, Hartunch de — t. c. 1160. CCXCIII. 75.

Cherspach, Heinrieus de — et filius Erchengerus, tt. a. 1281. — 330.

Chezzer Heinrieus, t. a. 1286. — 336.

Chyrchlinge (Kirling), Heinricus et frater ejus Ulricus de — c. 1222. CCCXXXVI. 87. **231.** — Ulricus de — s. a. 1232. — 297.

Chirchpach, Wiebertus de — t. a. 1171. 273.

Chlamme, Ortolf et fratres ejus Poppo, Wigant de — tt. c. 1188. CCCXXV. 84.

Walchun de — t. a. 1156. CCCLXXIV. 98. **245**.

Chlinge, Ulrieus, t. a. 1283. — 332. Chlorumph, Cunradus, mem. a. 1217. — **204.** 293.

Clubendorf, (Claubendorf), Geroldus de — t. c. 1170. CCXCIV. 75.

Wernhardus de —, Chunradus ibidem. ft. a. 1289. — 339.

Chobanesburch, Adalbero de — et frater eius Hadamar de Kunerigen — tt. c. 1137. CXX. 32. 158. 232. Adalbero de — t. a. 1161. CCLXXXIII. 71. 136.

Chopherberch, Albertus de t. c. 1190. CCCXXVII. 84.

Cholo officialis, t. a. 1276. — 325. a. 1279. — 327. — a. 1296. — 347. (Gerungus filius.)

Cholpek, Rudwinus, Chunradus, tt. a. 1279. — 327.

Kottans, Albero de — frater Dietmari de Minnebach, tt. c. 1200. CCCXXXIII. 86.

Chraft (Kraft) nobilis vir, d. c. 1140. CCLVIII 62. 188. (Siehe auch Ameinespach.)

Chraneperch, Ulrich de— et frater eius Sifridus— tt. c. 1188. CCCXXV. 84. (Siche auch Sivridus, d. a. 1158. CCLXXXI. 70. **205.**)

Hermannus de — t. a. 1232. — 298.

Crebespach, Adalbertus t. a. 1207. — 285.

Chraewils, Wolfkerus t. c. 1216. —

Chreuzpach, Witigo de — t. c. 1190. CCCXXIV. 83.

Crehin (? Crezin:) t. c. 1083. CVIII. 29.

Crezzineh Rudolfus, t. c. 1160. CCLXXIV. 68. 201.

Cremise (Chremisia) Eigil urbanus de —b. c. 1160. CCXCV. 75. 212. Winther de b.a.1131. CCCLVII. 93. Perhtoldus de — c. 1180. CCCXI. 79.

Rapoto de — c. 1140. CCLXXIII. 68. Cives Cremisenses tt. c. 1131. 1138. CCCXXXVIII. 88. CCCLVII. 93. — 1286. — 334.

Walchunus voreh de—t. a. 1246. — 312. Gozzo de — a. 1286. 333. 334. Irnfridus judex in — t. a. 1286. — 334.

Chriglii, Pilgrimus et Georius, cives viennens. tt. a. 1276. — 324.

Christophoro St., Heinrieus de—
(plebanus?) notarius Ottonis ratisponens. ecclesiae advocati, t. c.
1210. — 287.

Chritzendorf, Fridericus de — t. a. 1276. — 324.

Ulrieus de — t. a. 1279. - 327.

Chrüge, Eberhardus de — t.a. 1173. CCXCIX. 77. — c. 1175. CCCXVI. 81. 204. 214.

Heinrieus de — filius Eberhardi, eum uxore Gisila, mem. a. 1217. — 291.

Etich? Manegolt? tt...c. 1175. CCCXVI. 81.

Chuf a rin (Cupharen), Ekkirich de t.e. 1110. CIV. 29. vir nobilis cum filiis Ekkirico et Hadamaro et fratre Wolfkero — b. c. 1120. CXCIII. 47. 169. — t. CCVII. 51. CXCV. 48. CCCXLIV. 90. (Siehe auch Ekkirich.)

Wolfkerus cum fratre Ekkirico, tt. c. 1123. CXVI. 31. — c. 1120. CLXXXIV. 85. CXCIII. 47. CCXXV. 55. (Siehe auch Wolfker.)

Gerdruth relicta Ekkirici, nobilis matrona eum filiis Hadamaro et Meginhardo b. e. 1130. CCXXXVII. 58. CCXLV. 59. 181.

Hadamar filius Ekkiriei de c. 1120. CXCIII. 47. CCVII. 51. (c. 1150? VII. 5.)

Hadamar de — t. e. 1137. CXX.
32. — c. 1140. CCLVIII. 63. t. c.
1145. CCLXII. 64. c. 1136. CCCXX.
82 — eum filio Ottone (de Ramsperch) t. a. 1171. 273. t. c.
1175. CCCXVI. 81. — b. c. 1190.
CCCXXVIII. 85. — t. 1194. — 278.
Hadamar pater Gertrudis uxoris

Heinrici de Murstetin, t. c. 1180. CCCIX. 79. 218.

Otto de — t. c. 1180. CCCXIX. 82. 169. (Siehe Ramsperch.)

Meginhard de — filius Ekkirici, frater Hadamari, t. c. 1130. CVII. 29. CCXLIII. 59. t. a. 1131. CCCLI. 92. (?).seculo renuncians, b. a. 1133. CCCLXIII. 94. (Siehe Meginhardus.)

Elisabeth, venerabilis matrona de — cognomento Zulline, vidua Chunradi Zull et mater filii ejusdem nominis, b. c. 1190. CCCXXVII. 84. Chunradus Zulle de — t. a.

1208. CCCXXXIV. 87.

Chunradus Tverd de — t. c. 1190. CCCXXVII. 85.

Otaker et Alram (ministeriales) de — tt. c. 1190. CCCXXVIII. 85. Adalbreht, Gotifridus, Wolferim, Liupoldus? Eberger? omnes de Chufarin — tt. a. 1133. CCCLXIII. 94. Albertus de — t. a. 1171. — 273.

Chuliub (Chulupe, Külb), Ernist de
— homo ingenuus, cum matre Christina et fratre Dietrico — b. c. 1130.
CCLIV. 61. **184.** CCCL. 91. d. a.
1131. CCCLVI. 92.

Einwieus, eliens Ernesti de — b. a. 1131. CCCLVI. 92. **235.** 

Etich de - (mem.) a. 1162. CCLXXXV. 72.

Megingoz de — t. c. 1170. CCCIV. 78.

Dietricus ungarus de — t. c. 1190. CCCXXIII. 83.

Engildie, Werinher, ambo de — tt. a. 1133. CCCLXV. 95.

Hertnidus et Helmwieus fratres dieti de — a. 1293. — 343.

Ott der Chuleuber und Ortolf s. Bruder, Söhne Helmwichs, mem. a. 1335. — **344**. Cumpendorf, Adalbero de — t. e. 1160. CCLXXIV. 68.

Chunendorf, Piligrim de — t. c. 1170. CCXCVII. 76.

Chunige sprunnen, Ulricus de t. c. 1186. CCCXXV. 84.

Chunigunde uxor Bertoldi nobilis — mem. c. 1110. CXIV. 31.

Chunihohestetin, Albricus de eum uxore Elisabeth, b. c. 1160. CCLXXXVII. 73. 208.

Mahtfridus de — b. c. 1170. CCCII.

Chun n vill e Dietmarus — t. c. 1180. CCCXIX. 82.

Chuno, quondam magister monetae, eivis viennens. t. a. 1276. — 324.

Chuno, t. c. 1101. XLV. 15. — c. 1105. LXX. 21. — c. 1110. XCV. 26. e. 1120. CLXXXII. CLXXXV. 45. c. 1125. CCXLI. 59. — c. 1130. CCCXLIII. 90.

Chunradus filius Volehradi et Froze, ministerialis ducis Heinrici, h. c. 1160. CCXCII. 74. 210.

Chunra dus et Adalbertus, filii Vroze, pro sororibus monialibus b. c. 1160. CCXCIII. 74. 210.

Chunradus, filius Hoholdi (de Chambe) ministerialis Liutkardis, comitissae de Ratilperge, d. a. 1131. CCCLV. 93. 202. 240.

Chunradus filius Piligrimi, in monasterio educatus, c. 1105. LXXI. 21. 141.

Chunradus filius Sophiae, d. c. 1100. LXIV. 19.

Chunradus et Dietmarus fratres, tt. c. 1150. CCLXVII. 66.

Chunradus serviens Ottonis de Prunnen, t. c. 1180, CCCXV. 80.

Chunradus de familia ecclesiastica, t. c. 1145. CCLIX. 63.

Chunra dus oleator (servus monasterii) t. c. 1207. — 281. Chunradus (de Hohenstaufe) t. a. 1207. — 284. 285.

Chunradus (Chonrat), t. c. 1110.
CXIIII. 31. — c. 1125. CCI. 50.
CCXIV. 52. — c. 1130. CCXLIII.
59. CCLXIX. 67. — c. 1170. CCCII.
77. — c. 1180. CCCVI. 78. CCCXXXI.
86. — c. 1125. CCCXLVI. 90. — c.
1160. — CCCLXXVIII. 99.

Chunring (Kuenringen) Hadamar de — filius Nizonis, b. pro † uxore Gertrud, c. 1138. — Piligrim frater, Adalbero et Heinricus patrueles eiusdem, tt. CCCXXXVIII. 88. 231.

Hadamarus de — et frater ejus Albero de Chobanesburch, tt. c. 1137. CXX. 32.

Adalbero de — t. a. 1156. CCCLXXIII. 97. — a. 1161. CCLXXXIII. 71.

Albero de — et filius eius Hadmarus tt. a. 1171. — 273. (Meginhart, Fridrich, homines Alberonis.)

Hadmarus de — t. a. 1195. — 280.

— c. 1206. — 282. — a. 1212. — 288. mem. 291. — cum filiis Hadmaro et Heinrico, tt. a. 1217. 292.

Heinricus I. de — marscaleus Austriae, b. pro † fratre Hadmaro, a. 1231. — 295. (Vgl. 309. sigill. Hadmari et Heinrici) t. et sigill. a. 1232. — 298.

Albero de — Capitaneus Austriae, advocatus monasterii, a. 1246. — 311.

Liutoldus de — summus pincerna
Austriae (sigill.) a. 1276. — 324. —
a. 1281. — 330. — a. 1286. — 335.
336. — a. 1288. — 337. 341. — a.
1300. — 351.

Leutoldus et Heinricus fratres de — tt. a. 1281. — 330.

Heinricus de — t. a. 1286. — 335. 336. (Vgl. auch Anshalm, XLII. 13. 131. CLIV. 39. 157. Nizzo XLIV. 14. 132. 142. 231.

Chürnberg, Judita filia Ottonis de — vidua Heinrici de Charlstetin, b. a. 1208. CCCXXXIV. 87. 229.

Churzenehirehen, Wigandus de — t. a. 1162. CCLXXXV. 72.

Chueslag, Otto de — t.a. 1231. 296. Coetgingen, Heinricus de — t. c. 1206. — 282.

## D. T.

Taginie, t. c. 1100. XII. 8. XVII. 9. c. 1083. XXVI. 11. c. 1101. XLV. 15. Talvar, Chunradus, t. circa 1160. CCXCII. 74.

Tanna, Ekkehardus de — t. a. 1152. — 271.

Tanebach, Heinrich de — t.c. 1125. CXCVII. 48.

Tanninperch, Waltherus de — t. a. 1158. CCLXXXI. 70.

Dens (Dentes, Zan, Zant), Chunradus Zant, t. e. 1200. CCCXXXIII. 86. 229.

Heinricus dictus dens (abhas Gottwicensis 1232.—1237.)101.302.309. Engelmarus, Carolus et Walchunus dentes, tt. a. 1263. — 315.

Walchunus dietus — et junior Walchunus, t. a. 1276. — 323.

Teraz, Dietmarus et Bertoldus de — tt. c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Thizze (Tizze, Tisze), Fridericus dominus de — et uxor ejus Heilka, b. c. 1160. CCLXXVI. 67. CCLXXV. 68. 202. 204. CCLXXVIII. 69.

Dietricus, Heinricus, Meginhardus de — tt. loc. eit.

Diabolus, Otto, t.a.1173. CCXCIX.77.
Diemuth conversa, b. c. 1120.
CCXXXIII. 57.

- Tiemo cum patre Rumolt. tt. c. 1110. XLIV. 14.
- Tiemo filius Reginheri et Gisilae, t. c. 1120 CXXXIII. 34.
- Tiemo cognatus Gozwini de Gutinberch, t. c. 1180. CCCXII. 80.
- Tiemo et Reginger milites Udalrici comitis de Ratilperge, tt. c. 1075. 239.
- Tiemo, b. c. 1110. CLI. 38.
- Tiemo (Timo), t. c. 1083. IV. c. 1101. XLV. 15. c. 1110. CIV. 27. CIX. 30. c. 1130. CXXXVI. 35. c. 1110. CLXIX. 42. c. 1120. CCVII. 51. c. 1130. CCXXXVII. 58. c. 1180. CCCXV. 80. c. 1130. CCCXLII. 89.
- Diethardus cum compare Elisabet, seculo renuncians, b. c. 1100. LXXVI. 22.
- Diethere, t. c. 1110. CVI. 29.
- Dietmarus nobilis, d.c. 1100. XXXIX. XLII. 13. b. XLIII. 14.
- Dietmarus et Adalbero (filii Nizonis) tt. 1100. XLIV. 15. 132.
- Dietmarus et filius ejus Dietmarus tt. c. 1130. CXXXVI. 35.
- Dietmarus filius Dietmari nobilis (de Pacintal?) t. e. 1120. CLXXVII. 44. 164.
- Dietmarus filius Rapotonis nobilis et Geppe, t. c. 1100. CLVII. 39.
- Dietmarus possessor predii in villa Bigartin, nom. a. 1141. — 269.
- Dettmarus nauta, t. c. 1160. CLXXXIX. 73.
- Dietmarus cers., t. c. 1160. CCXCV. 76.
- Dietmarus possessor predii Gunzinges, c. 1190. CCCXXII. 83.
- Dietmar, c. 1100. XIX. 9. XLIV. 13. LXIV. 19. LXXII. 21. c. 1090. XCIII. 26. c. 1110. XCV. 26. 1120. CXXXII. 34. c. 1130. CXXXVI. CXXXVIII. 35. c. 1110. CXLIV. 36. c.

- 1115. CXLVII VIII. 37.— c. 1100. CLIX. 39. a. 1216. CCCXXXV. 86.
- Dietmaresdorf, Heinrieus de t. c. 1180. CCCXVIII. 81.
  - Chunradus Hurnpach de a. 1288. 337.
- Dietpolt, t. c. 1100. LXII. 19. c. 1092. LXIII. 19. — c. 1130. CCCXLII. 89.
- Diet prant (unus ministerialium de Ratilinperge) b. c. 1130. CXVIII. 32.
- Dietprant et frater ejus Durinch.tt. a. 1133. CCCLIX. 93.
- Dietprant, t. c. 1110. LH. 17. LXVIII. 20. CHI. 28. CLVI. 39.— c. 1125. CLVII. 53.
- Diet precht, t. c. 1110. CIII. 28.
- Dietricus, ministerialis patav., t. c. 1096. 253.
- Dietricus maritus Gertrudis, † c. 1110. CIII. 28.
- Dietricus, in monasterio conversus, b. c. 1120. CCCLXXI. 97.
- Dietrich et filius ejus Adalber. tt. c 1138. CCCXXXVIII. 88. Dietricus notarius, t. a. 1243.—311.
- Dietricus (Ditrich, Detrich), t. c. 1100. XIX. 9. XXIII. 10. c. 1110. LXXXIV. 24. c. 1083. CIX. 30. c. 1100. CXI. CXII. 30. c. 1130. CXVII. 32. CLXXVI. 43. c. 1121. CCVIII. 51. c. 1110. CCXXIX. 56. c. 1125. CCXXXVI. 58. c. 1130 CCL. 60. c. 1136. CCL. CCL. 1126. CCL. 1130. CCL. 60. c. 1136. CCL. CCL. 1130. CCL. 60. c. 1136. CCL. CCL. 1130. CCL. 60. c. 1136. CCL. CCL. 1130. CCL. 60. c. 1130. CCL. 60
  - c. 1136. CCLI. CCLIII. 61. c. 1150. CCLXVII. 66. — a. 1161. CCLXXXIV. 72. — c. 1160. CCLXXXIX. 73. — c.
- Dietwinus, t. c. 1160. CCCLXXVII. 98.

1180. CCCVIII. 78.

- Tybischius dapifer Ottocari regis, t. a. 1268. 321.
- Timendorf, Chunradus de t. c. 1203. 281.
- Tyerns tein, Ulricus notarius de t. a. 1277. — 326.

- Dirnsteine, Gotescalchus de t. a. 1158, CCLXXXI. 70.
- Tirnua, Ekkihardus de b. c. 1160. CCCLXXV. 98. 246.
- Titrichesdorf, Udalrieus de t. c. 1145. CCLIX. 63.
- Diuphusin, Wielant de t. c. 1140. CCCXL. 89. a. 1133. CCCLXIII. 94.
- Tobelaren, Ulscalch et filius ejus Gebolf de — tt. c. 1170. CCCIV. 78.

#### 216.

- Tobilan (et filii ejus) mem. c. 1095. XIII. 8.—t. c. 1100. XVII. 9. XXIX. 11.
- Domichensteine, Adalbero et frater ejus Udalricus de t. a. 1158. CCLXXXI. 70.
- Topel, Weichardus et Ortolfus fratres de nom. a. 1284. 332.
- Tos ce lo (Teschelo) Bertholdus, t. a. 1232. 300.
- Treisma (Traisem, Treisim).

Waltherus de — vir nobilis, d. c. 1120. CLXXXVI 45. **165.**— c. 1123. CCXX. 54.— c. 1130. CCLII.60. **187. 188.**— c. 1140. CCLVIII. 63.— c. 1130. CCLXIX. 66. CCLXX. 67.— e. 1120. CCCXLIV.— c. 1130. CCCXLV. 90. t. c. 1140.— 268.

Hartwich de — c. 1110. XLVIII. c. 1120. CXXXI. (Siehe auch Rudenich und Hartwich.)

Ernist de — t. c. 1122. — 272. — c. 1124. CCXXII. 53.CCXXXVI. 58. — c. 1130.CCXLIX.60. — c. 1140.CCLVIII. 62. — a. 1131. CCCLVIII. 93.

Adalram frater Ernesti de — t. c. 1130. CCXLIX. 60. c. 1140. CCLVIII. 63. (Siehe auch Waldekka.)

Chunradus nobilis de — filius Ernesti, cum fratre Hartnit et patruis Walthero et Adalramo. — c. 1140. CCLVIII. 62. 182.

Hartnid de — advocatus, mem. e. 1145. CCLXII. 64. CCLXIII. 65. Heidinric? (de codem fluvio) c. 1120. CCCXLIV. 90.

Trunth, Adalbreht et Wichere et Gotifridus de — ministeriales, tt. c. 1140. CCLVIII. 63.

Wolferun, Otachar de — tt. c. 1150. CCLXIV. 65.

Volkhradus et frater ejus Waltherus de — (de nostris.) tt. c. 1150. CCLXXVII.69.—c.1160.CCLXXVIII.69.

Chunrat et Friderich de — tt. c. 1160. CCXCII. 74.

Tribanswich (Trebanswinehel)
Ludewich de — t. a. 1171. — 273.
t. c. 1188. CCCXXV. 84.

Meginhart de — t. a. 1171. — 273.

Tristnich, Gotefridus de — t. c. 1175. CCCXVI. 81.

Trukeristetin, Liupold de — c. 1125, CCXVII. 53.

Trunti, t. c. 1170. CCXCVIII. 76.

Truna (Traun), Perinhardus de —
nobilis t. c. 1120. CXXXV. 35. b. c.
1124. CCXIII. 52. 175. — c. 1135.
CCLXV. 65. — c. 1140. CCLXXIII. 68.
Ernst de — t. c. 1175. CCCV. 78.
Heinricus de — t. a. 1289. 342.

Trómil Ulrieus, mem. c. 1216. — 289. — t. c. 1225. — 294.

Trusmaer, Ulricus cognomento — mem. a. 1232. — 299.

Truta vidua Nizonis, b. c. 1100. XLIV. 14. 132.

Truta matrona, b. c. 1100. CXII. 31. Trutherus vir ingenuus, d. c. 1140. CCCXXXIX. 89.

Trutherns, d.c. 1125. CXCVIII. 49.

Truter, t. c. 1140. CCCXXXIX. 89.

Truthlieb, t. c. 1120. CLXXIII. 43. Truthman ministerialis marchionis, b. c. 1100. CXIII. 30.

Trutman, t. c. 1100. LXVI. 20.— c. 1160. CCLXXXIX. 73.

Trutsun, t. c. 1130. CCLXXI. 67.

Thrutwin, t. e. 1115. CLXVII. 41.

Tverd, Chunradus, t. c. 1190. CCCXXVII. 85.

Tuers (Tauvers?), Ulricus de — nobilis vir, t. a. 1284. — 333.

Tulbingin, Gerunch de — t. c. 1120. CLXXXI. 44. 164.

TuIna, Haunlode — t.a. 1276. — 324.

Dunnvurt, Hiltibrandus de — t. e. 1190. CCCXXVIII. b. CCCXXX. 85. 228.

Otto et Heinricus de — tt. c. 1190. CCCXXVIII. 85.

Durrinbach, Dietmarus de — t. c. 1150. CCLXVII. 66. 194. — c. 1160. CCLXXII. 67.— a. 1156. CCCLXXIV. 98.

Meinhardus miles de — t. 1270. — 322.

Durinch servus monasterii, t. c. 1160. CCLXXXVI. 73. — de familia, t. c. 1170. CCXCVI. 76.

Durine, t. e. 1130. CXVIII. 32. — c. 1110. CXLIV. 36. — c. 1100. CLVI. 39. — c. 1125. CCCXLVI. 90.

Durinhart, t. c. 1100. CLIX. 39.

Durst, Chunradus et Ulrieus dieti tt. a. 1277. — 326. Chunradus eivis in Stein, t. a. 1286. — 334.

Tuto frater Hartwici ministerialis Engilberti comitis, c. 1100. LXIX. 20.

Tuto, t. c. 1101. XLV. 15.

## E.

Ebergerus nobilis, b. c. 1160. CCCLXXVIII. 99.

Ebergerus ministerialis episcopi patav. b. a. 1131. CCXC. 73.

Eberger familiaris, t. c. 1135. CCCLXVI. 95.

Eberger (Ebirgir), t. c. 1125. CCXL. 58. CCXLI. 59. — c. 1130. CCXLII. 59. CCLV. 62. — c. 1140. CCLVIII. 63. — c. 1160. CCLXXVI. 69. — c. 1140. CCCXLI. 89. — a. 1131. CCCLI. 92.

Eberhart nobilis postea conversus, et frater ejus Adalbero, b. c. 1083. XXVI. 11. 262.

Eberhart ministerialis Mathildis comitissae de Ratilperge, c. 1075.

— 230.

Eberhart, t.c. 1095. XIII. 8.—c. 1100. XLIV. 14. c. 1101. XLV. 15. LIV. 17. — e. 1120. CXXXIII. 34. c. 1115. CLXVII. 41. — c. 1120. CCXX. 54. — c. 1130. CCLIV. 61. — e. 1145. CCLXII. 64. — c. 1150. CCLXVII. 66.

Eberluch, t. c. 1095. XIII. 8.

Ebersdorf, dom. Chalhochus et Rimbertus fratres de — tt. a. 1281. — 330.

Ebersprunnen, Hirz de — t. c. 1160. CCXCIII. 75.

Ortwinus de — c. 1170. CCXCVII. 76. **213.** 

Otto et Heinricus fratres de — tt. a. 1277. — 326.

Eber, de familia ecclesiastica, t. c. 1145. CCLIX. 63.

Eber (Ebir, Heber) t. c. 1114. C. 28.—
c. 1150. CCLXI. 64.— c. 1130.
CCLXIX. CCLXX. CCLXXI. 67.— c.
1160. CCLXXV. 68.

Ebirwin, t. c. 1148. CCLXVIII. 66.

Ebran ingenuus homo, b. c. 1140. CCCLXVIII. 96.

Ebrant, c. 1110. CLXVIII. 42.

Egilolf maritus Hiltipurgis, + c. 1110. XLIX. 16. LIII. 17.

Egilolf, t. c. 1100. XXXI. 12. XLIII. 14. XLV. 15. — c. 1092. LXIII. 19.

e. 1120. CXXX. 34. — e. 1140. CCLXVI. 66.

Eginburch (Egenburga), Reginbertus de — Hector? Huch? Wolframus? tt. c. 1160. CCCLXXVII. 98. — Cholomannus et Andreas fratres de — a. 1277. — 325.

Eginus nobilis, d. c. 1100. XXIX. 11.
Eginus (Egino, Egini), c.1100. XVIII.
9. XXIX. 11. — c. 1124. CCXIII. 32.
c. 1138. CCCXXXVIII. 88.

Egizinisperge, Rudigerus de — c. 1150. CCLX. 63.

Eigil urbanus de Chremisia et filia ejus Adelheit, b. c. 1160. CCXCV. 75. 212.

Eigilwardus filius Brunonis, militis Dietpoldi marchionis, d. c. 1120. CXXXV. 35.

Einwieus cliens Ernesti de Chuliub, b. a. 1131. CCCLVI. 92. 235.

Ekkibertus et filius ejus Ekker, tt. c. 1130. CXIX. 32.

Ekkihart, t. c. 1110. XLVIII. 16. CXII. 30. — c. 1100. CLV. 39. CLX. 40. — c. 1120. CLXXIX. 44. — c. 1130. CCCXXXVII. 88.

Ekhendorf (bei Göttweig), Chalochus de — (de familia ecclesiastica) t. a. 1263. — 315.

Walchunus de — t.a. 1294. — 346. Ekkindorf, Sigifrid de — (de familia ecclesiastica), t. c. 1145. CCLIX. 63. Chalhohus et Hermannus fratres de — mem. a. 1277. — 325.

Ekkindorf, Warmunt de — ministerialis Heinrici ducis, Judita uxor,
Rudwinus frater ejus, Gebehardus filius Rudwini, e. 1160. CCLXXII.
67. 198. CCLXXVII. 69.

Ekkiricus et frater ejus Wolfkerns, tt. c. 1124. CCXXVI. 56. c. 1125. CCXXXVI. 58.

Ekkirich et filius ejus Hadamar (de Chufarin), t. c. 1120. CCVII. 51. Ekkiricus et frater ejus Dietricus, t. c. 1130. CCXCI. 74.

Ekkiricus nostrae congregationis monachus, b. c. 1140. CCCLXXI.97.

Ekkericus de familia S. Marie, t. a. 1161. CCLXXXIV. 72.

Ekkiricus, d. c. 1110. CXV. 31.

Ekkirich, t. c. 1100, XII. — c. 1110, LXXXIII. 24, CXIII. 30, — c. 1120, CCVII. 51. — c. 1125, CCXLI. 59, — c. 1110, CCXLIV. 59. — a. 1131, CCCLI. 92.

Ekkipreht, t. c. 1160. CCLXXIV. 68. Elinpreht (Helinpreht), t. c. 1120. CCXXXI. 56. — c. 1130. CCLXIX. 67.

Elisabeth uxor Diethardi conversi, b. c. 1100. LXXVI. 22.

Elsarin, Gerolt de — t. c. 1130. CCXIII. 52. t. CCCL. 91. (Siehe auch Gerolt.) CXC. 46. 167.

Reginhertus de — b. c. 1170. CCXCIV. 75. 211.

Hadewinus de — test. circa 1170. CCXCIV. 75.

Emich enprunnen, Gebehardus, Chunradus de — tt.c.1170. CCXCVII. 76. Eppo de — loc. cit.

Engilbertus, t. a. 1207. — 284.

Engilger, t. c. 1110. CXCII. 47.

Engilger et frater ejus Prunn, de familia S. Agapiti, tt. c. 1140. — 268.

Engilmannus, t. e. 1083. II. c. 1110. LXXXVII. 25. — e. 1120. CXXXII. 34.

Engilmar, t. c. 1130. CXXXVII. 35. — c. 1160. CCLXXIV. 68.

Engilmöth liber homo (ministerialis Liupoldi marchionis), b. c. 1125. CC. 49.

Engilpoltesdorf, Stevine de — t. circa 1125. CXCVII. 48. 171. — (c. 1130. CLXXIV. 43.)

Engilpreht (Engilbert), c. 1083. IV. 4. V. 5. c. 1100. XVII. 9.—c. 1110. CV. 31. — c. 1180. CCCIX. 79. — a. 1133. CCCLX. 93.

Engilram, t. c. 1083. XXVI. 11. — c. 1097. XXXIII. 12.

Engils calch serviens Dietpoldi marchionis. t. c. 1120. CLXI. 40.

Engilsealch, b. c. 1125. CCXLVII. 60.

Engilsealch, t. c. 1121. CCVIII. 51.
— c. 1180. CCCXXVI.85.—c. 1138.
CCCXXXVIII. 89.

Engils calchisvelde, Dietmarusde — t. a. 1195. — 280.

Bertholdus de — t. a. 1264. — 317.

Enzie, t. c. 1120. CLXXXV. 45.

Enziliub, t. e. 1120. CCXXXII. 57.

Enziman secularem habitum relinquens. b. c. 1130. CXXIII. 33.

Enziman servus monasterii, famulus ecclesiae. t. c. 1160. CCLXXXVI. — CCLXXXVII. 73.

Enzimannus, t. a. 1131. CCXC. 73. a. 1156. CCCLXXIII.

Ebo maritus matronae Helmburch, mem. e. 1100. LVIII. 18.

Eppo frater Herwiei, b. c. 1120. CXXVIII. 33.

Eppo nobilis, d. c. 1130. CLXXXIX. 46.

Eppo nobilis (de Gozinisdorf?) cognatus Hoholdi, b. c. 1140. CCXLI. 59.

Eppo (Ebo), t. c. 1095. XIII. 8. c. 1110. LXXX. 23. XCI. 25. CXIII. 30. CXV. 31. — c. 1120. CXXX. CXXXIII. 34. CLXIV. 41.

Erchinger ingenuus homo, b. c. 1100. CXLVI. 37. in monasterio degens, b. c. 1110. CLXVIII. 41.

Erchinger, t. c. 1130. CCLII. 61. CCCLI. 92.

Erchinpreht (Erchinbert) c. 1100. XXXI. 12. XLIV. 14. — c. 1103. LXXI. 21. — c. 1110. CXIV. 31. — c. 1120. CLII. 38. c. 1110. CLXVIII. 42. — c. 1120. CLXXXII. CLXXXVI. 45. — c. 1125. CCI. CCIII. 50. — c. 1140. CCLXVI. 66.

Erimbreht, b. c. 1120. CCXXXIII. 57. Ermpreht civis Cremsensis, t. c. 1138. CCCXXXVIII. 88. a. 1131. CCCLVII. 93.

Erimbreht, t. c. 1120. CCXXXII. 57. Erlaha (Herlaha), Heidinricus de t. c. 1100. XXXI. 12.

Ekkehardus de — t. a. 1158. CCLXXXI. 70.

Wolfkerus de—c. 1130. CCCXLIII. (Erla) Sigifridus, Dietricus de c. 1130. CXVII. 32. (sec. Cod. B.)

Erlbach, Wolfkerus, Rapoto de tt. c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Erminhart, t. c. 1110. LXXX. 23.

Erinstprunne, Hademarus de t. a. 1232. — 298.

Ernist ministerialis Udalrici comitis de Ratilperge, conversus seculum mutavit, c. 1083. IV. 4. 113.

Ern estus institor, civis viennens. t. a. 1276. — 325.

Ernist (Ernestus), t. c. 1083. CIX. 30.

— c. 1100. CLIX. 39. — a. 1161.

CCLXXXIV. 71. de familia. c. 1180.

CCCXVIII. 81. — a. 1216. CCCXXXV.

87. — c. 1160. CCCLXXV. 98.

Erwin, t. e. 1100. XXIX. 11. — c. 1110. CLXVIII. 42. — c. 1130. CCLXXI. 67.

Esso, mem. c. 1110. Ll. 17.

Estriz, Ödalricus de — t. c. 1180. CCCXI. 79. CCCXIV. 80. CCCXXI. 83. CCCXXVI. 84. **110. 225.** 

Ettirhoven, Chuno de — t.c. 1160. CCLXXIV. 68.

Valchenberg, Rapoto de — t. a. 1195. — 280.

Rapoto II. t. a. 1264. — 317. — a. 1263. — 320.

Veldsberg, Chadoldus dapiferde t. a. 1232, 297, 298.

Albero dapifer de — iudex provincialis a. 1268. — 320.

Veldwindin, Megingoz de — t. c. 1150. CCLX. 63. **190**.

Velwen, Wirm, Wirnt de — t. c. 1190. CCCXXIV. 83. — c. 1200. CCCXXXII. 86.

Velze, Liupoldus et filius ejus Chunradus de — tt. c.1160. CCXCIII.75. Chunradus Rumpler de — t.a. 1289. 340.

Velebrunne, Heinricus villicus de — t. a. 1277. — 326.

Feustritz, Ulricus de — miles Liutoldi de Chunring. t. a. 1300. — 351.

Viedorf, Ulrieus de — t. c. 1190. CCCXXVIII. 85. 227.

Vihoven, Albero de — c. 1150. VII. 5. 116.

Ulricus de — † c. 1188. CCCXXV. 34. 226.

Ulricus de — t. a. 1264. — 3t7. — a. 1268. — 320. — a. 1270. — 322.

Vinchinheim, Ekkirich de — mcm. c. 1083. II. 2.

Vito St., Heinricus de — t. c. 1180. CCCXXI. 83.

Flace, Sigihardus de — t. a. 1158. CCLXXXI. 70.

Flaedize, Rudolfus de - t.c. 1175. CCCXVI. 81.

Flaemich, Hermannus — t. a. 1208. CCCXXXIV. 87.

Flaiscezzen (Fleischessen) Ernest, Wezil et Heinricus, fratres, qui dicuntur — filii Heinrici — a. 1162. CCLXXXV. 72. 208.

Fridericus et Heinricus fratres, dieti — tt. a. 1284. — 333.

Vlinspach, Ruze de — c. 1170. CCCIV. 78.

Volkensdorf, dom. Otto de — t. a. 1289. — 341.

Volehmarus ingenuus seculorenuneians, soror ejus Alrune. c. 1110. CLXIX. 39.

Volchmar, t. c. 1130. CCXXXVII. 58. Volcholt, t. c. 1110. XXXI. 12. c. 1105. LXXI. 21.

Volehradus avunculus Hoholdi, ministerialis Mathildis comitissae de Ratilperge. — mem. c. 1110. CXLV. 37.

Volchradus pater Sigibotonis, mem. c. 1125, CCII. 50.

Volerat frater Petrissae, viduae Albrici de Adelberndorf, t. c. 1160. CCLXXXVI. 73.

Volchradus ministerialis ducis Heinrici, pater Chŏnradi, mem. c. 1160. CCXCII. 74.

Volchrat, b. c. 1100. XL. 13.

Volchrat, t. c. 1083. IV. 4. V. 5.

Volrath, t. c 1110. LXXXVII. 25. c. 1122. CCXI. 51.— c. 1124. CCXII. 52.— c. 1130. CCCXLII. 89.

Voneinvelde, Heinricus—t. c. 1180. CCCXVIII. 81.

Vorchinvelde. Rudbertus de t. c. 1180. CCCIX. 79. et filius ejus, b. CCCXIII. 80.

Chunradus de — t. c. 1180. CCCXIII. 80.

Heinricus de — t. a. 1208. CCCXXXIV. 87.

Voreh (Wrch?) Walchun, de Chrems, t. a. 1246. — 312. Franzberg, Leutwinus de — Rudgerus ibidem — tt. a. 1243. 311.

Vreul, Jubardus et Rudigerus dicti — tt. a. 1284. — 333.

Gerhardus, Rudigerus milites, tt. a. 1293. — 343.

Freitschlarn, Grecus de — t. a. 1270. — 322.

Fridericus advocatus (de Perge) t. c. 1175. CCCXVI. 81. 221. — b. c. 1180. CCCXXI. 82. 224. (Siehe auch Perge.)

Fridericus, b. c. 1100. LXVIII. 20. **139.** 262.

Fridericus possessor ecclesiae partis in Marchwartisdorf, b. c. 1110. XCVI. 26. 145.

Fridericus et filius ejus Marchwardus, tt. c. 1140. CCCLXXII. 97. (Siehe auch Sconenbuhel.)

Fridericus camerarius (Heinrici I. de Chunring), t. a. 1231. — 296.

Fridericus civium viennensium notarius, t. a. 1276. — 325.

Fridericus ante ecclesiam (Klosterneuburg), t. a. 1296. — 347.

Friedrich, t. c. 1100. LX. 18. — c. 1083. CIX. CX. 30.— c. 1120. CXXX. 34. — c. 1125. CCXLVIII. 60. — c. 1160. CCCLXXV. 98. c. 1180. CCCVIII. 79.

Friderun relicta Sigifridi de Adalhrehtisperge, b. c. 1130. CCLXXI. 67. 198.

Frizala, b. c. 1110. LXXXIII. 24.

Frőendorf, Marchwardus de — b.c. 1145. CCLIX. 63. — t.e. 1170. CCXCIV. 74. — Wichart nobilis de eodem loco, et uxor ejus Benedicta et filii eorum Wichhardus, Wolfstrigil et Sigehard et filia Benedicta, tt. c. 1145. CCLIX. 63. 189.

Loci habitatores: Hezel, Hadamar, Gotescale, Heinricus — tt. loc. eit. Vrowendorf, Heinricus bavarus de — t. c. 1150. CCLXXIX. 70.

Bertoldus de - t.a. 1277, 326.

Frőze uxor Volchradi, et filii eorum Chunradus et Adalbertus cum sororibus, b. c. 1160. CCXCII. CCXCIII. 74. 210.

Fuchhou, Rudpreht de - t.c.1140. CCCLXX. 96.

Vuchowe (Vuchav), Udalricus de t. a. 1162. CCLXXXV. 72.

Dietricus de — b. c. 1180. CCCX. 79. 218.

Hugo et filius ejus Heinricus de — e. 1190.CCCXXIV.83.CCCXXVII.85.

Vucla, Irnfrit de — Udalricus de tt. a. 1173. CCC. 77. 215.

Fünfchirchen, Leupoldus de — civis viennens, t. a. 1276. — 325.

Von endorf, Heinricus de — t. c. 1175. CCCV. 78.

Vurholze, Heinricus de — t.e. 1120. CXCIV. 48. 170.

Vurt (Furt bei Göttweig), Wolfkerus de — c. 1150. CCLXXII. 67. Adalbertus et Snello. Ortolphus de tt. c. 1190. CCCXXIV. 83.

Eberger de — (homo ecclesiae), t. c. 1205. — 281. — Otto miles de — t. c. 1225. — 294. — Fridericus, Ernest de — tt. c. 1225. — 294. — Chunradus miles de — Hugo, Ebero, Heinricus ibidem, de familia ecclesiae gottwic. tt. a. 1263. — 315. a. — 1270. — 322. — a. 1288. — 338. — Ulricus filius Hugonis de — Engelschalcus, Chunradus et Ulricus fratres, de — tt. a. 1288. 338. — a. 1289. — 342. — a. 1293. — 343. 344. — a. 1294. — 346. — a. 1296. — 347. Fussin (Fuzse), Udalricus de — t. c. 1175. CCCXVI. 81. — c. 1136.

t. c. 1175. CCCXVI. 81. — c. 1136. CCCXX. 82.

Walther de — t. c. 1125. CCXVII. 81. Vustriz, Waltrich de — test. circa 1120. CCCLXXIX. 99. (Vgl. Feustritz.)

Uuzzesprunnen (Fuhsprunn,

Feuersbrunn) Herrand de — t.c. 1160. CCLXXII. 67. 199.

Werinhardus de — t. c. 1200. CCCXXXIII. 86.

G.

Gallus, pincerna Ottocari regis, t. a. 1268. — 321.

Gamcibach (Gamizbach, Kamzisepach), Otto et frater ejus Albero de — c. 1180. CCCXIX. 82. CCCXXI. CCCXXIII. 83. — Juta, nobilis matrona de — mater b. c. 1190. CCCXXIII. 83. 226.

Gansilo (Genselo) Hartwicus, t. a. 1231. — 296. — c. 1235. — 309.

Ganzendorf, Heinricus miles de t. a. 1283. — 331.

Gasthuser, Chunradus dictus — t.a. 1270. — 322. a. 1277. — 326.

Gaul, Fridericus dictus — t. a. 1276. — 324.

Gebehardus dominus Rapotonis militis, mem. c. 1110. CVI. 29.

Gebehart puer, t. c. 1083. V. 5.

Gebehardus notarius, Sophia uxor eius, a. 1296. — 347.

Gebehart, t. c. 1100. XXIII. 10. - c. 1110.XCVII. 27.c.1120.CLXXVII.44.

Gebolf, t. c. 1110. CXLVI. 37. CLIX. 39. c. 1123. CCXX. 55.

Geizpach, Salman de — nobilis et filius ejus Ascwin, tt. c. 1125. CXCVII. 49. — d. c. 1135. CCCLXVI. 95.

Gemunt, mem. ante 1083. II. 2.

Geppe uxor Rapotonis nobilis, Gottwici sepulta, c. 1100. CLVII. 39. 158.

Gerdrut vidua Dietrici, b. c. 1110. CIII. 28.

Gerdruth matrona filia Ögonis, b. c. 1130. CXXXVI.—VII. 35. Fontes. X. Gerdrut nobilis matrona, vidua Ekkirici (de Chufarin) cum filiis Hadamaro et Meginhardo, b. c. 1130. CCXXXVII. 58. CCXLV. 59. 181.

Gerdrut matrona liberae conditionis, b. c. 1137. CCCLXI. 94.

Gerdrut filia Hadamari de Chufarin et uxor Heinrici de Murstetten, c. 1180. CCCIX. 79. 218. (Siehe auch Truta.)

Gerhardus ministerialis, mem. c. 1083. II. 2.

Gerhart, t. c. 1083. IV. 5.— c. 1120. CXXX. 34. CLXXXII. 45.— a. 1216. CCCXXXV. 87.

Gerhart procurator domini Werigandi, b. c. 1100. CLVI. 39.

Gerhoh, t. c. 1124. CCXXII. 53.

Gerloch, t. c. 1101. XLV. 15.

Germunt, t. c. 1130. CXXXVI. 35. c. 1100.CLVII. 39.— c.1124.CCXIV.52.

Geroldus nobilis, filius Gundachari, in monasterio conversi, b. c. 1120. CLXXXII.—III. 44. — t. c. 1100. XLII. 14. LIV. 17.

Geroldus (de Elsaren?) miles marchionis, c. 1121. CXC. 47. 167.

Geroldus, b. c. 1083. III. 5.

Gerolt, t. c. 1100. XXXI. 12.—c.1110. XLVII. 16.—c. 1122. CCXI 51.—e. 1140. CCLXIII. 65.

Gerrich, b. c. 1100. LXVII. 21.

Gerunch nobilis, mem. c. 1124. CCXVI. 53. 177. 265.

Gerungus institor, t. a. 1232.

Gerunch (Gerungus) c.1101.XLV. 15. — c. 1110. XLIX. 16. LXXXI. 23. CLXIX. 42.—c. 1120. CCXXXI. 56. — e. 1140. CCLXIII. 65. — e. 1180. CCCIX. 79.

Gerwicus levir Ortwini de Ebersprunnen, mem. e. 1170. CCXCVII. 76.

Gintorf (? Grintorf) Piligrimus de
— Chunradus de cadem villa, tt. c.
1160. CCLXXVIII. 69.

Gisila vidua Reginherti, cum filio Tiemone, b. c. 1120. CXXX. 35.

Glaneke, Liuduuicus de — t. a. 1158. CCLXXXI. 70.

Glizenvelde, Gerhardus de — t. a. 1158. CCLXXXI. 70.

Gnage, Poppo de — t. c. 1188. CCCXXV. 54. (frater? Ortliebi de Winchel.)

Gnannindorf, Dietmarus de — b. c. 1140. CCLXIII. 65. 191.

Gnanno, t. c. 1100. XVI. 9. CLVII. 39. Goldarin, Otto? Marchwart? Perinhart de — tt. c. 1120. CLXXXI. 44. 164.

Gossisheim, Udalrieus de—etnepos ejus Udalricus, b. c. 1135. CCLXV. 65. 193.

Goteboldus, mem. c. 1083. II. 2.

Goteinsveld, Heinricus de — miles, t. a. 1276. — 324.

Gotifridus filius Adalberonis et Hadamuth, in monasterio educatus, c. 1100. LXII. 19.

Gotifridus, b. c. 1135. CCCLXVI. 95.

Gotifridus, t. c. 1083. CX. 30. — c. 1110. CXLIII. 36. — c. 1120. CLXVII. 41. — c. 1130. CCXCI. 74. — c. 1180. CCCXI. 79. — c. 1190. CCCXXXI. 86.

Gotipreht, t. c. 1120. CCIII. 50.

Gotiscalh clericus postea monachus b. c. 1120. CCCLXXI. 96.

Gotiscalch, t. c. 1100. LX. 18. LXXII—III. 21.— c. 1110. CCXLIV. 59.— c. 1125. CCXLVIII. 60. c. 1170. CCCI. 77.— a. 1131. CCCLVIII. 93.— anno 1156. CCCLXXIII. 97.

Gozinisdorf (Gozindorf, Gözersdorf), Gebehart de — b. c. 1100. LXV. 19. 139.

Eppo, ingenuus de — b. c. 1120. CLXXXIV. 45. — et filius ejus Meginhardus, tt. c. 1120. CCV. 50.

(Hadamar?) Cozwinus de — nobilis, tt. e.1140. CCLVIII.63.— e.1145. CCLXII. 64.— e. 1130. CCLXX. 67.— e. 1136. CCCXX. 82. (Siche auch Gozwin). Hartmut de — t. e. 1140. CCCXL. 89. et Gozwin, tt. a. 1131. CCCLI. 92. Walther de — t. e. 1180. CCCXXVI. 84.— e. 1130. CCCXLV. 90.— a. 1133. CCCLXIII. 94. Arbo, liber homo de — d.e.1170. CCCIV.77.

Norprecht de — t. e. 1120. CCCLXXIX. 99.

Gozman, t. c. 1100. XLIII. 14.

Gozniche, Chunradus de — b. c. 1130. CCLXX. 67. 198.

Adelholdus? Diethardus, Elbinus de — c. 1150. CCLXXVII. 69.

Bernhardus de — circa 1150. CCLXXVIII. 69. — c. t. 1160. CCLXXVIII. 69.

Ortwinus de — et uxor Bertha, mem. a. 1289.

Meinhardus de — Gerlochus. Heinricus ibidem, tt. a. 1289. — 340.

Gozzo dominus, de Chrems, Liupoldus, Siboto fratres dom. Gozzonis, tt. a. 1286. — 333—334.

Gozwin, b. c. 1100. XXIX. XXX. 11. —t. c. 1130. CXXXVI. 35.—c. 1110. CLXX. 42.—c. 1130. CCXXXVII. 58. CCCXLII.89.—c.1135.CCCLXVII.96.

Graben, Heinricus de — t. c. 1190. CCCXXVIII. 85.

Graspere, Chalhohus de — t. a. 1194. — 278.

Grawaren, Meginwardus de — et filius ejus Perhardus, b. e. 1136. CCCXX. 82. 222.

Grie, Piligrimus (l.) de—t. c. 1075.

239. 240. — c. 1100. XXXI. 12.
— c. 1130. mem. CCL. 60.

Pilgrimus (II.) nobilis cum uxore Willibirge et avunculo Piligrimo, c. 1120. CCIII. CCX. 50. 51. 165. 172.

Megingoz (I.) de — ingenuus vir cum patrueli Piligrimo, b. c. 1120. CLXXXVII. 45. 165.

Piligrim et Megingoz, parentes Sigefridi et Megingozi (II.) fratrum de — mem. c. 1145. CCLXII. 64. — Megingoz (II.) et Sigefrid † — hujus relicta, c. 1148. CCLXVIII. 65. 194. (Siche auch Rawana.)

Adalheit dicta de — c. 1120. CLXXX. 44. 164.

Griez, Chunradus de — t. c. 1150. VII. 5. 115.

Griezbach, Adalbero de — t. c. 1121. CXC. 47. — c. 1122. CCXVIII. 54. 272. — c. 1130. CCXXXIV. 57.

Grif, ministerialis S. Stephani, t. c. 1110. CLXII. 40.

Grif, t. c. 1100. XVI. XVII. 9.

Grifenstein, Sifridus de — t. c. 1216. — 290.

Grikkigin, Wolfkerus de — dominus, c. 1140. CCCXXXIX. 89. 233.

Grillenperg, Sifridus de — miles, t. a. 1270. — 322.

Grillo Heinricus, t. a. 1243. — 311. Grim, t. c. 1110. LXXIX. LXXX. LXXXI. 23. XCI. 25.

Grimo, mem. a. 1141. — 269.

Grindorf (Grintorf) Dietricus de — t. c. 1150. CCLXXVIII. 69.

Piligrim de — test. circa 1160. CCLXXXVI. 73.

Wigandus de — t. a. 1268. — 318. Gruber Rugerus, Fridericus gener ejus, tt. a. 1286. — 336.

Dietrieus, miles Liutoldi de Chunring, t. a. 1300. — 351. Grůzil civis Cremsensis, t. c. 1138. CCCXXXVIII. 88.

Gudrabo, t. c. 1100. XVI. 9. XXIII. 10. Guldin Otto, t. c. 1180. CCCXIX. 82. Gumpo cumuxore, b. c. 1100. CXI. 30. Gumpo, t. c. 1100. LVII. 18.

Gumpoldus cum fratre Meginhart, tt. c. 1105. LXX. 21.— c. 1110. CLIII. 38.— c. 1136. CCLI. 61.

Gundacar nobilis in monasterio conversus; Geroldus filius ejus, b. c. 1120. CLXXXII.44.—t. c.1110. XLII. 14. LIV. 17.

Gundachar, t.c. 1100. XLIV. 15. c. 1120. CLXI. 40. CLXXXVI. 45.

Gundolt, t. c. 1110. CIV. 29. CXIII. 30. CXV. 31.—c.1115. CLXVII. 41. — c. 1120. CCV. 50. CCVII. 51. c. 1130. CCXXXIV. 57. CCXXXVIII. 58.— c. 1180. CCCXV. 80.

Guntfrit, t. c. 1170. CCCII. 77.

Gunthardus presbiter de Piricha, b. c. 1130. CXXVI. 33.

Gunthart, t. c. 1130. CCXCI. 74.

Guntherus presbiter, b. c. 1125.
CCXVII. 53. CCXIX. 54. — c. 1130.
CCLV. 62. ad Mura degens. CCCXLVI.
90. frater Rudolfi archipresbiteri
CCXCI. 74. a. 1131. CCCLII. 92.

Guntherus frater Potonis monachi, b. c. 1110. LXXXIV. 24.

Gunther, t. c. 1100. LXVI. 20. CXV. 31. CLIX. 39. — c. 1130. CCXCI. 74. — a. 1131. CCCLV. 92.

Gundrames dorf, Heinricus de t. a. 1171. — 273.

Gunersperch, Dietricus de — t.a. 1283. — 332.

Gunzo, t. c. 1100. XXIII. 10. XLIV. 14. - c. 1120. CXXVIII. 33.

Gutenturn, Heinricus de — t. c. 1225. — 294.

Gutinberch, Gozwinus de — d. c. 1180. CCCXII. 80. t. CCCXV. 80. 219.

Habspach, Ulricus de — t. a. 1264. — 317. — a. 1268. — 320.

Gundacarus de — t.a.1264.— 317. Ha damarus ministerialis comitissae Mathildis (de Ratilperge), mem. c. 1110. CXLIV. 36.

Hadamar garulus, t. c. 1075. — **239.**Hadmarus et Hadmarus, milites
Liutoldi de Chunring, t. a. 1300. —
351.

Hadamarus cognatus Adalberti de Werda, b. a. 1131. CCCLVIII. 93.

Hademarus, b. c. 1160. CCCLXXVI. 98.

Hadamar, t. c. 1100. XVII. 9. — c. 1110. CVII. 29. — c. 1120. CXCIII. 47. CCIII. 50. — c. 1170. CCCI. 77. — c. 1135. CCCLXVII. 95.

Hadamuth vidua Adalberonis, mater Gotifridi in monasterio educandi, c. 1101. LXII. 19.

Haderich et filii ejus Haderich et Heinricus, tt. c. 1100. XLII. XLIV. 14. LIV. 17. — mem. c. 1083. IX. 6. 119. 135.

Hadericus (junior) pater Heinrici (II.), t. LIV. 17.— c. 1123. CXVI. 31. (Siehe auch Heinrich.)

Haderich, t. c. 1101. XLV. 15.

Hagano, t. c. 1100. LX. 18. — c. 1083. CX. 30. — c. 1115. CLI. 38. — c. 1110. CCXLIV. 59.

Hagibarin, t. c. 1135. CCCLXVI. 95.Hage, Fridericus de — t. c. 1160.CCLXXXVIII. 73. 209.

Heinricus de — eirca 1190. CCCXXVIII. 85. 227.

Wolfkerus de — t. c. 1175. CCCV. 78. — c. 1180. CCCIX. 79. CCCXVI. 84.

Heinricus de — t. a. 1283. — 331. — a. 1284. — 333. Hagenau (siehe Reginbertus), XCVIII. 27. 126. 147.

Hagerin Alheid (vergl. Mainberch. 332).

Haller Heinricus, t. a. 1243. — 311. Halsibach, Udalrich de — t. c. 1124. CCXVII. 53.

Hanndorf, Menhard de — t. c. 1190. CCCXXIV. 83.

Harlunch, Eberhardus, t. a. 1289.—341.

Harthlieb (de Perge?), t. c. 1090.
XCIX. 27. — et frater ejus Rudolfus, tt. c. 1110. CII. 28.

Hartliep miles comitis Udalrici de Ratilperge, t. c. 1075. 239.

Hartlieb, t. c. 1101. XLV. 15. — c. 1110. CXV. 31. — c. 1122. CCX. 51.

Hartmannus, nobilis (de Ahusen), d. c. 1136. CCCXX. 82. 223.

Hartman, t. c. 1140. CCLVIII. 63.
Hartmut ministerialis episcopi pataviensis, b. c. 1160. CCLXXXVIII. 73.

Hartmut, t. c. 1120. CLXXXVII. 46. c. 1125. CXCVII. CC. 49. c. 1180. CCCVI. 78. c. 1130. CCCXLIII. 90.

Hartnith, ministerialis domini Egilolfi et dominae Hiltipurch, b.c. 1110. LIII. 17.

Hartnit dominus advocatus (de Treisma), mem. c. 1145. CCLXII. 64. CCLXIII. 65. 192.

Hartnidus, t.e. 1190. CCCXXXI. 85.
Hartruht, t. c. 1135. CCCLXVI. 95.
Hartwicus elericus, filius Rimundi,
b. c. 1130. CXIX. 32.

Hartwicus ministerialis Engilberti comitis, cum fratre Tutone, b. c. 1100. LXIX. 20. 140.

Hartwicus de familia S. Stephani, b. c. 1120. CCXLII. 39. — ministerialis patav. ecclesiae, CCCLXXIX. 99.

Hartwich et frater ejus Otto (de Lenginbach), tt. c. 1121. CXC. 47.

Hartwich et filii ejus Perhtoldus et Hartliep, c. 1170. CCXCVII. 76. c. 1180. CCCXI. 79. CCCXII. 80.

Hartwicus servus ecclesiae, t. a. 1162. CCLXXXV. 72. CCLXXXVII. 73. c. 1170. CCXCVI. 76. CCC. 77. — c. 1135. CCCLXVI. 95.

Hartwieus (Hartwich), t. c. 1083. IV. 4 - c.1096 - 253 - c.1100. XXXI. 12. — c. 1092. LXIII. 19. — c. 1110, XCV, 26, CXIII, 30. - c, 1121. CXC. 47. — c. 1120. CXCIV. 48. — c. 1121, CCIX. 51. — c. 1125. CCXLVI. 59. — e. 1130. CCLII. 61. -- e. 1130. CCL. 60. — c. 1145. CCLXII. 64. e. 1148. CCLXVIII. 66. — c. 1130. CCLXXI. 67. - c. 1160. CCLXXV. 68. CCLXXVI. 69. CCLXXXIX. 73. — с. 1180. СССVI. 78. — с. 1130. CCCXLVIII. 91. - a. 1133. CCCLX. 93. — c. 1135. CCCLXVII. 96. — a. 1156. CCCLXXIII. 97. — c. 1160. CCCLXXVII. 99.

Hartwicstain, Otto de—t. c. 1190. CCCXXVIII. 85. 227. (Vgl. Hertweigstein.)

Hase Rudiger, t. c. 1175. CCCXVI. 81.

Haslau (Haslowe), Otto de — consiliarius Ottocari regis, t. a. 1264. — 315. 317. — iudex generalis, t. a. 1281. — 330. — a. 1284. — 333.

Haslpach, Gotfridus de — t. c. 1180. CCCXIII. 80. — a. 1194. — 278.

Hattolf, t. e. 1120. CLXXIX. 44. Hatto, t. c. 1216. CCCXXXV. 87.

Hausekke (Husek), Fridericus de — t. a. 1283. — 331. a. 1284. — 333.

Hauwart (Hawart), t. c. 1110. Ll. 16. — c. 1130. CCXXXIV. 57.

Hauenaren, Rudolfus de — t. c. 1160. CCLXXIV. 68. 201.

Heber cum uxore sua Wentile, b. c. 1120. CLXIV. 40.

Heber, b. c. 1130. CCXLIX. 60.

Heber, t. c. 1120. CLXXXV. 45. (Siehe auch Eber und Eberhart.)

Hector, t. c. 1160 CCCLXXVII. 98.
Hedrichsdorf (Hedersdorf, Hadersdorf am Kamp), Ulricus judex in — Chunradus notarius de — Wildungus et Chunradus eives de — tt. a. 1289. — 340.

Heida, Bertolt de — t. c. 1136. CCLI. 61. — c. 1130. CCLIII. 61.

Heidinricus nobilis, d. c. 1110. XLVI. 15. CXIII. 30. CXLIV. — V. 36. — c. 1120. CCVI. 50. — c. 1110. CCXXVIII. — XXX. 56.

Heidenricus ministerialis Liupoldi III. (IV.) march., t. c. 1124. — 272.

Heidinricus (Heidenrich), t. c. 1120. CLII.38. CLXIV. 41. CLXXXIV. 45. — c. 1124. CCXIII. CCXV. 52. — c. 1130. CCXXXIV. 57. CCXXXVII. CCXXXVIII. 58. CCXLVI. 60. CCCXLIII. 90.

Heimo, mem. 1083. X. 7.— c. 1160. CCCLXXV. 98.

Heinricus filius Haderici, frater Haderici junioris, c. 1100. XLIV. 14. LIV. LV. 17. 135. 262.

Heinricus, filius Haderici junioris, t. c. 1123. CXVI. 31. **152.** 

Heinricus Gottwici tumulatus, Richiza vidua ejus, b. c. 1100. LVI. 17.

Heinricus et filii ejus Heinricus Otto, Reginbertus, Werinherus, b. c. 1180. CCCVII. 78.

Heinricus cum fratre Wichardo, tt. c. 1110. CIV. 29.

Heinrich et filius ejus Werinhart, c. 1135. CCCLXVII. 96.

Heinricus bavarus, test. circa 1200. CCCXXXIII. 86.

Heinricus herfeastil, t. c. 1200. CCCXXXII. 86.

Heinricus poze (?borz), t. c. 1170. CCXCVIII. 76.

Heinricus seruiens Gozwini de Gutinberch, t. c. 1180. CCCXV. 78.

Heinrieus Zwaiman, t. c. 1200. CCCXXXIII. 86. 229.

Heinricus, de familia ecclesiae, t. c. 1160. CCXCIII. 75. — circa 1170. CCXCVI. 76. — villicus, t. c. 1190. CCCXXXI. 86.

Heinricus ingenuus homo, b. c. 1130. CCLXIX. 66.

Heinricus, b. c. 1110. CV. 29.

Heinrieus iudex, t. a. 1194. — 278. — a. 1231. — 296.

Heinricus et Hartmut, avunculi Reichardis, tt. a. 1232. — 300.

Heinrieus dapifer, t. c. 1235. — 309.

Heinricus sagittarius, t. a. 1243. — 311.

Heinricus purgar, t. a. 1268. — 315. Heinrich, t. c. 1075. — 239. — c. 1083. IV. V. 5. — c. 1100. XVI. XVII. XIX. 9. LIX. 18. — c. LXIII. 19. — c. 1130. 1092. CXVIII. 32. — e. 1120. CXXX. 34. - e. 1130. CXXXVI. 35. - e. 1110. CXLIV. 36. — c. 1115. CXLVII. - VIII. 37. - c. 1110. CLIX. 39. — c. 1120. CLXIV. 41. CLXXIV. 43. CLXXVII. — VIII. 44. CLXXXVII. 46. CCV. CCVII. 51. — c. 1124. CCXXIV. 55. — c. 1130. CCXXXVII. 58. — c. 1125. CCXXXIX. 58. — c. 1130. CCLIII. 60. — c. 1145. CCLXII. 64. — c. 1170. CCCI, 77. — c. 1180. CCCVI. 78. CCCIX. 79. CCCXXVI. 84. — a. 1216. CCCXXXV. 87. — c. 1138. CCCXXXVIII. 88. — c. 1140. CCCXL. 89. — c. 1125. CCCXLVII. 96. — c. 1160. CCCLXXVIII. 99. Heitvolch, t. c. 1122. CCX. 51.

Heitfolch et Rudiger homines Hermanni de Huntisheim, tt. a. 1162, CCLXXXV. 72.

Heizo, mem. c. 1083. II. 3.

Helmbertus de familia ecclesiastica, c. 1145. CCLIX. 63.

Helmburch vidua Ebonis, b. c. 1100. LVIII. 18.

Helmhart, t. c. 1140. - 268.

Hemma matrona, b.c. 1110. CXL. 36.

Herandistein, Reginoldus nobilis de — et fratres ejus Rudolfus et Wolfkerus, et filii sororis ejus Rudolfus et Herandus, b. c. 1125, CXCVIII. 49. 171.

Sophia, comitissa de — et filius ejus Herandus — b. c. 1180. CCCVI. 78. **216.** 

Sigiboto, comes de — b. c. 1186. CCCXXV. 84. 226. 294. (Siehe auch Grafen.)

Etcho miles de — t. c. 1225. — 294.

Herdegin, t. c. 1200. CCCXXXII.

Herfcastil, t. c. 1200. CCCXXXII. 86.

Heribordus cocus (de familia), t. c. 1190. CCCXXXI. 86.

Heribort, t. e. 1124. CCXIII. 52. —
e. 1170. CCCII. 77. — c. 1180.
CCCXVII.—VIII. 81. CCCLXVI. 95.
— c. 1140. CCCLXXII. 97.

Heribreht, t. c. 1100. LXXVIII. 20.

Herimannus vir ingenuus, nobilis (de Huntisheim) cum fratre Reginhard (de Ancinberge), tt. c. 1110. CIV. 29. — c. 1125. CXCVIII. 49. CC. 49. — c. 1140. CCCXXXIX. 89. — c. 1110. CIV. 29. — c. 1120. CLIV. 39. CCVII. 51. — c. 1124. CCXXV.—VI. 55. — c. 1125. CCXXXVI. 58.— c. 1135. CCCLXVII. 95.

Heriman ministerialis Mathildae comitissae de Ratilperge, t. c. 1110. CXXXIX. 36.

Hermannus et frater ejus Burchardus, tt. c. 1131. CCXC. 74.

Herimannus et filii ejus Pulo et Heriman, tt. c. 1130. CCCXLVIII. 91.

Herimannus, t. c. 1083. XXVI. 11. -c. 1100. LXXV. 22. -c. 1110. LXXVII. 23, LXXXIX, 25. Cl. Cll. 28. CXII. 30. CXV. 31. — c. 1130. CXVII. CXVIII. 32. - c. 1120. · CXXX. 34. - c. 1130. CXXXVI. 35. - e. 1115. CXLII. 36. - c. 1110. CXLIV. 36. — e. 1115. CXLVII.— VIII. 37. -- CLI. 38. -- e. 1100. CLVII. 39. CLX. 40. - e. 1120. CLXXIII. 43. CLXXXIII. CLXXXV. 45. CLXXXVII. 46. CXCIX. 49. c. 1121. CCVIII.—IX. 51. — c. 1124. CCXIII. -IV. 52.-c. 1120. CCXXXII. - c. 1130. CCXXXIII. - IV. 57. CCXXXVIII. 58. CCXLI. 59. — c. 1190. CCCXXIII. 83. — c. 1125. CCCXLVII. 96.-c.1135. CCCLXVII.

Herrant, t. c. 1130. CXXXVI. 35.CCXXXVII. 58. CCXLVI. 60. c. 1180.CCCVI. 78.

Herrich, t. c. 1120. CLXXVI. 43. CLXXXV. 45.

Herrich, mem. a. 1133. CCCLXIV. 94.

Hertine, t. c. 1131. CXCII. 47. CCCLI. 92.

Hertinsteine, Herwicus de — t. c. 1186. CCCXXV. 84.

Hertweigstein, Alramus miles dictus de — cum filiabus Maria et Caterina b. a. 1286. — 336.

Hertricus, t. a. 1289. - 340.

Herwieus frater Epponis, d. c. 1120. CXXVIII. 33.

Herwich, b. c. 1100. LXVI. 20.

Herwich de familia ecclesiastica. t. c. 1145. CCLIX. 63.

Herwich (Herwicus), t. c. 1090. XCIII. 26. — c. 1190. CCCXXXI. 85. Herczenburk, Chunradus de — t. a. 1270. — 322.

Hesilbach, Otto de — t. a. 1133. CCCLXV. 95.

Hesnarius Chunradus, civis viennens, t. a. 1298. — 348.

Hesso, t. c. 1100. CXII. 30.

Hettilo ministerialis marchionis Liupoldi, b. c. 1125. CCXXXVIII. 58.

Heuselin (Heuslein), Wernhardus et Chunradus, tt. a. 1263. — 315.
Leucardis de — uxor Heinrici de Meuerlinge, mem. a. 1263. — 314.
— 1270. — 321.

Wernhardus de — miles, t. a. 1270. — 322.

Dietricus, Wernhardus, Wulvingus fratres de — (Heuslarii) tt. a. 1281. — 330. — a. 1288. — 338. 339. — a. 1289. — 342. — a. 1293. — 343. 345. — a. 1294. — 346. Wulfingus Heusler, t. a. 1286.

334.
 Wichardus Heuslarius (plebanus in Hofstätten, postea in Nalb),

t. a. 1286. 334. 341.

Hezil dominus in monasterio degens,
b. c. 1110. CXV. 31. 151.

Hezil (Hecil), t. c. 1100. XXXII. XXXIII. 12. XLIV. 15. LIX. 18. LXXIV. 22.— c. 1090. XCIII. 26.— c. 1130. CXIX. 32.— c. 1110. CCXXX. 57.— c. 1180. CCCVI. 78.

Hezimanniswisin, Anshelmus de — b.c.1110. CLIV. 39. 157. (Siehe auch Anshalm und Chunring.)

Hetzmansdorf, Pitrolfus de — t.a. 1277. — 326.

Hilper Chunradus, civis in Stein, t. a. 1286. — 334.

Hiltimar, t. c. 1110. LXXXV. 24. Hiltipurch domina, vidua Egilolfi,

b. c. 1110. XLIX. 16. LIII. 17.

Hiltipreht, t. c. 1110. CLXVIII. 42. Hiltpreht et Herliep, tt. c. 1130. CCXCI. 74.

Hiltricus, b. c. 1125. CCXL. 58.

Hintperge, Marchwardus (I.) de t. c. 1122. — 272.

Marquardus (II.) de — t. a. 1212. — 288.

Irnfridus de — et fratres ejus, tt. a. 1218. — 292.

Irnfridus de — t. a. 1232. — 298.

Hinterperch (Hindinberg), Meingotus de — t. a. 1195. — 280.

Hinterpurger Chunradus, t.a. 1286.
— 336.

Hirzperge, Chunradus, Waldo de t. a. 1208. CCCXXXIV. 87.

Hirz cum patre Permut, b. c. 1120. CCXXXI. 56.

Hirz, t. c. 1110. XLIX. 16.—c. 1092. LXIII. 19.— c. 1110. LXXXVII. 25. CV. 29.

Hofdorf (Hovedorf), Alramus de — t. c. 1180. CCCXIX. 82. 204. — mem. c. 1217. — 291.

Houelin, Rudolfus de — Chunradus frater ejus, t. c. 1180. CCCXXVI. 84. 226.

Houestetin (Hofstätten an der Bielach), Udalricus de — et tres filii ejus: Piligrim, Udalrich, Tiemo, b. c. 1114. C. 27. 148.

Piligrim et Tiemo fratres, b. c. 1160. CCLXXIV. 68. 201.

Chunradus iudex de — Rugerus frater ejus, tt. a. 1283. — 332.

Hochenbart, Chunradus de — t. a. 1283. — 332.

II o h e n b e r c h , Dietricus de — advocatus praed. monast. apud S. Vitum, a. 1268. 319. — mem. 1281. — 329.

Chalhohus de — et frater eius Dietricus, a. 1281. — 329.

Leutoldus de — t. a. 1281. — 330.

Hohenekke Charl de — t. c. 1150. CCLXXVI. 69. 215.

Hohenstein, Adalheid de — b. c. 1180. CCCXII. 79. 219.

Reinpertus de — b. circa 1190. CCCXV. 80. 220.

Albero dom. de — t. a. 1281. — 330.

Albertus de — t. a. 1300. — 351. Hohenstufe (Hohenstaufe), Dietrich de — t. c. 1180. CCCXIX. 82.

Chunradus de — t. a. 1207. — 285.

Liutoldus de — t. c. 1210. — 287. — et Chunradus frater eius, tt. a. 1225. — 294.

Hoholdus ministerialis Mathildae comitissae (de Ratilperge), b. c. 1110. CXLV. 37.— ministerialis Liutkarde comitissae de Ratilperge, cum filio suo Chunrado, b. a. 1131. CCCLV. 92.— a. 1133 (1137?) CCCLIX. 93.

Hoholdus cognatus Epponis viri nobilis et frater Arnoldi, mem. c. 1140. CCXLl. 59.

Hoholt, t. c. 1100. LVIII. 18. — c. 1083. CIX. 30. — c. 1110. CXLIV. 36. — c. 1125. CCII. 50. — c. 1110. CCXXVIII. CCXXX. 56.

Horbach, Sigibot de — t. c. 1130. CXXXVII. 35.

Horbrucke, Heinricus de — t. c. 1235. — 309.

Horinbach (Hurginbach, Hürnpach, Höbenbach), Sifridus de — a. 1131. CCXC. 74. — c. 1180. CCCXXVI. 84.

Udalricus de — t. a. 1207. — 285.
 Ulricus et Chunradus de — tt. c. 1225. — 294.

Chunradus miles de — et frater eius Hadmarus, tt. c. 1225. — 294. — a. 1231. — 296.

Riwinus de — t. a. 1263. — 315. — a. 1270. — 322.

Chunradus de — (manumissus) a. 1276. — 323. 337. — a. 1289. — 342. — a. 1293. — 343.

Leutwinus, Albero de — tt. a. 1293. — 343. 344.

Huch, germanus cujusdam Urliuch, t. c. 1110. LXXXVII. 25.

Huc et Chunradus fratres cum matre R., b. c. 1150. CCLXVII. 66.

Hue (Hueh, Hugo, Ögo), t. c. 1083. V. 5. XXVI. 11. XXXI. 12.—c. 1110. LXXXIX. 25.—c. 1120. CXV. 31. CLXI. 40. CLXXIV. 43. CCXXXI. 56. —c. 1130. CCXXXIV. 57.—c. 1125. CCXXXVIII. 58. CCXLVIII. 60.—c. 1170. CCCII. 77.—c. 1180. CCCVI. 78.—c. 1138. CCCXXXVIII. 88. e. 1160. CCCLXXVII. 98.

Hugelinge, Arnoldus de — t. a. 1277. — 326.

Huglingarius, Heinricus dictus et uxor Maria, filia dom. Alrami de Hertweigstein, a. 1286. — 335.

Hunisperg, Friderich de — t. c. 1121. CXC. 47. — c. 1122. — 272. Hunnedorf, Hugo de — t. c. 1180. CCCXIX. 82.

Huntisheim, Herimannus de — vir nobilis, frater Reginhardi de Anzinberge, t. c. 1120. CLXXXVI. 45. c. 1121. CCVIII. 51. — c. 1124. CCXII. 51. 172.—e. 1130. CCXLIX.
60. CCLII.— III. 61.—e. 1145.
CCLXII. 64.—e. 1130. CCLXXIX.
CCLXX. 67.—e. 1140. CCLXXIII.
68.—e. 1150. CCLXXIX. 70.—a.
1161. CCLXXXIII. 71.—b. a. 1162.
CCLXXXV. 72.— cirea 1160.
CCLXXXVIII. 73.—a. 1131. CCXC.
73.—e. 1180. CCCXIII. 80.—e.
1136. CCCXX. 82. CCCLXI. 94.—
e. 1140. CCCLXXIII. 97.—d. a. 1156.
CCCLXXIII. 97. (Siehe auch Herimannus und Reginhardus.)

Herrant filius Herimanni de — t.a. 1161. CCLXXXIII. 71. — a. 1162. CCLXXXV.72.—a.1156.CCCLXXIII. 97.

Diemud de — b. c. 1180. CCCXI.

Henricus (Isenricus) de — t. a. 1195. - 280.

Huriwin, Heinricus de — t. c. 1150. CCLX. 63.

Hous (Haus), Ulricus de — t.a. 1289. — 341.

Huselin, Timo de — t. c. 1175. CCCXVI. 81.

Otto et frater ejus Chunradus de — tt. a. †208. CCCXXXIV. 87. 230. (Vergl. Heuselin.)

Husen, Chunradus de — a. 1208. CCCXXXIV. 87.

Hutstock, Fridericus miles, t. a. 1276. — 325. — a. 1279. — 327. — a. 1296. — 347.

# I. J. Y.

Jacobus notarius, a. 1276. — 324. Ymi an Hermannus, t. a. 1279. — 327. — a. 1296. — 347.

Imila compar cuiusdam Urliuch, b. c. 1110. LXXXVII. 24.

Imizi, t. c. 1122. CCXI. 51.

Imizinesdorf (Imceinsdorf, Ymezinstorf, Inzersdorf), Wolfger de — t. c. 1122. — 272.

Hartnidus de — et filius ejus Meginhardus, tt. c. 1180. CCCXXI. 82.

Meginher et frater ejus Heidinrich, tt. c. 1142. CCLVIII. 63. 138. CCCXL. 89.

Meinhardus de — t. a. 1207. — 285. — a. 1208. CCCXXXIV. 87. — a. 1218. — 292. (Siehe auch Augia.)

Rapoto de — t. c. 1170. CCXCVI. 76. — c. 1180. CCCIX. 79.

Waltherus de eadem villa — t. c. 1140. CCLVIII. 63. — c. 1136. CCCXX. 82.

Ingram de familia S. Stephani, t. c. 1138. CCCXXXVIII. 88. — b. c. 1135. CCCLXVII. 95.

Ynprukke, dom. Wolfkerus de t. a. 1276. — 324.

Ypolito, Pernolt de Sto.—t.c. 1145. CCLXII. 64.—c. 1160. CCLXXXVIII. 73. Razo de Sto.—t. c. 1120. CCCLXXIX. 99. (Reginger de Sto.—153. CXXVI.)

Arnoldus de — Pernholdus iudex de — tt. c. 1210. — 287.

Irmfrit, ministerialis Mathildae comitissae (de Ratilperge) t. c. 1075. — **239.** — c. 1110. CXXXIV. 36.

Irnfridus iudex in Chrems — t. a. 1286. — 334.

Irnfridus (Irmenfrit), t. c. 1107. XXXIV. 12.—c. 1120. CLXXIII. 43. — c. 1125. CCXLVIII. 60.— c. 1180. CCCXI. CCCXII. 80.

Irmin die nobilis, b. c. 1100. XVIII. 9. Irmin hart, t. c. 1100. XVIII. 9. CLIV. 39.

Isansdorf, Heinricus de — t. a. 1133. CCCLXI. 94.

1s enperch, Egilolfus de — t. c. 1180. CCCXVIII. 81.

Isenputil (Ysenpeutl) Chunradus de — t.a. 1208. CCCXXXIV.87.
— Chunradus dominus, t. a. 1281.
Fridericus et Chunradus dicti — ett. a. 1281. — 330.

Isingrim, t. c. 1125. CCXLVIII. 60.
Isinricus, ministerialis domini Gebehardi comitis de Piugin, b. c. 1120.
CLXI. 40.

Isinrich, t. c. 1110. CIV. 29. CXLIV. 36.—b.c.1115. CXLIX. 38.—c. 1120. CCVII. 51.—c. 1124. CCXXIV. 55.—c. 1130. CCXXXVII. CCXXXIX. 59.

Iskerus, d. c. 1120, CLIV. 39, CXCIII. 47. — t. c. 1122, CCXVIII, 54.

Ita matrona mater Leonis, b. c. 1100. XXIV. 10.

Johanne, Ortwinus de St. — t. a. 1246. — 312.

Judita uxor Warmundi de Echindorf, † - c. 1160. CCLXXII. 67. 198.

Ju dita privigna Aribonis, ministerialis S. Stephani, b. c. 1124. CCXIV. 52.

Judita, filia Ottonis de Churnberg, vidua Heinrici de Charlstetin, b. a. 1208. CCCXXXIV. 86. 229.

Julbach, Werinhardus de — t. c. 1130. CXXXVII. 35. — c. 1110. CLIII. 38. — c. 1136. CCLI. 61. c. 1125. CCCXLVII. 90.

Yuhsen, Waltherus de — t.a. 1131. CCXC. 73.

Izenisperg, Ainwicus, Karolus, t. c. 1175. CCCXVI. 81.

1zo, t.e. 1083. IV. 5. — c. 1100. XVIII. 9. — c. 1110. LXXVIII. 23. — c. 1120. CXXVIII. 33. — CCXXXII. 57. — c. 1130. CCCXXXVII. 88.

#### L.

Lahsendorf, Albertus camerarius de — t. a. 1232. — 297.

Ladai cum uxore et filiis, b. c. 1130. CCCXXXVII. 88.

Laichlinge (Leichlingin) Reginbertus de — t. a. 1158. CCLXXXI. 70. t. c. 1160. CCLXXXVIII. 73. **209.** Dietricus de — t. c. 1123. CLXVI. 44. c. 1122. — 272.

Laimgrube, Nudunch de — t. c. 1160. CCXCII. 74.

Engilger de — t. c. 1180. CCCXIII. 80.

Landeshere, Gotscalcus de — t.a. 1158. CCLXXXI. 70.

Lantrath sanctimonialis Gottwici, b. c. 1120. CXXIX. 34.

Lanzendorf, Werinhardus de - t. a. 1156. CCCLXXIV. 98.

Lanzo cum patre Adalhalm et sorore Adalheit, b. c. 1100. XVI. 9. 126.

Lanzo, nobilis, d. c. 1110. LII. 77. Lanzo et filii ejus Penno, Wolfpreth,

tt. a. 1156. CCCLXXIII. 97. Lanzo, t. c. 1110. XLVIII. 16. LXXVII.

23. — c. 1150. CCLXVII. 66.

Laublo Sivridus, civis viennens, t. a. 1276. — 324.

Laurentio, Meinhardus de St.—t.c. 1190. CCCXXVIII. 83. 227.

Lautisdorf, Otto de — t. c. 1136. CCLI. 61. — d. CCCLXI. 94. — et frater ejus Bertoldus, tt. a. 1131. CCCLVI. 93.

Leiben, Rugerus et Heinricus fratres de — tt. a. 1276. — 324.

Lenginawa, Walther de — t. c. 1125. CCXVII. 53.

Lenginbach, Otto et frater ejus Hartwicus de — tt. c. 1137. CXX. 32. — c. 1130. CCLIV. 61. 185 et fratres eius, tt. c. 1133. CCCLXI. 94.

Heinricus de — c.1135.CCLXV.65.

Hartwieus de — t. a. 1131. CCCLVI. 93.

Hartwicus, ratispon. advocatus, t. a. 1195. — 280.

Otto, ratispon. ecclesiae advocatus, b. c. 1210. — 287. —

Heinricus dapifer in — t.a. 1264. — 316. 317.

Fridericus dapifer de — t. a. 1284. — 333. (Siehe auch Hartwich und Otto.)

Lenginuelt (Lengenvelde), Wernhardus de — t. c. 1150. CCLXXVII. 69.

Wolfkerus de — t. c. 1140. CCCLXVIII. 96.

Ramungus de — t. a. 1246. — 312.

Le o, filius Itae, † c. 1100. XXIV. 10. Le u, ministerialis Mathildis comitissae de Ratilperge, c. 1075. **239.** 

Levn perg, Fridericus de — Albero frater ejus, tt. a. 1202. — 343.

Leutsdorf (Levisdorf, Leesdorf), Hugode — t. c. 1122. — 272.

Lewarn, Albertus et frater ejus Harwicus de — c. 1175. CCCV. 78.

Lichtnawe, Ludwicus de — t.a. 1300. — 351.

Lichtenstein, Heinricus de — t. a. 1264. — 316. 317. — mem. a. 1289. — 341.

Liebmannus, Ulricus filius ejus cives de Chrems, tt. a. 1286. — 334. Liubes, Manegoldus de — c. 1160.

CCLXXII. 67. 199.

Liuker, t. c. 1100. LXVI. 20.

Liupold us, ministerialis Salzburgensis ecclesiae, c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Liupolt cremisensis, t. a. 1131. CCCLVII. 93.

Liupoldus pineerna, t. a. 1171. — 273.

Liupolt Ståber, t. c. 1200. CCCXXXII.

Liupoldus quondam pincerna, t. a. 1232. — 300.

Leupoldus in alta strata, civis viennens, t. a. 1276. — 324. Leupoldus, frater domini Gozzonis, civis in Stein, t. a. 1286. — 334.

Liup ol dus (Liupolt), t. c. 1100.

XVIII. 9. XX. XXIII. 10. XXIX. 11.

XLII. 14.c. 1110. LXXXI. 23. LXXXII.

24. — c. 1120. CLXI. 40. CLXXXV.

45. — c. 1125. CCXVII. 53. — c.

1110. CCXXVIII. 56. — c. 1125.

CCXL. 58. — c. 1130. CCXLII. 59.

— c. 1125. CCXLVIII. 60. — c. 1131.

CCXC. 74. — c. 1130. CCCXLIX.

91. — CCCLI. 92. — a. 1133.

CCCLX. 93. — a. 1156. CCCLXXIV.

98.

Liuprant, t. c. 1100. LXXV. 22.

Liutkarde, vidua Ekkirici de Luffinberge, b. c. 1120. CXCVII. 48.

Liutk ard e, vidua cujusdam Porin, cognata Rudolfi archipresbiteri, b. a. 1131. CCCLIII. 92.

Liutkarde uxor Sigibotonis de Bornheim, t. a. 1133 (?1137) CCCLX. 93. 240.

Liuthere, t. c. 1110. LXXXIII. 24. Liutoldus (Liutolt) t.c. 1110. XLVIII. 16. LXXIX. 23. LXXXIV. 24. XCI. 25. CLV. 39. — c. 1145. CCLXII. 64. Liutram, t. c. 1083. CVIII. 29.

Liutwin et fratres ejus Heriman et Piligrim et filius Liutwin, ministeriales Dietpoldi marchionis, tt. c. 1125. CLXXXVIII. 46. Liuthwin us frater in monasterio, t. c. 1130. CCXCI. 78.

Lutwin de familia ecclesiastica, t. c. 1160. CCXCII. 74. — c. 1170. CCCIV. 78. 210.

Lut winus castellanus, t.a. 1152. — 271.

Liuthwinus (Liutwin), t. e. 1100. XII. 9. — c. 1110. CCXLIV. 59. c. 1180. CCCVI. 78. CCCXI. 79. CCCXII. 80. — c. 1184. CCCXIV. 80.

Liuze (Liuce), t. c. 1100. XVIII. 9. LXVI. 20. — c. 1115. CLI. 38. — c. 1130. CCCXXXVII. 88.

Lobenstein, Albertus de — t. a. 1300. - 351.

Lochlin, Albertus de — t. a. 1195. — 280. — a. 1203. — 281.

Loshart Ulrich, t.e. 1186. CCCXXV. 84.

Losil Ödalricus, t. c. 1160. CCXCV. 76.

Ludimarisfelde, Bertoldus de — t. a. 1133. CCCLXIV. 95.

Ludiwicus, b. c. 1110. LXXXI. 23. Ludwicus, t. a. 1232. — 300.

Luffinberg, Ekkiricus de — t. c. 1120. CLXXIV. 43. — mem. CXCVII. 48. 171.

Lupus Pertoldus, Lupulus Tiemo, tt. c. 1175. CCCV. 78.

#### M.

Machlant, Otto de — t. c. 1135. CCLXV. 65. — c. 1125. CCCXLVII. 90. et fratres ejus c. 1130. CCCL. 91. 234.

Bertoldus, Walchun de — tt. c. 1133? CCCLXI. 94.

Albrant de — t. c. 1175. CCCXVI. 81.

Machtus, t. c. 1180. CCCXII. 80.

Maginus, t. c. 1110. CXIII. 30. — c.

1115. CLXVII. 41.

Mahtfrit, t. c. 1110. Cl. 28.

Mainberg, Otto de — b. a. 1283. — 331. — t. a. 1284. — 333.

Maingen, Hugo de — t. c. 1186. CCCXXV. 84. Maleisdorf (Möllersdorf), Potin de - t. c. 1122. - 272.

Manegolt nobilis, b. c. 1125. CLXXXVIII. 46.

Manegolt, t. c. 1110. XCII.25. XCV. 26. — c. 1120. CLXXI.42. CLXXIII. 43. CLXXVI. 44.

Marchwardus nobilis cum uxore Mathilde et fratre Friderico, b. c. 1110. XCV. XCVI. 26. 146.

Marchwart ministerialis comitissae Mathildis de Ratilperge, t. c. 1110. CXXXIX. 36.

Marchwart ministerialis S. Stephani, t. c. 1110. CLXII. 41. (Siehe auch Sconenbuhele.)

Marchwart et filius ejus, tt. c. 1110. XCVII. 26.

Marchwardus, b. c. 1100. XV. 8. — d. c. 1110. LXXVIII. 23.

Marchwart, t. c. 1100. XLIV. — XLV. 15. LXVIII. 20.— c. 1110. XCII. 25. CXI. 30.— c. 1120. CLXXIV. 43.— c. 1125. CCII. 50.— c. 1120. CCIII. CCV. 50.— c. 1124. CCXXII. 55. CCXXVII. 56.— c. 1110. CCXXVIII.— CCXXX. 56.— c. 1125. CCXXVII. 58. CCXLVI. 60.— c. 1130. CCL. 60.— c. 1136. CCLI. 61.— c. 1130. CCLIIII. 61.— c. 1160. CCLXXIV. 68.— a. 1216. CCCXXXV. 87.— c. 1138. CCCXXXVIII. 88.— c. 1130. CCCXLVIII. 91.— a. 1133. CCCLIX. 93.

Margareta matrona nobilis, b. c. 1110. LVII. 18. XCVII. 26. cum Wichardo filio, c. 1120. CLII. 38.

Margbach, Udalrieus de — t. c. 1130. CCXLIX. 60.

Martinus, t. a. 1232. - 300.

Mathfrit, t. c. 1110. Cl. 28.

Mathilt cum filis Piligrim et Bertolt, b. c. 1100. XXXVI. 13.

Mauriberge, Chadolt de — t. a. 1133. (1137?) CCCLXI. (cum

uxore Truta, b. CCCLXII. 94.

Mazile cum compare Wirtina, b. c. 1110. LXXXVI. 24.

Mazilie, t. c. 1100. XVII. 9. — c. 1110. LXXXV. 24. — circa 1120. CLXXXI. 44.

Megingaudus miles Wolfkeri de Naliuph, † c. 1083. CIX. 29.

Megingoz, b. c. 1130. CCXLIII. 59.

Megingoz ministerialis Salzburgensis ecclesiae, t. c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Megingoz, t. c. 1100. XXXII. 12. — c. 1107. XXXIV. 12. — c. 1110. XLIX. LI. 16. LIII. 17. — c. 1100. LVI. — LVIII. — LVIII. 18. LXII. 19. LXVI. 20. — c. 1130. CXXIII. 33. — c. 1120. CXXVIII. 33. — c. 1115. CXLIX. 38. — c. 1124. CCXII. 52. — c. 1123. CCXXI. 54. — c. 1125. CCXLVII. 60. — c. 1140. CCLVIII. 63. CCLXVI. 66. — c. 1135. CCCLXVI. 95. — c. 1110. CCCLXXI. 97. — c. 1160. CCCLXXVII. 99.

Meginhardus nobilis miles Heinrici comitis, d. c. 1101. XLV. 15.

Meginhardus ingenuus homo seculo renuncians, Hadamar frater ejus, b. a. 1133. CCCLXIII. 94. 242.

Meginhardus camerarius, t. c. 1175. CCC. 78.

Meginhardus ministerialis patav., t. c. 1096. — 253.

Meginhart, homo Alberonis de Chunringen, t. a. 1171. — 273.

Meginhardus miles Dietpoldi marchionis, t. c. 1120. CXXXV. 35.

Meginhart (et frater ejus Gumpoldus), t. c. 1105. LXX.21.—c.1120. CLIII. 39.— c. 1136. CCLI. 61.

Meginhart, b. c. 1100. XVII. 9. — c. 1120. CCXXXIII. 57.

Meginhardus, mem. c. 1083. II. 4. t. V. 5.— c. 1100. XII. 8. XXIX. 11. XLIV. 14. XLV. 15. — c. 1110. LXXXII. 24. CII. 28. CIV. 29. — c. 1130. CVII. 29. — c. 1083. CIX. 30. — c. 1110. CXV. 31. — c. 1130. CXXVI. 33. — e. 1120. CXXXI. 34. — c. 1100. CLVI. 39. — c. 1120. CLXXIV. 43. CLXXIX. 44. CLXXXVII. 46. CCVII. 51. — c. 1124. CCXXV. 55. — c. 1125. CCXLVII. 60. — c. 1150. CCLXVII. 66. — c. 1180. CCCXII. 80. — c. 1130. CCCXLIII. 90.

Meginhartisdorf, Ortolf de — t. c. 1160. CCLXXII. 67.

Meginhartingin, Otto de — b. c. 1150. CCLXI. 64.

Meginpreht, t. c. 1100. CLX. 40. Meginwart, t. c. 1100. XVI. 9.—c. 1120. CXXIX. 34. CLXXVIII. 44.

Meylemspach, Wolframmus de — Pertholdus frater ejusdem, Ulricus ibidem, tt. a. 1243. — 311.

Meilower Freiclo, t.a. 1293. — 343. Meinher, t. c. 1180. CCCXXVI. 84. Merchenstein, Ulricus de — t. a. 1284. — 333. — mem. a. 1326. — 332.

Meriboto, b. c. 1115. CXLVII.—VIII. 37. b. CLXVII. 41. 157.

Meriboto cum patre Rumolt, tt. 1100. LIV. 17.

Meriboto, t. c. 1092. LXIII. 19. c. 1110. XCV. 26.— c. 1100. CXI. 30.— c. 1110. CXIV. 31.— c. 1123. CXVI. 31.— c. 1120. CLXXVIII. 44.— c. 1121. CCIX. 51.— c. 1130. CCXLIX. 60.

Meriza, b. c. 1095. XIII. 8.

Michlstetten, Albero de — pater Margarethac, uxoris Ottonis de Wald, t. a. 1288. — 338.

Minnebach, Tuta de — nobilis, b. c. 1190. CCCXXXI. 85. 228.

Otto de — dominus, mem. c. 1200. CCCXXXIII. 86. 229. Ödalricus miles de — dispensator Tutae de — d. c. 1190. CCCXXXI. 85. Hartnidus de — t. c. 1190. CCCXXXI. 85.

Rudiger de — c.1188.CCCXXV.84.
Werinherus de — miles ex familia
Ottonis de — Elisa vidua, Albertus
privignus ejus. b. c.1200.CCCXXXIII.
86.

Dietmarus de — Albero frater ejus de Kottans, tt. c. 1200.

Werinhardus de — t. CCCXXXIII. 86.

Hermannus de — t. a. 1246. — 312.

Missowe (Meissau), Otto de — t. c. 1160. CCLXXII. 67. et fratres ejus, tt. c. 1186. CCCXXV. 84.

Otto de — t. a. 1264. — 315.—317. Stephanus de — marschalcus Austriae, t. a. 1281. — 330. — a. 1286. — 334.

Mistilbach, Heinricus de — et Ramunt, t. c. 1160. CCLXXIV. 68.

Mizelporndorf, Peringerus de — nobilis vir, d. c. 1170. CCXCIV. 75.

Molti, Adalbero et frater ejus Gebolf de — tt. c. 1122. CXCVI. 48. **171.** Otto de — t. c. 1122. CXCVI. 48. — c. 1130. CCXLIX. 60. CCLV. 62. — c. 1135. CCCLXVII. 95.

Morder Dietmarus, t. a. 1195.—280.

Morspach, Wernhardus de — cum
uxore Gisila, filiis Henrico et Ottone
et filia Haylea, mem. a. 1217.—291.
204.

Henricus et Otto de — tt. a. 292. Mosebach, Erchinbertus de — t. a. 1152. — 271.

Mosbart Hartwicus, t. c. 1175. CCCXVI. 81.

Mulibach, Otto de — non ignobilis, b. c. 1120. CLXXXV. 45. 165. Meriboto de — t. frater ejusdem Ottonis, c. 1123. CXVI. 31. 152. — c. 1120. CLXXXV. 45. — Ödalrich? —

Erchinpreht de — tt. c. 1120. CLXXXV. 45.

Gundachar? Ögo? Bertolt de tt. c. 1120. CLXI. 40.

Chunradus de — t. c. 1160. CCXCII. 74. 194. et Dietrieus, CCXCIII. 74.

Chalochus de — t. c. 1180. CCCXXV. 84.

Mounich, Gerold, Udalricus habitatores de — c. 1145. CCLIX. 63. 189.

Munechehofen (Munichhoven), Ödalchaldus et Rudolfus de — tt. e. 1170. CCXCIV. 75.

Rudwinus officialis de — t. a. 1277. — 326.

Muer, Chunradus et frater eius Albertus de — tt. c. 1263. — 281.

Mura, Liupoldus de — b. c. 1125. CXCIX. 49. Muristetin, Heinrieus de — vir nobilis, Gerdrut uxor ejus defuncta, filia Hadmari de Chuffarin, b. c. 1180. CCCIX. 79. 218.

Hadamarus de — t. c. 1190. CCCXXVIII. 85. — a. 1194. — 278. Musiliskirichen, Rapoto de — t. a. 1075. — **239**.

Mutaren, Chunradus, Ernst, Pernolt de — tt. c. 1170. CCCIV. 78.

Mutstal, Calochus de — t. a. 1263. — 315.

Muwerlingen (Mewerlinge, Meidling), Wolfkerus et frater ejus Heribordus de— tt. c. 1180. CCCXIX. 82. 222.

Chunradus et Gerhobus filii Heinrici de — (Heinricus frater eorum Gottwici receptus; Leucardis mater [de Heuselin] ibidem sepulata) b. a. 1263. — 314. mem. a. 1270. — 321.

#### N.

Naliuph (Naliube, Nelib, Nalb), Wolfkerus (I. et II.), b. c. 1083. CIX. 29. CX. 30. 250. — c. 1110. CXLIII. 36. **156.** — t. a. 1161. CCLXXXIII. 71.

Wolfker de — (de familia ecclesiae), t. c. 1180. CCCXVIII.81.

Chadeloh et Herandus de — tt. c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Herandus de — t. a. 1243. — 311.

Nantker, b. c. 1110. LXXXIX. XC. 25. — t. c. 1083. CIX. 30. — c. 1140. CCLXVI. 66.

Nantker et alius Nantker, tt. c. 1096. — 253.

Nantwicus monachus, c. 1130. CCXXXV. 57. frater Ottonis pii, b. CCCL. 91. 153. 234. Nanzo seculo renuncians (postea abbas), b. c. 1100. XIV. 8. 126.

Narden, Ratpoto de — frater Einwiei, clientis Ernesti de Chuliub, mem. 235.

Nettes, Wernhardus de — t. a. 1246. — 312.

Neuzlinge, Heinricus filius, t. a. 1289. — 340.

Newenwald, Marchwardus de — t. a. 1281. — 330.

Nicolaus asinus, t. a. 1296. — 347.

Niwenburch, Germunt de — t. a. 1171. — 273.

Nizo dominus (de Chuffarin) Truta uxor, Adalbero et Dietmar filii ejus, mem. c. 1100. XLIV. 14. 132.

Nizo, t. c. 1100. LXXIII. 21. - c.

1101. XLV. 15. — t. c. 1110. CV. 29. — c. 1130. t. CCLV. 62.

Nortpertus, t. c. 1100. CLX. 40.

Nortpreht, b. c. 1110. LXXXII. 24.

Nortprehtisdorf, Gerungus de — nobilis homo, b. c. 1180. CCCXI. 79.

Niunchirchin, Walto de — t. c. 1125. CXCVII. 49.

Nuemchirchen, Gerhardus de — t. c. 1180. CCCXVIII. 81.

Nuzdorf, Hartwicus et Henricus filii Ebergeri de — Lco de — tt. c. 1190. CCCXXXI. 86.

Nwnke, Chunradus de — Heinricus frater eius, tt. a. 1243. — 311.

0.

Obernholze, Marchwardus, Lutpoldus et Sigiboto de — t. c. 1170. CCXCIV. 75. 212.

Occlisdorf (Okkilsdorf, Zoclisdorf)
Chadolt de — t. c. 1132. CCLVII.
62.—c. 1130. CCCL. 91.—a. 1131.
CCCLV. 93.

Ode, Durinch de — t. c. 1190. CCCXXVIII. 85.

Offe, t. c. 1130. CXXXVII. 35.

Offenburch, Chunradus dom. de — t. a. 1281. — 330.

Oftheringin, Adalramus de — t. c. 1150. CCLXIV. 65. 192.

Orphanus (siehe Waise).

Ort, Hartnit de — t. a. 1195. — 280.

Ortlinus forestarius (de familia monasterii t. a. 1277. — 326.

Ortolfus, officialis domini Chunradi de Pilichdorf, t. a. 1283. — 332.

Ortolfus, t. c. 1120. CXXXV. 35. c. 1130. CCLXIX. 67. CCLXX. 67. c. 1180. CCCVI. 78.

Orthwinus, b. c. 1120. CCXXXIII. 57.

Ortwinus niger, t. c. 1160. CCXCV. 76.

Ortwin, t. c. 1100. LXIX. — c. 1120. CXXXI. 34. — c. 1110. CXLIV. 36.— c. 1100. CLV.—CLVII. 39.— c. 1110. CCXXX. 56. — c. 1160. CCCLXXV. 98.

Osrich, t. c. 1100. LXXIII. 24.

Ossarn, Marquardus de — t. a. 1263. — 315.

Otachar, t. c. 1120. CLIII. 38.

Othkoz, maritus Adalheidis, nobilis matronae, † c. 1124. CCXXV. 55.

Othkoz, t. c. 1100. CLIX. 39. — c. 1124. CCXXV. 55.

Ottensteine, Otto dapifer de — t. a. 1232. — 297. 298. 300.

Otto nobilis, d. c. 1105. LXXI. 21.

Otto cognomento pius, b. c. 1137. CXX. 32. 152. frater Nantwici nostrae congregationis monachi, c. 1130. CCXXXV. 57. CCCL. 91.234.

Otto et Bertholdus ministeriales marchionis, mem. c. 1124. CCXVI. 53. 122. 265.

Otto et frater ejus Hartwich (de Lenginbach), c. 1120. CXC. 47.

Otto miles Heinrici comitis, d. c. 1136 CCLI. 61.

Otto marschalch, t. a. 1171. - 273.

Otto frater Ulrici dapiferi. -

Otto sororius ejus, tt.a. 1171.—273. Otto dapifer Ottonis advocati ratispon.

t. c. 1210. — 287.

Otto serviens Reinberti de Hohenstein, t. c. 1180. CCCXV. 80.

Otto guldin, t. c. 1190. CCCXIX. 82. Otto piscator, t. c. 1200. CCCXXXII. 86.

Otto civis cremsensis, t. c. 1138. CCCXXXVIII. 88.

Otto et Hartwicus (familiares), tt. c. 1150. CCLXXIX. 70.

Otto de familia ecclesiastica, c. 1145. CCLIX. 63. — de familia S. Marie a. 1161. CCLXXXIV. 72. servus monasterii, c. 1160. CCLXXXVI. 73. — famulus ecclesie, circa 1160. CCLXXXVII. 73. — de familia, c. 1170. CCXCVI. 76. — c. 1173. CCC. 77. — c. 1135. CCCLXVI. 95.

Otto, b. c. 1110. Lll. 17.

Otto, mem. c. 1180. CCCXV. 80.

Otto, t. c. 1110. XLVI—XLVIII. 16.—
c. 1100. LIV. 17. LIX. 18.— c.
1105. LXXI. 21. LXXV. 22.— 1110.
LXXVII. 23.— LXXXII. 24.— c.
1090. XCIII. 26.— c. 1083. CVIII.
29.— c. 1110. CXV. 31.— c. 1115.
CXLIX. 38.— c. 1120. CLII. 38.—
c. 1100. CLIX. 39. CLX. 40.— c.
1110. CLXX. 42.— c. 1120. CLXXI.

42. CLXXVII. 43. CLXXXII. 45. e. 1110. CXCII. 47. - c. 1125. CXCVII. 49. CC. 49. — c. 1121. CCVIII. 51. - c. 1124. CCXII. 52. CCXXV. 55. CCXXVII. 56. — c. 1120. CCXXXII. 57. — c. 1125. CCXL. 58. — c. 1130. CCXLII. 59. - c. 1125. CCXLVIII. 60. - c. 1130. CCXLIX. 60. — e. 1140. CCLXXIII. 68. — c. 1160. CCLXXIV. 69. CCLXXVI. 69. CCLXXXIX. 71. e. 1170. CCXCVIII. 76. — e. 1180. CCCVI. 78. — c. 1140. CCCXL. 89. - c. 1130. CCCXLIX. 91. - c. 1135. CCCLXVII. 96. — c. f140. CCCLXXII. 97. — a. 1156. CCCLXXIII. 98. c. 1120. CCCLXXIX. 99.

Otpolt, t. c. 1100. XII. 8. — c. 1110. LXXXI. 23. LXXXIV. 24.

Özi, t. c. 1120. CXXIX. 34. CXCIII. 47. — a. 1131. CCCLVII. 93.

#### R.

Rabenstein, Wernhardus de — t. a. 1171. — 273. dom. Wichardus de — t. a. 1283. — 331.

Rackze (Racza, Rakcz. Rabs), Chunradus de—(comes) t. a.1161. CCLXXXIII. 71.— a. 1171.— 273. Liupolt de— t. a. 1171.— 273. Marchwardus de— t. c. 1180. CCCXVIII. 21.

Radgenprunnen, Otto de — t. c. 1190. CCCXXIV. 83.

Radili, Herwigus? Adalherus de t. c. 1150. CCLX. 63.

Radindorf, Lutuuinus de — b. c. 1170. CCXCVIII. 77.

Wichman de — test. anno 1131. CCCLVII. 93.

Radun, Sighart de — t. c. 1203. — 281.

Raffolt presbiter, b. c. 1120. CXXXII.

34.

Fontes. X.

Raffolt, t. c. 1083. V. VI. 5.— c. 1100. XII.8.— c. 1097. XXXIII. 12.— c. 1100. XLII. 14.— c. 1123. CCXXI. 55.— a. 1131. CCCLVIII. 93.

Rahwin ministerialis comitissae Mathildis, c. 1110. CXXXIX. 36.

Rahiwin (Rawin), t. c. 1110. LIII. 17. CXV. 31. — c. 1120. CXXXII. 34. — c. 1133. CCCLX. 93. — c. 1135. CCCLXVII. 96.

Ramsperch, Otto de — filius Hadamari de Chuffarin, b. circa 1190. CCCXXVIII. 85. — Chunigunda uxor ejus †. CCCXXIX. 85. 169. 228.

Ramensteine, Ortolfus de — mem. Chunradus filius eius, c. 1203. — 281.

Gotscalcus de — t. a. 1283. — 332.

Rantwich, t. c. 1100. LXIX. 20.

Rapotenchirchen, Ebergerus de — t. c. 1210. — 287.

Rapoto nobilis seculo renuncians, Adalramus filius ejus, b. c. 1095. XII. 8.

Ratpoto nobilis, Geppe uxor cius Gottwici sepulta, Dietmar filius, b. c. 1100. CLVII. 39.

Rapoto nobilis, d. c. 1100. XVIII. 9. Rapoto, cum patre Piligrimo, t. c. 1100. LIX. 18.

Rapoto, cum uxore et filiis, b. c. 1120. CLXXXI. 44.

Rapoto nauta de Stein, t. c. 1203.— 281.

Rapoto miles domini Gebehardi, b. c. 1110. CVI. 29.

Rapoto servus ecclesiae, t. c. 1160. CCLXXXVI. 72. CCLXXXVII. 73.

Rapoto, t. c. 1100. XIX. 9. XXIII. 10. XXXI. 12. — c. 1110. XLVIII. XLIX. 16. LII. 17. — c. 1092. LXIII. 19. — c. 1100. LXXIV. 22. — c. 1110. CXIV. 31. — c. 1120. CLXXVI. 43. 44. CLXXXIV. 45. — circa 1124. CCXXII. 55.—c. 1125. CCXXXIX. 58. Rathart, t. c. 1125. CCCXLVI. 90.

Ratilberge (Radilinperge, Retelperch), Godfridus de — t. a. 1207. — 284. 285.

Meingotus de — t. a. 1268. — 320. — a. 1276. — 323. — a. 1281. 330. — a. 1284. — 333.

Ratolf, ministerialis Mathildis comitissae, 239.

Ratolt, c. 1114. C. 28. — c. 1110. CXLIV. 36. — c. 1125. CCII. 50.

Ratoltstorf, Eberhardus de — (de familia ecclesiae), t. c. 1190. CCCXXXI. 86.

Rawana (Rauna), Megingoz et frater ejus Sigifridus de — Megingoz senior progenitor eorum — Otto filius Megingozi (junioris), mem. a. 1456. CCCLXXIII. 97. (CCLXII. 64. CCLXVIII. 68.) (Siehe auch Grie, Megingoz, Piligrim, Sigifried.)

Eberhardus de — t. c. 1184. CCCXIV. 80.

Wichardus et Otto de - (Rawina) tt. c. 1180. CCCXV. 80.

Albero et Otto de — tt. c. 1235. — 309.

Razeinsdorf, Eberhart decimator de — t. c. 1203. — 281.

Razo, precurator episcopi patav. Altmanni, mem. c. 1130. — 267.

Razo, t. c. 1083. IV. 4. — c. 1100. XVI. 9. XX. 10. — c. 1083. XXVI.

Razwin, c. 1110. XLIX. — c. 1120. CLXXXVI. 45.

Raztingin (Rassing), Volchmarus de — cum sorore Alrune, b. c.1110. CLXIX. 42. 161.

Chunradus et Udalricus de — germani fratres, b. c. 1110. CLXX. 42.

Gerungus de — b. anno 1162. CCLXXXV. 72.

Sibet de — t. c. 1160. CCXCII. 74.

Hartwich de — test. eirea 1140. CCCLXX. 96.

Rechperge, Otto de — t. a. 1156. CCCLXXIV. 98.

Regil, t. c. 1110. XCV. 26.

Regilinde Gottwici conversa, e. 1120. CLXXIV. 43.

Reginbertus et duo filii ejus (de Hagenau?), c. 1115. XCVIII. 27. 147.

Reginbertus de familia ecclesiae, t. c. 1160. CCXCIII. 75.

Reginbertus (Reginpreht), t. e. 1100. XXIX. 11.— c. 1124. CCXXIII. 55.— c. 1125. CCXXXIX. 58.— c. 1160. CCLXXVI. 69.

Reginboto, t. e. 1100. XVI. 9.

Reginger et Tiemo milites Udalrici comitis de Ratilperge, t.c. 1075. — 239.

Regingerus ministerialis marchionis, t. c. 1124. — 272.

Regingerus noster advocatus et filius ejus Reginger, t. c. 1120. CLXXIV. 43. CXXXI. 34. CLH. 38. — c. 1124. CCXIII. CCXV. 52. — c. 1122. CCXVIII. 54. — c. 1120. CCCXLIV. 90.

Reginger filius Regingeri, t. c. 1130. CXXVI. 33. — circa 1124. CCXXVI. 56. — c. 1136. CCLI. 61. Reginger, t. c. 1083. V. 5. — c. 1100. XII. 8. XXIII. 10. XXI. 12. XLIV. 14. — c. 1101. XLV. 15. — c. 1110. XLIX. LI. 16. LII. 17. — c. 1101. LV. 17. — c. 1110. XCl. 25. CXIII. 30. — c. 1120. CLIV. 39. —

CXIII. 30. — c. 1120. CLIV. 39. — c. 1123. CLXVI. 41. — c. 1120. CCVII. 51. — c. 1124. CCXXIV. 55. CCXXVII. 56.

Reginhart cum fratre Herimanno (de Huntisheim), t. c. 1110. CIV. 29. — c. 1125. CXCVIII. 49. — c. 1120. CCVII. 51.

Reginhart et frater ejus Walther, tt. c. 1140. CCCXXXIX. 89.

Reginhart, b. c. 1115, CL. 38.

Reginhart, t. c. 1083. XXVI. 11.—
c. 1110. XLVIII. 16. LXVI. 20.
LXXVII. 23. LXXXV. 24.— c. 1083.
CVIII. 29.— c. 1120. CXXXII. 34.
— c. 1120. CLXIV. 41. CLXXVIII.
44. CLXXXV. 43.— c. 1124. CCXV.
52. 272. CCXX. 54.— c. 1130.
CCXXXVII.58.— c. 1125. CCCXLVI.
90.

Reginherus maritus Gisilae, pater Tiemonis, † c. 1120. CXXXIII. 35.

Reginhuen, t. c. 1120. CLXXIII. 43.

Reginmar et alius Reginmar, tt. e. 1120. CXXXIV. 34.

Reginalt, t.c.1100.CXI.30.— c.1124. CCXXIV. 55.— c. 1180. CCCVI. 78.

Reginpolt, t. c. 1100. XIX. 9.

Reichardis cum avunculis Heinrico et Hartmut, b. a. 1232. — 300.

Reimboto dominus, t. a. 1293. — 343. Respic, Rudigerus de — c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Rex Otto (civis Cremsens), t. c. 1160. CCXCV. 76.

Richersdorf, Heinricus de — t. c. 1175. CCCV. 78.

Rudigerus de — test. circa 1190. CCCXXXI. 85. — circa 1200. CCCXXXIII. 86.

Richiza, matrona (de Chuliub). b. c. 1083. III. 4. 112. — mem. c. 1096. — 254.

Richiza vidua Heinrici Gottwici tumulati, b. c. 1100. LVI. 56.

Richiza, b. c. 1100. XXVIII. 11. — c. 1110. XCII. 25.

Richart, t. c. 1092. LXIII. 19.

Richere, t. c. 1120. CLXXVI. 43.

Richkart ex familia S. Agapiti, super altare S. Mariae in Gottwico mutuo tradita, c. 1140. — 268.

Richolbesperge, Heinricus de a. 1246. — 312.

Richoltsperg, Heinricus et Chunradus fratres dicti de — tt. a. 1288. — 338.

Richo, t. c. 1100. XVIII. 9.

Richper (de familia), t. c. 1180. CCCXVIII.81.c.1190. CCCXXIII.83. Richpolt, t. c. 1100. XVII. LIV. 17. Richpoto, t. c. 1083. V. 5.

Richpreth, t.c. 1130. CXXXVIII. 35. Rietental, dom. Wichardus miles de — t. a. 1289. — 340.

Riedmarcha, Gotifrit et frater ejus Pabo de — tt. c. 1122. CCXVIII. 54. Gotifridus nobilis pro defuncto fratre Pabone, b. c. 1123. CCXXI. 55. 129. Rilint matrona, b. c. 1130. CXXXVIII. 35.

Riwin, b. c. 1100. XX. 9. — t. XVIII.

9. — c. 1110. LXXXV. 24. CIII. 28.
— c. 1115. CLI. 38. — c. 1110. CLX. 40. — c. 1120. CCCXXXII.

86. — c. 1130. CCCXXXVII. 88. — c. 1140. CCCXL. 89.

Ronenbere, Albero de — ministerialis ducis, Chunigundis uxor, Heinricus et Werinhardus fratres ejusdem — Gerungus de — t. c. 1180. CCCXVIII. 81. 221.

Ronigin, Chunradus de — t. c. 1123. CLXVI. 41. **160.** — c. 1124. — 272.

Rore, Engilpreht de — t. e. 1130. CCCXLVIII. 91. — e. 1140. CCCLXX. 96.

Chadalhoch de — Iringard uxor ejus, b. c. 1140. CCCLXX. 96. **244.** Rorinbach, Meinhard de — t. a. 1173. CCXC. 74.

Adalbertus de — t. a. 1173. CCC.

Otto de — t. c. 1170. CCCII. 77. Rossazz, Gernot de — c. 1170. CCXCVII. 76.

Engelschalcus de — eum uxore et filio Chunrado, c. 1190.

Heinrieus de — Chalhochus de — tt. c. 1190. CCCXXIV. 83.

Rotenstein, Chunradus et Gerungus, fratres de — soror corum, c. 1190. CCCXXII. 83. 225.

Rotingin, Piligrimus de — nobilis, b. e. 1100. XXXI. XXXII. 12.

Heinricus de — test. anno 1158. CCLXXXI. 71.

Rudigen, Reinbertus de — t.c. 1180. CCCXV. 80.

Rudiger, b. c. 1110. LXXIX. 23.

Rudigerus ingenuus homo eum uxore Irmgard, b. e. 1130. CCCXLVIII. 91. Rudiger cognatus Gozwini de Gutinberch, t. c. 1180. CCCXII. 80.

Rudiger cellerarius, t. c. 1200. CCCXXXIII. 86.

Rudiger, civis Cremsensis, t. c. 1138. CCCXXXVIII. 88.

Rudiger, t. c. 1101. XLV. 15. — c. 1120. CCV. 50. — c. 1140. CCLXXIII. 68. — c. 1170. CCCI. 77. — c. 1180. CCCXI. 79.

Rudlo, antiquus iudex, eivis in Chrems, t. a. 1286. — 334.

Rudmarus (eremisensis), t. a. 1131. CCCLVII. 93.

Rudmarus, t. c. 1140. CCLXXIII. 68. Rudmicha (Rudinich), Hartwicus de — nobilis, d. c. 1110. CIV. 29. **150.** — c. 1137. CXX. 32. — c. 1120. CCVII. 51. — c. 1122. — 272. — a. 1131. CCCLVI. 93. (Siehe auch Hartwicus und Treisma. **187.**)

Rudolfus † frater Waltchuni (de Perge), mem. c. 1083. V. VI. 5. 113. 115.

Rudolfus nobilis, b. c. 1110. L. 16. XCI. 25. CII. 28.

Rudolfus et frater ejus Hartlieb, tt. e. 1110. CII. 28.

Rudolfus ministerialis S. Stephani, t. c. 1100. CLXII. 40.

Rud olf serviens Dietpoldi marchionis, t. c. 1120, CLXI. 40.

Rudolfus de familia, t. c. 1190. CCCXXXI. 86.

Rudolf crucifer, c. 1200. CCCXXXII. 86.

Rudolfus vulpes, t. a. 1289.—340. Rudolf, t. e. 1100. XVIII. 9. XLIV. 14. — c. 1110. XLVI. XLVIII. 16. CIII. 28. CXV. 31.— c. 1120. CLIII. 38. — c. 1110. CLXIX. 42. — c. 1125. CCII. 50. CCV. 50. c. 1122. CCX. 51. — c. 1124. CCXV. 52. CCXIX. 54. — c. 1120. CCXXXI. 56. — c. 1190. CCCXXXI. 86: — circa 1130. CCCXLV. 90. CCCXLVIII. 91.—1160. CCCLXXVII. 98.

Rudpertus nobilis, d. c. 1110. CXLVI. 37.

Rudpreht ministerialis Mathildis comitissae, t. c. 1110. CXXXIX. 36.

Rudpreht cremisensis, t. a. 1131. CCCLVII. 93.

Rupreht, b. c. 1140. CCLXVI. 65.
Rudpreht (Rudbertus, Rupert), t. c. 1083. V. 5. — c. 1100. LXVI. 20. — c. 1110. LXXXI. 23. CXLIV. 36. — c. 1120. CLXXXI. 44. CCV. 50. — c. 1124. CCXV. 52. — c. 1125. CCXIX. 54. CCXLVIII. 60. — c. 1160. CCLXXVI. 69. — a. 1156. CCCLXXIII. 98.

Rudwinus, mem. c. 1083. — II. 2. 251.

Ruhenekke, Hartunede — t. c. 1137. CXX. 33.

Rumolt et filius ejus Tiemo, tt. c. 1100. XLIV. 14. — et filius ejus Meriboto, c. 1100. LIV. 17. — et filii ejus, e. 1101. LV. 17. (Vergl. CXLVII. 157.)

Rumolt ministerialis Mathildis comitissae, t. c. 1110. CXXXIX. 36.

Rumolt, t. c. 1125. CCXVII. 53.

Russbach, Heribort de — t. c. 1160. CCLXXIV. 68.

Wernhardus de — t. a. 1289. — 342. — a. 1293. — 343.

Ruzmares, Dietricus de — t. c. 1130. CCXCI. 74.

S.

Salcho, t. c. 1100. XXIX. 11.

Saliginberge, Riwinus de — t. c. 1200. CCCXXXIII. 86.

Salman, t. c. 1083. CVIII. 29. — c. 1123. CCXXI. 54.

Salmansliten, Otto de — t. c. 1190. CCCXXVIII. 88. 227.

Salvelde, Fridericus de — c. 1175. CCCV. 78. — c. 1160. CCCLXXVII. 99.

Salzburgensis ecclesiae ministeriales Megingoz et Liupoldus, tt. c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Saraxdorf, Sifridus de — t. a. 1232. — 300.

Sarhlingin, Meginhart de — t. c. 1122. CCXVIII. 54.

Sauerstetin, Liutoldus de — t. a. 1217. — 292.

Saxigene (Sahsengange), Werinhardus filius Friderici, t. c. 1150. CCLXXVII. 69.

Hertnidus de — t. a. 1232. — 297.

Sealah, Hermannus de — t. c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Scherant Wilhalm, civis vienn., t. a. 1276. — 324.

Sehetwer, Otto dictus — t. a. 1281. — 330.

Scheuerberch (Schewrnberch), dom. Albero de — t. a. 1283.— 331. Dom. Chunradus, t. a. 1283.— 331.— a. 1284.— 333.

Schiver, Weigandus, Wernhardus, tt. a. 1276. — 325.

Schiltah, Rudolfus de — b. c. 1115. CXLII. 36.

Sehönprunne, Siboto de — t. a. 1276. — 324.

Schonek, dom. Otto de - t. a. 1293. - 343.

Seoinbureh, Heinricus de — t. c. 1121. CXC. 47.

Scoingen (Scowingin, Schaubing), Wigandus de — t. c. 1130. CCLXIX. 67. — e. 1170. CCXCVII. 76. CCCIV. 78. — c. 1175. CCCV.

78. — c. 1180. CCCXI. 79. — c. 1140. CCCLXXII. 97. — a. 1156. CCCLXXIV. 98.

Sconenberch, Rapoto de — t. a. 1171. — 273.

Sconenbuhele, Marchwardus de — e. 1140. CCLXXIII. 68. 200. CCCLXXII.97.—a.1156.CCCLXXIII. 97. — Manegolt de — t. a. 1194. — 278. (Siehe auch Marchwardus und Fridericus.)

Sconheringen, Engilbertus de — t. e. 1140. CCLXIII. 65. 192.

Seonlich Ulrieus, t. c. 1180. CCCXXVI. 84.

Schriche, Wichard de — mem. a. 1141. — 269.

Semftinbach, Reginhart de — liberae conditionis homo, b. c. 1120. CCCXLIV. 90.

Seveld, Chadoldus de — c. 1188. CCCXXV. 84.

Chadolt de — et filius eius Chadolt, tt. a. 1171. — 273. — Wiehardus de — t. a. 1195. — 280. dapifer, t. c. 1206. — 282 et filii eius Chadoldus et Weichardus, tt. a. 1212. — 288. Heinricus de — consiliarius Ottoeari regis, t. a. 1264. — 315. 317.

Sevelder, Heinricus, civis in Stein, t. a. 1286. — 334.

Siber, Bertoldus, t. c. 1160. CCCLXXVIII. 99.

Sieco, t. c. 1140. CCLXXIII. 68.

Sigibolt, t. c. 1130. CXVIII. 32. — c. 1125. CCII. 50.

Sigiboto filius Voleradi, b. c. 1125. CCII. 50.

Sigiboto, t. c. 1095. XIII. 8. — c. 1120. CLXXIII. 43. — c. 1150. CCLXVII. 66.

Siboto, burgensis de Wienna, mem. e. 1203. — 281.

Sigifridus puer in monasterio educatus, c. 1110. CCCLXXI. 96. Sigifrid et Megingoz fratres (de Grie, vel Rawana), b. c. 1145. CCLXII.
65. — Sigifrid i relicta, c. 1148. CCLXVIII. 66. (Siehe Rawana.)

Sivridus (de Chraneperch), ministerialis Ekkeberti comitis de Putine, t. a. 1158. CCLXXXI. 70.

Sigifridus de familia S. Mariae, t. a. 1161. CCLXXXIV. 72.

Sifridus filius Leupoldi in alta strata Viennae, mem. a. 1298. 348.

Sigifridus (Sivridus) mem. c. 1083. II. 3. — t. c. 1110. XXIII. 10. — c. 1100. XXIX. 11. — c. 1110. XLVIII. 16. — c. 1100. LXII. 19. — c. 1110. LXXXIX. 25. CXII. CXIII. 30. — c. 1130. CXVII. 32. — c. 1100. CLX. 40. — c. 1110. CLXVIII. 42. — c. 1120. CLXXIX. 44. — c. 1110. CXCII. 37. — c. 1150. CCLX. 63. — c. 1148. CCLXVIII. 66. — c. 1180. CCCIX. 79. — c. 1190. CCCXXIII. 83. — c. 1130. CCCXXXVII. 88. — c. 1160. CCCLXXIV. 98. — c. 1120. CCCLXXIX. 99.

Sigihardus de familia, t. c. 1180. CCCXVIII. 81.

Sigihart, t. c. 1100. XLVI. 16. c. 1115. CXLIX. 38.— c. 1120. CLXXI. 42.— CLXXIX. 44.— c. 1125. CCCXLVI. 90.

Sighardischirchin, Sighart et Otto frater ejus de — tt. c. 1120. CLXXXI. 44.

Sigiloch ministerialis Mathildis comitissae, mem. c. 1075. — 239.

Sikkendorf, Tiemo de — t. c. 1160. CCLXXXVII. 73.

Synmanninge (Symeingen), Rudolfus de — t. c. 1206. — 282. — Herbordus de — t. a. 1270. — 322.

Sirnich, Ernst, Heinrich de — t. a. 1173. CCXCIX. 77.

Smerberch, Heinrieus de — t. a. 1180. CCCXVIII. 81. Smida, dom. Ulricus de - t. a. 1289. - 342.

Smidarn, Engilschach? Dettrich de — tt. c. 1160. CCLXXXVIII. 73.

Smirl Albero, t. c. 1190. CCCXXVII. 85.

\*Snello, t. c. 1100. XVI. XX. 9. — c. 1083. XXVI. 11. — c. 1100. XLIV. 15. — c. 1110. XLVIII. 16. LII. 17. — c. 1100. LVIII. LIX. 18. LXII. 19. — c. 1092. LXIII. 19. — c. 1105. LXXI. 21. — e. 1110. LXXVII. LXXXII. 23. LXXXII. LXXXIII. LXXXVI. 24. — c. 1114. C. 27. — c. 1110. CIV. 28. — c. 1083. CVIII. 29. — c. 1100. CXII. 30. — c. 1110. CXIV. 30. — c. 1120. CXXXII. 34. — c. 1115. CXLVII—VIII. 37. — c. 1100. CLV. CLVI. 39. CLX. 40. — c. 1120. CLXVIII. 42. — c. 1130. CCCXXXVII. 88.

Snetzel, Tiemo, Otto, cives viennens. t. a. 1276. — 325.

Sophia matrona cum filio Chunrado, b. c. 1100. LXIV. 19.

Spismaster (Spismagister), Hunilo, t. a. 1232. — 298.

Wernherus, civis viennens. t. a. 1276. — 325.

Spitze, Arnoldus de — t. c. 1235. — 309. — a. 1246. — 312.

Stamiheim, Adalpreht de — t. c. 1075. — 239.

Adalbertus de — t. c. 1130. CCLL 61.

Staphilarin, Eppo de — b. c. 1130. CCLIII. 61. — c. 1135. CCLXV. 65.

Starchant, t. c. 1120. CXXX. CXXXII. 34. — c. 1125. CXCVIII. 49.

Starcholf eum compare, b. c. 1120. CXXXIV. 34.

Starcholf, t. c. 1083. CVIII. 29.

Starhfrit ingenuus, b. c. 1120. CLXXIX. 44. Starhfrit, t. c. 1101. XLV. 15. — e. 1130. CCCL.

Staber Liupolt, t.c. 1200. CCCXXXII. 86.

Staudiza, Adalbero de — non ignobilis vir, b. c. 1120. CXVII. 31. 152.

Staudratisdorf, Perhard de — c. 1130. — 267.

Stauze, Ulricus de — t. c. 1186. CCCXXV. 84.

Stephani, S. ministeriales, c. 1090. XCIX. 27.

Stephano, Arnoldus de S. — t. e. 1203. — 281.

Steger Ruegerus, t. a. 1289.—340. Steygsperch, Ulricus de — t. a. 1296. — 347.

Steine, Albwinus de — c. 1110. CLIII. 38.

Stein (an der Donau), Otto de — t. a. 1131. CCCLVII. 93.

Rapoto nauta de — t. c. 1203.— 281.

Cives iurati de — tt. a. 1286. — 334.

Hilperus, Cholomannus, Andreas fratres et cives de — tt. a. 1286.— 334.336.— a. 1293.— 343.345.346.
Andreas de — mem. a. 1300.— 350. 351.

Steinberch, Eberhardus de — b. c. 1180. CCCIX. 79.

Steinkirchen, Otto et frater ejus Heinricus de — c. 1130. CXLII. 36.

Stiven, Heinricus filius Erchinberti de — t. c. 1216. — 290.

Stissendorf, Heitfold de - c. 1180. CCCXV. 80.

Storhnberg, Rugerus de - t. a. 1300. -351.

Strass, Hiltprandus, Perhardus de — tt. a. 1289. — 340.

Streitwesen, Margareta de — cum filio Heinrico et filiabus, a. 1289. — 340. Struno, Ulrieus et filius eius Ulricus marsealcus, tt. e. 1206. — 282.

Ulrieus, t. a. 1212. — 288.

Stubich Rudolfus, t. a. 1195 .- 280.

Suinze, Pabo de — t. a. 1161. CCLXXXIII. 71.

Sulze, Werinhart de — cum fratre Richolpho de Widen, tt. c. 1136. CCCXX. 82.

Sumerowe, Chunradus et Heinricus fratres de — tt. a. 1264. — 317.— a. 1268. — 320.

Chunradus de — t. a. 1270.—322. — 1276. — 323. — a. 1281. — 330. — a. 1288. — 338. — a. 1293. — 343.

Chunradus iunior de — Heinricus frater eius tt. a. 1293. — 343.

Sun, Rupreht, Rudolfus, tt. c. 1160. CCLXXIV. 68.

Sunnenberch, Hademarus de — t. a. 1217. — 292. — b. a. 1232. — 298.

Leutwinus dictus de — cum uxore Elisabeth. a. 1289. — 341. Suveringen, Udalricus de — t. e. 1160. CCLXXIV. 68.

Su eiko cum uxore Widara, b. c. 1110. LXXXV. 24.

Swabedorf, Rapoto de — t. a. 1161. CCLXXXIII. 71.

Swanze, Gotefridus de — t. c. 1175. · CCCXVI. 81.

Fridericus, t. a. 1231. — 296.

Swarzach, Dietricus de — t. a. 1158. CCLXXXI. 70.

S w a r z a, Heinricus de — t. a. 1161. CCLXXXIII. 71.

Swarzah, Rudolfus et Heinricus de — et Poppo, tt. c.1170. CCXCVIII.76.

Swarcenowe, Albero de — t. a. 1232. — 297. 298.

Sweblo Rudigerus, t. a. 1243.

Swelnpach, Heinricus de — miles Liutoldi de Chunring, t. a. 1286. 336. — a. 1300. — 351.

Swiker, t. c. 1101. XLV. 15.

Swithart, t. c. 1120. CXXXIII. 34. — c. 1145. CCLXII. 64. — c. 1170. CCCI. 77.

# U. Ŏ.

Udalricus seculo renuncians, Bertoldus fraterejus, b.c.1110. XLVI.13. Udalricus nobilis, d. c. 1092. LXIII. 19. — d. c. 1100. LXIX. 20. — d. c. 1110. CXLVI. 37.

Udalricus signifer mem. c. 1083. II. 2.

U dalricus filius Reginherti (de Celkingin), t. e. 1123. CXVI. 31. 152. U dalricus ministerialis Mathildis

comitissae de Ratilperg, c. 1075. — **239.** — c. 1110. CXXXIX. 36.

Udalricus de familia S. Mariae, t. a. 1161. CCLXXXIV. 72. — a. 1173. CCC. 77.

Udalricus quidam hierosolimam iturus, b. c. 1130. CXXV. 33.

Ulrich dapifer, t. a. 1171. — 273. Ulricus hospes, t. a. 1232. — 300.

Utricus hospes, t. a. 1232. — 300.

Udalrich (Ödalricus, Ulricus), t. c. 1083. IV. 4. — c. 1100. XII. 8. XVI. XVII. 9. — c. 1083. XXVI. 11. — c. 1097. XXXIII. 12. — c. 1107. XXXIV. 12. — c. 1100. XLI. 13. — c. 1101. XLV. 14. — c. 1092. LXIII. 19. — c. 1100. LXVI. LXIX. 20. LXXIV. 22. — c. 1110. LXXXVII. XCII. 25. — c. 1090. XCIII. 26. — c. 1110. CIII. 28. CV. 29. CXV. 31. — c. 1115. CXLII. 36. — c. 1110. CXLIV. 36. — c. 1115. CXLII. 39. — c. 1115. CLXVII. 40. — c. 1120. CLXXXV. 45. — c. 1110. CXCII. 47. — c. 1120. CCXXXI.

56. — c. 1130. CCXXXVIII. 58. CCXLIII. 59. CCXLVI. 60. — c. 1150. CCLXI. 64. — c. 1130. CCLXXI. 67. — a. 1161. CCLXXXIV. 72. — c. 1130. CCXCI. 74. — c. 1170. CCCII. 77. — c. 1180. CCCVI. 78. — c. 1184. CCCXIV. 80. — c. 1190. CCCXXXI. 86. — a. 1216. CCCXXXV. 87. — c. 1125. CCCXLVI. 90. — a. 1133. CCCLXIV. 95. — c. 1140. CCCLXXII.97. — a. 1156. CCCLXXIII. 97. — c. 1160. CCCLXXV. 95.

Ödalrichseirche, Tiemo de — t. e. 1140. CCCLXX, 96.

 Ö d a l s c a l c h ministerialis domini Wolfkeri de Naliuph, d. c. 1110. CXLIII. 36.

Ó dals calch de familia ecclesiastica,t. c. 1145. CCLIX. 63.

Ódalscalch, t. c. 1124. CCXII. 52. — c. 1125. CCXLI. 59. — a. 1156. CCCLXXIII. 97.

VItsheim, Hartwicus de - d. c. 1125. CXCVIII. 49.

Ura, Engilscalch de - t.c.1140.-268.

Urbetsch Chunradus, t. a. 1276. — 325.

Ur var, Sivridus de — t. a. 1268. — 318.

Urla, Pernhardus de — t. c. 1136. CCCXX. 82.

Urliuch eum compare Imila, b. c. 1110. LXXXVII. 24.

Urliuch ingenuus vir, d. c. 1130. CCLH. 61.

Urliuch, t. c. 1110. XCVII. 26. CII. 28. — c. 1120. CLXXXVII. 46. — c. 1125. CC. 49. — c. 1130. CCXXXVII. 58. — a. 1156. CCCLXXIII. 97.

Ötendorf, Otto de — et filii ejus Chunradus, Egino, Chunradus? Hugo? tt. a. 1173. CCXCIX. CCC. 77.

Otile, c. 1124. CCXIV. 52.

Ötpreht, t. c. 1100. XII. 8.

Ŏw, Heinricus de — t. a. 1276. — 325. Uzelinge, Hartnidus et frater eius Marehwardus de — tt. a. 1152. — 271.

Vzie niger, t. a. 1131. CCCLVII. 93.

#### W.

Wacdelinge (Weidling) Albertus miles de — a. 1268. — 318.

Wagraim, Gebehardus de — (liber homo), d. a. 1131. CCXC. 73.

Karlomannus de — t. e. 1120. CCCLXXIX. 99.

Waise (Weiso) Sigifridus cognomine — t. c. 1122. CXCVI. 48.

Sifridus et filius eius Sifridus, tt. a. 1194. — 278.

Walchon nobilis (de Perge), b. c. 1083. V. VI. 5. 113.

Waltehun nobilis, d. c. 1120. CLXXXIV. 45.

Waltchun et frater ejus Chunradus, tt. c. 1130. CCCL. 91.

Waltchun, t. c. 1110. LXVI. 20.

CIII. 28. — c. 1100. CXIII. 30. — c. 1120. CLXXXV. 45. — c. 1145. CCLXII. 64.

Walchunus in foro, civis cremsens., t. a. 1286. — 334.

Walchunschirehen, Otto camerarius de — t. c. 1264. — 317.

Walde, Wezilinus de — t. c. 1150. CCCXIII. 80.

Otto et nepos ejus Evander de — e. 1190. CCCXXVII. 84.

Chunrat et frater eius Otto de tt. 1194. — 278.

Wulvingus et Otto fratres de --tt. a. 1288. -- 330.

Otto de — Margareta uxor eius defuncta, filia Alberonis de Michel-

steten, mem. — Wulfingus de — tt. a. 1288. — 338. 339.

Waldae, Liupoldus de — t. a. 1152. — 271.

Waldekka, Adelrammus de — t. e. 1135. CCLXV. 65.

Waldo nobilis, b. c. 1100. LXXIII. 21. 142. 152. 160. — mem. c. 1123. CLXVI. 41. CCXV. 52. 176. — mem. a. 1108. — 262. — filia eius a. 1171. 272. 273.

Waldo (Walto), t. c. 1110. CXCH. 47. — c. 1125. CXCVII. 49.

Walprehtesdorf, Rapoto de — t. e. 1145. CCLXII. 64.

Adalpreht de — t. c. 1180. CCCIX. 79. — c. 1190. CCCXIX. 82.

79. — c. 1190. CCCXIX. 82. Ulricus de — Ortolfus frater ejus,

Walraba, t. c. 1110. XLVIII. 16.

tt. a. 1276. — 324.

Waltherus filius Bertholdi in monasterio educatus, c. 1100. LXI. 18.

Walther et frater Reginhardus, tt. e. 1140. CCCXXXIX. 89.

Walterus vitriarius, t. a. 1276. — 325.

Walther, t. c. 1100. LXXIV. 22.—
e.1130. CVII. 29.— c. 1120. CXCIII.
47.— e. 1125. CXCVII.—VIII. CC.
49.— e. 1120. CCVII. 51.— e. 1124.
CCXXV. 55.— e. 1130. CCXXXVII.
58.— e. 1125. CCXLVI. 60.— c.
1135. CCCLXVI. 66.

Waltherie ministerialis S. Stephani, e. 1110. CLXII. 40.

Waltricus nobilis (de Waltrichisdorf?), c. 1124. CCXXI. 55.

Waltricus nobilis vir, eognatus Ódalrici de Gossisheim, mem. c. 1135. CCLXV. 65.

Waltrich, t. c. 1120, CLXXI. 42. CLXXIII. 43, CLXXXVII. 46.— c. 1124, CCXIII. 52.

Wanstale, Engilsealch de — t. a. 1131. CCCLVI. 93.

Warte, Ekolfus de — t. a. 1194. — 278.

Wasigrim, b. c. 1100. XLI. 13.

Wasserberch (Wazzerberch), dom. Otto de — t. a. 1276. — 323. — a. 1284. 333.

Weissenberg, Dietricus de — Georius frater ejus, tt. a. 1283. — 332. — a. 1284. — 333.

Welminiche, Erchinpreht de — t. e. 1145. CCLXII. 64.

Irmgard, relicta Herrandi de — b. Perhtoldus frater ejusdem Herrandi; —Rudolfus de — t. c. 1180. CCCVIII. 79. 218.

Wentile cum marito Heber, b. c. 1120. CLXIV. 40.

Werde (Werda) Adalbertus (1.—II.)
de — t. c. 1110. CXLIII. 36. — c.
1120. CCVI. 51. — nobilis hierosolimitanus, c. 1110? CCXLIV. 54.
182. — d. c. 1130. CCXLIX. 60. —
a. 1162. CCLXXXV. 72. — c. 1130. CCCXLV. 90. — d. a. 1131. CCCLV.
III. 93.

Ortolfus de — t. e. 1175. CCCV. 78.

Udalricus de — d. c. 1180. CCCX. 79.

Gotescalch de — b. c. 1130. CCCXLII. 88.

Friderich de — t. a. 1131. CCCLVIII. 93.

Hartungus de — t. a. 1243. — 311.

Hartnidus, Otto de — (monachi), tt. a. 1268. — 318.

Dom. H. de — t. a. 1268. — 320. Leo de — miles, t. a. 1270. —

Werdarn, Ascwinus de — d. c. 1160. CCLXXXVII. 73.

Dietricus et Wirint de — t. c. 1184. CCCXIV. 80.

Dietrieus de — t. a. 1194. — 278.

- Werven, Turineh de t. a. 1152. — 271.
- Werigand nobilis, d. c. 1110. XLVI.
- Werigand dominus, mem. c. 1100. CLVI. 39.
- Werigant et Piligrim fratres Wezilonis de familia S. Stephani, c. 1100. LXXV.
- Werigant, t. e. 1101. XLV. 15. e. 1100. LXXIII. 22.— c. 1110. XCVII. 26.— c. 1120. CLXXXII. 43.
- Werinhard nobilis, d. c. 1110. CLXXIII. 42. c. 1120. CLXXX.
- Werinhart filius Reginberti (de Zelkingin?), t. e. 1125. CCXVII.—VIII. 53.
- Werinhart filius Regingeri, t. c. 1125. CCXVII. 53.
- Werinhard us ministerialis Udalrici, episc. patav., b. c. 1110. CLXII. 40.
- Werinhart, t. c. 1110. XCII. 25. CIII. 28. c. 1130. CVII. 29. c. 1120. CLII. 38. c. 1124. CCXXVII. 56. c. 1130. CCXXXIV. 57. CCXXXVIII. 58. c. 1170. CCCI. 77. a. 1133. CCCLIX. 84.
- Werinherus miles ex familia domini Ottonis de Minnenbach; — Elisa vidua, Albertus privignus ejus, b. e. 1200. CCCXXXIII. 86.
- Werinher, t. c. 1100. XVII. 9.— c. 1120. CLIII.— c. 1190. CCCXXXI. 85.— a. 1131. CCCLVIII. 93.
- Wermut, t. e. 1148. CCLXVIII, 66.
- Wesen, Richkerus et frater eius Friderieus, tt. a. 1194. 278.
  - Hademarus de t. a. 1217. 292.
- Wesilndorf, Chunradus de cum uxore Alheit, e. 1200. CCCXXXII. 86. 229.
  - Martinus de miles Liutoldi de Chunring, t. a. 1300. 351.

- Wezala matrona, b. c. 1100. XXV. 10.
- Wezil praepositus Reginberti episeopi patav., c. 1140. CCLXXIII. 68.
- Wezil de familia S. Stephani, b. c. 1100. LXXV. 22. — c. 1110. CLXII. 40. — CCCLIV. 92.
- Wiezil, ministerialis Udalrici episcopi patav., c. 1121. CXCI. 47.
- We cil (Wiezil, Wczilin), t. c. 1100. LVIII. LX. LXI. 18. — c. 1110. CI. 28. — c. 1083. CVIII. 29. — c. 1120. CXXXI. 34. — c. 1115. CLXVII. 41. c. 1120. CLXXXVI. 45. — c. 1125. CCXLVIII. 60. — c. 1130. CCLIII. 61. — c. 1160. CCLXXVI. 69. — c. 1130. CCCXXXVII. 88.
- Wibizin, mem. c. 1083. II. 2.
- Wichardus nobilis seculo renuncians, b. c. 1100. CLX, 40.
- Wiehardus advocatus, t.a. 1216. CCCXXXV, 87.
- Wichardus filius Margarethae, matronae nobilis, b. c. 1120. CLII. 38.
- Wichardus et frater ejus Heinricus, tt. c. 1110. CIV. 29. — c. 1120. CCVII. 51.
- Wichart, t. c. 1110. XCII. 25. c. 1083. CVIII. 29. c. 1120. CCV. 50. CCXXXI. 56. a. 1216. CCCXXXV. 87. c. 1140. CCCXXXIX. 89.
- Wichfrit, t. c. 1120. CCXXXI. 56.
- Wichpoto, t. e. 1090. XCIV. 26.
- Wichpoto, t. c. 1100. LXIV. 19. c. 1090. XCIII. 26.— c. 1120. CXXXIII. 34.
- Wichpret, t. c. 1100. XXIII. 10. e. 1133. CCCLX. 93.
- Widara uxor Sueikonis, b. c. 1110. LXXXV. 24.
- Widen, Richolphus de et frater Werinhardus de Sulze — tt. c. 1136. CCCXX. 82.
- Widerweld, Heinricus? Ortlieb de tt. a. 1161. CCLXXXIII. 71.

Werinhardus de — c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Wielant et frater eius Pero, tt. e. 1110. CLXIX. 42.

Wielant, t. c. 1110. CIV. 29. CXCII. 47. — e. 1120. CCVII. 51. — c. 1130. CCXXXVII. 58.

Wien (Vienna, Winne), Siboto, burgensis de — mem. c. 1203. — 281.

Leupoldus, quondam iudex posterior viennens. cum uxore Lyeba, a. 1276. — 324.

Piligrimus iudex et consules iurati civitat. viennens. — tt. a. 1298. — 348.

Wie z a conversa, b. c. 1110. CXLI. 36. Wig ant, t. c. 1100. LXVIII. 20.

Wiehman (Wigman), t. c. 1100. XLIV. 14. — c. 1110. LXXXV. 24. — a. 1131. CCCLI. 92.

Wigo, t. c. 1110. XCII. 24.

Wigrat, t. e. 1100. XVIII. 9.

Wildenstein, Otto et Marquardus fratres de — tt. a. 1286. — 334. a. 1288. — 338. — 339. — a. 1289. — 342. — a. 1293. — 343. 345. a. 1294. — 346.

Williburch relieta Sigihardi, cum filio Sigihardo et filia Berhta, b. c. 1150. CCCLXIX. 96. 244.

Willibirch semetipsam tradens, b. c. 1160. CCLXXXIX. 73.

Willibirg uxor Piligrimi de Grie, b. e. 1120. CCIII. - V. 50.

Willihalm libere conditionis homo cum uxore, filiis et filiabus, b. c. 1130. CCLII. 61.

Willihalm ministerialis comitissae Mathildis de Ratilperg, t. c. 1110. CXXXIX. 36.

Willihalm, t. c. 1083. IV. 4. — c. 1092. LXIII. 19. — c. 1100. LXVIII. 20. — c. 1110. LXXVII. 23. — c. 1083. CIX. 30. — c. 1110. CXIII. 30. CXCII. 47.

Williherie, t. c. 1100. CLX. 40. — c. 1120. CCIII. 50.

Williheringin, Udalrieus de —
(I. et II. h. n.), advoeatus super domum S. Stephani, e. 1112. XCVIII.
27. 147. — e. 1120. CXXXV. 35. — d. c. 1125. CCXVII. 53. 128. — t. e. 1122. CCXVIII. 53.

Willo, t. c. 1120. CLIV. 39.

Winburin, Bertholdus de — t. c. 1180. CCCIX. 79.

Winchel, Rahawinus de — t. c. 1150. CCLXIV. 65. — Hartwicus?

Chunigunda de — cum viro suo Poppone, b. c. 1160. CCCLXXVII. 98. 246.

Ortlieb, frater Popponis de — c. 1186. CCCXXV. ministerialis Liutoldi comitis — c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Wolfker de — t. c. 1175. CCCV. 78.

Winehilarin, Tiemo de — t. c. 1140. CCCXLI. 89. 233.

Winden, Otto et Chunradus de — tt. c. 1210. — 287.

Windistei, Chunradus de — t. a. 1289. — 340.

Windorf, dom. Heinricus de — t. a. 1289. — 340.

Winpozzing, Walchunus de — t. c. 1190. CCCXXVIII. 85. 227.

Winther, t. c. 1110. CIII. 28. — c. 1125. — CCII. 50.

Wirineh, t. e. 1090. XCIII. 26.

Wirint (Wirnto), c. 1130. CXXXVIII. 35. — c. 1120. CCXXXI. 56. — c. 1170. CCXCVIII. CCCII. 77. — c. 1180. CCCXII.—XIII. 80.

Wirmila, Raffold de — filiusque eius Raffold et gener Piligrim, tt. c. 1075. — 239. 240.

Chunradus de — ingenuus, nobilis — b. c. 1125. CCXLV. 60. **234.** c. 1140. CCLVIII. 63.— c. 1135. CCLXV. 65. — b. c. 1130. CCCXLV. 90. — t. a. 1131. CCCLVIII. 93.

Wirtina, compar cuiusdam Mazile, b. c. 1110. LXXXVI. 24.

Wise, Marchwardus de — t. c. 1170. CCXCIV. 74.

Wihselbach (Weichselbach), Chunradus et Heinricus de — (servi ecclesiae), tt. a. 1270. — 322. — a. 1276. — 324.

Wisenrut, Ulrich de — t. c. 1180. CCCXV. 80.

Wisindorf, Dietmarus de — ecclesiae Kottwicensis villicus (cum filiis Dietmaro et Pitrolfo), b. a. 1216. CCCXXXV. 87. 230. — t. c. 1203. — 281.

Pitrolfus de — t. a. 1277. — 326. Wisint, t. c. 1110. CXLVI. 37.

Wiso, t. c. 1120, CCXXXI. 56.

Witen, Walter de — t. c. 1120. CCCLXXIX. 99.

Witigeisdorf (Weitginsdorf, Weikensdorf), Gumpo de — et uxor ejus, b. c. 1150. CCLXXIX. 70.

Sigifridus et Hugo de - tt. e. 1136. CCCXX. 82.

Ortlieb de — t. c. 1203. — 281. Chunradus de — t. a. 1232. — 300.

Witilo, t. c. 1120. CLXXXII. 45.

Witimarus, de familia monasterii, t. c. 1160. CCLXXXII. 70.

Witimarus, t. c. 1140. CCLVIII. 63. c. 1150. CCLXI. 64.— CCLXVII. 66.

Wither, t. c. 1124, CCXIV. 52.

Witra, Heinricus de — t. a. 1264. — 317.

Wiziman, t. c. 1110. LXXVIII. 23. Wlean, b. c. 1120. CXXXI. 34.

Wluilie, t. c. 1120. CCIII. 50.

Wochingen, Albertus de — t. a. 1208. CCCXXXIV. 87.

Wokerlo Hermannus, t. a. 1289. — 340.

Wolferim, t. c. 1110. CLXIX. 42.

Wolfgersdorf, Hermannus, Wernhardus, Ulricus fratres de — tt. a. 1264. — 317.

Hermannus de — t. a. 1281. — 330. — b. a. 1293. — 344.

Wolfhere, t. c. 1100. LX. 18. — c. 1130. CCXXXIV. 57. CCXXXVIII. 58.

Wolfkanch, t. c. 1100. LX. 18. — c. 1110. XCl. 25. — c 1124. CCXXIV. 55.

Wolfkerus nobilis, mein. c. 1100. XLIV. 14.

Wolfkerus frater Ekerici, b. c. 1130. CVII. 29.

Wolfker et frater ejus Huch, tt. c. 1180. CCCVI. 78.

Wolfker civis Cremsens, t. a. 1138. CCCXXXVIII. 88.

Wolfkerus de familia ecclesiae, t. a. 1173. CCC. 77.

Wolfker, t. c. 1110. XCVII. 26.—
c. 1130. CXXXVII. 35.— c. 1110.
CXLIV. 36. CXLVI. 37.— c. 1100.
CLV. 39.— c. 1125. CC. 49.— c.
1121. CCVIII. 51.— c. 1122. CCX.
51.— c. 1130. CCXXXVII. 58.—
c. 1148. CCLXVIII. 66.— c. 1130.
CCLXX. CCLXXI. 67.— c. 1160.
CCLXXV.—VI. 68.— c. 1138.
CCCXXXVIII. 88.

Wolfkrim, t. c. 1120. CLXXXIV. 45.
Wolfpezzingin (Wolfpassing),
Arnoldus de — frater ejus Hunno,
t. c. 1140. CCLXXIII. 68. 200.

Otto de — t. a. 1194. — 278.

Wolfper et filius ejus Wolfper, tt. c. 1160. CCLXXXIX. 73.

Wolfper nauta, c. 1160. CCXCV. 76.

Wolfper, t. a. 1156. CCCLXXIII. 97.

Wolfpero, t. c. 1100. XLIV. 15.

Wolfpreht, t. c. 1120. CXXVIII. 33. Wolfram, t. c. 1083. V. 5. XXVI. 11.

— c. 1160. CCCLXXVII. 98.

Wolfrat, t. e. 1095, XIII, 18. — e. 1140, CCLXVI, 66.

Wolfreuter Chunradus, t. a. 1286.

— 336.

Ulricus et Chunradus filii defuncti Chunradi de Wolfreut, Chunradus et Johannes filii ipsorum, mem. a. 1300. — 351.

Wolftrigil nobilis pro uxore Adalheide, b. c. 1100. XIX. 9.

Wolftrigil, t. c. 1122. CCXVIII. 54.

Wolfuisten (Wolfstein), Udalrieus de — t. c. 1132. CCLVII. 62.

Wollo Hertwicus (civis de Hedrichsdorf), t. a. 1289. — 340.

Wolo, Rudolfus miles dictus — t. a. 1293. — 343.

Wolmutsa, Piligrimus de — t. a. 1152. — 271.

Wormze, Otto de — t. a. 1231. — 296.

Wus so Ulricus', t. a. 1243. - 311.

 $\mathbf{Z}$ .

Zakkingen (Zekkinge), Mahtilt de — b. c. 1150. VII. 5. 115.

Heinricus et Sigiboto de — tt. c.

Sighart de — c. 1160. CCXCII. 74. Heinricus, marscalcus de — (officialis monasterii), t. c. 1203. — 281.

Heinricus de — t. a. 1212. - 288. Siboto de — t. a. 1264. - 317.

— a. 1268. — 320.

1147. CCLXXX. 70.

Dom. Heinricus miles de — t. a. 1276. — 324.

Chunradus de — (servus monast.), t. 1294. — 346.

Zant Cunradus, t. c. 1200. CCCXXXIII. 86. 229.

Zaucharn, dom. Rugerus de — t. a. 1286. — 336.

Zebingen, Heinricus de — et fratres ejus Rapoto, Otto, Heinricus? tt. a. 1161. CCLXXXIII. 77.

Albero de - c. 1186. CCCXXV. 84.

Heinrieus de-a.1156.CCCLXXIII. 97.

Wichardus de — (advocatus monasterii, cfr. **230**·), t. a. 1194. 278. — mem. a. 1232. — 297. **298**· Heinricus de — t. a. 1212. — 288. — a. 1217. — 292.

Zeindill Otto, t. a. 1243. — 311. Zeizo, b. c. 1130. CXXIV. 33.

Zeizo (Ceizzo), t. c. 1100. XVIII. 9. XLIV. 14. — c. 1110. XLVIII. 16. LXXV. 22. — c. 1090. XCIII. 26. — c. 1110. CI. 28. — c. 1115. CXLVII. —VIII. 37. CXLIX. 38. — c. 1110. CLVII. 39. — c. 1100. CLIX. 39. — c. 1120. CLXXXI. 44. — c. 1122. CCXI. 51. — c. 1120. CCXXXIII. 57. — c. 1130. CCXLIII. 59. CCLV. 62. CCCXXXVII. 88. CCCXLVIII.—IX. 91. — c. 1120. CCCLXXIX. 99.

Zeizeinmur, Otto de — ministerialis patav., t. a. 1194. — 278.

Zelking (Celkingen), Udalrieus de — filius Reginberti, t. c. 1123. CXVI. 31. 152.

Werinhart de — filius Reginberti, t. c. 1123. CLXVI. 41. CCXVII. 53. — c. 1122. CCXVIII. 54.—c. 1124. — 272.

Albertus, Ludwicus fratres de — tt. a. 1264. — 316.

Dom. Otto de — t. a. 1286. — 334. — a. 1293. — 343. 344.

Dom. Ludwieus de — t. a. 1293. — 343. 344.

Heinricus de — miles, t. a. 1270. — 322.

Zemiliup, Peringerus de — ministerialis ducis Austriae, Adalheid uxor ejus Gottwici sepulta, b. a. 1161. CCLXXXIV. 71. 207.

Udalrieus de — t. c. 1130. CXVII. 92. — d. c. 1125. CCII. 50. frater Peringeri, t. a. 1161. CCLXXXIV. 72.

Zendorf, Otto de — (monachus), t. a. 1268. — 318.

Zengir Rudgerus, t. a. 1243. — 311.

Z'occlisdorf (siehe Occlisdorf).
Zull Chunradus, maritus Elisabethae
cognomento Zulline de Cupharn,
mem. c. 1190. CCCXXVII. 84.
226.

Chunradus Zulle (junior), de familia ecclesiae — t. a. 1208. CCCXXXIV. 86.

Zunis (Zvins), Dietricus de — t. c. 1130, CCXLIX. 60.

Eberhardus de - t. c. 1180. CCCXVIII. 81.

Zwaiman Heinricus, t. c. 1200 CCCXXXIII. 86. 229.

Zweintendorf, Rapoto de — e. 1160. CCLXXVIII. 69.

Zwetwel, Piligrimus de — t. a. 1156. CCCLXXIII. 97. frater Hadamari de Kunringin, t. c. 1138. CCCXXXVIII. 88. 231.

Marquardus de — miles Liutoldi de Chunring, t. a. 1300. — 351.

## III.

# Wort- und Sach-Verzeichniss.

#### A.

Abbatis libera electio, 258. 259. — confirmatio ab episcopo dioeces. — cum consensu imperiali, 103. 105. — citatio a judicibus delegatis, 303. 304. — depositio, 101. 102. — intoxicatio, 102. — obitus in captivitate, 101. 307. — resignatio et voluntaria cessio, 101. 293. — transitus ad Ordinem Praedicatorum, 101. 302.

Abbatissa, CCLXXXV. 72. 208.

Advocatia super bonis monasterii, quae spectat ad principem terrac, 312. 332. — obligata pro ecntum marcis, 282. — reservata CLXXV. 43. CCLXXXIV. 72. — absque omni fructu et luero, 311. 331. — resignata libere, 298. 332. 341. 344. — non in feudum concedenda, 332. — usurpata CCCXXXVI. 88. vacans, 297. 312. — Advocatiae jus, 316. 344. 349. — jura statuta et usus fructus, 312. 319. 329.

Advocatus monasterii (primarius et hereditarius) IV. 4. 113. 162. 249. 254. XIII. 8. 126. XXXIII. 12. 129. CXIII. 30. 151. CXV. 31. CCXVIII. 54. 178. CCCXLVI. 90. — filius marchionis Adalbertus CXC. 46. 167. CXCVI. 48. CCXXXIV. 57. 180. CCCL. 91. 234. — Heinricus dux Austriae CCLXXXIII.

90. — Advocati particulares, C. 27. 148. CLXXIV. 43. 162. CCLXIII. 65. 192. CCCXVI. 81. CCCXXI. 82. CCCXXXV. 87. CCCXXXVI. 88. CCCLV. 92. CCCLVI. 93. 279. 282. 298. 305. 306. 319. 329. 332. — Advocatus ratisponens. CCLXXX. 70. 204. 287. — Advocatissa ratisponens. CCCLIX. 93. 180. 236. 238. — Advocatus super domum St. Stephani, XCVIII. 27.

Agelli CCLXXVIII. 69.

Allodium episcopi patav. Altmanni, II. 4. 112. IX. 6. 118. 147. — marchionis IX. 6. X. 7. 122.

Altare sanctae Mariae in monte Kottwigensi I. II. 2. 109. — ab episcopo Altmanno dedicatum 249. — rogatu fratrum coenobii ab episcopo Udalrico I. a. 1096. confractum, in locum competentiorem transpositum et noviter dedicatum, 254.

Altmanni episcopi anniversarium, 274. - festum beati, 350.

Anniversaria, 275. 293. 339. 345. 176.

Appellatio ad sedem apostolicam, 301-307.

Arbitri, CCCXXXVI. 88. 283.

Augia in danubio, II. 3. XXXVIII. 13. - augiae partes, LXV. 19. 20. 139.

#### В.

Bau des Stiftes, 1. 249. Verschiedene Bauten im Kloster: Ambitus, Bibliotheca, Capellae, Capitulum, Conclavia, Crypta, Chorus, cisterna, dormitorium, hypocaustum, sacristia, turres, fossa et murus exterior ad defensionem, xenodochium fratrum, phanum grandius, templum primarium cum turri, organo etc., 101—106. 126. 154.

Begräbniss in der Stiftskirche, siehe Sepultura, poliandrum.

Bellum Mauribergense (Schlacht bei Mailberg im Jahre 1083), XXXIII. 12. 129.

Beneficia (Lehen), 1. II. 2. 3. 4. — cum viris et feminis universisque appendiciis, IV. 5. V. 6. 113. — u. s. w. — rusticorum, CXLIII. 36.

Bergrecht (Perchrecht), Burgrecht (Purchrecht), siehe Jus civile, emphiteuticum, montanum, urbanum opus.

Bestätigung der Stiftsbesitzungen und Rechte, XCVIII. 27. 146. CCLXXIV. 68. 254-280. 309. 313. 317. 326. 332. 348.

#### C.

Carrada (garrada) vini (Karren, Fuder Wein), 287. 293. 334. **335.** 345. Cautio fidejussoria, 283. 323.

Celebratio missarum et vigiliarum pro defunctis, 339.

Cellarius Conventus, 293.

Census publicus, II. 4. — de beneficiis, CLI. 38. CCVI. 50. CCXCVII. 76. CCCI. 77. CCCXVI. 81. CCCXXIV. 83. CCCXXVIII. CCCXXX. 85. CCCXXXV. 87. — de silva, CCLVII. 62. — census V denariorum a mancipiis annuatim persolvendus, wird im Saalbuche schr oft erwähnt.

Cingulo accinetus (malefactor judici tradendus), 279. 280. 297. 349.

Cliens, CCCLVI. 92. 235.

Codices Traditionum, Vorrede VI. 186.

Collegium sororum in monasterio, CCCXXII. 83. 154. 176.

Colloquium (Conferenz), CCLXV. 65. 193. — generale marchionis et episcopi, c. 1136. CCCLXI. 94. 240.

Communio omnium orationum ab abbate et capitulo data. 299.

Compromissio in arbitros, 283. 284.

Concio solemnis marchionis Liupoldi in eminentiori Chremisiae foro, CXX. 32.

153. — Concilium dueis a. 1216. CCCXXXV. 87.

Consecratio quatuor altarium in Liravelde (Lilienfeld), a. 1217. - 292.

Consolatio fratrum et sororum in anniversariis, 293. 338. 345.

Chrisma et oleum s., 259.

Curia decimalis, 144. — villicalis, 139. — in Krustätten, CCCXXV. 84.
 226. — in Furt, 294. — in Maispirbaum, 315. — in Nieder-Rana, 103. — in Stein, 334. — ad S. Vitum, 320. 329. — in Pfaffendorf, 325.

Curta, VIII. 6. — Curtalia, II. 4. XX. 9. XXIX. XXX. 11. CLXXVI. 43. CLXXXII. 44. CCMI. 51. CCLXII. 64. 174. — Curticula, CLXIV. 41.

Curtis CCCVI. 78. - stabularia, CCLXXVIII. 69. 204.

#### D.

Decimae vini et frumenti, decimatio, II. 2. 3. 4. 110. 118. IX. 7. 121. C. 27. 148. CLXXV. 43. 162. CXC. 46. 162. CCXXXVI. 58. 180. CCLXXIII. 67. 260. 249—256. 263. 269. 274. 277. 286. 287. 299. 328. 333. 351. — decimatores, 281. 325. — Decima episcopalis, 253. 263. 269. 274. 277.

Dedicatio monasterii in hon. s. Mariae (1083. 9. Sept.), 1. 249.

- altaris s. Mariae translati, a. 1096. 254.
- " ecclesiae in loco Chotans (Kottes), CCXVI. 52. 177.
- " ecclesiae in Graze (Gross), a. 1141. 269. 155.

Delegatio, delegatus (Saalmann 109. 197.), IV. 5. XIII. 8. — legator. LII. 17. u. s. w. — subdelegatio, CCLXIX. 67. 197. CCCXX. 82. CCCLXVI. 95. Deserta ad Grie, ad Fuchowa, II. 4. 112.

Dispensator, CCCXXXI. 85. 228.

Dominicalia varia, I. 2. II. 3. XXVI. 11. XXXI. 12. XXXIX. 13. XLII. 13. LIV. 17. XCV. XCVI. 26. CXLVII. 37. CLXXII. 42. CCXII. 52. CCLVI. CCLVIII. 62. CCLXII. 64. CCLXXIV. 68. CCCL. 91. CCCLVI. 92. CCCLXIII. 94. CCCLXVIII. 96.

Domus fratrum Praedicatorum in Chrems, 335. — Domus Viennae emtio 348. Dos ecclesiae in Kulb, 332.

#### E.

Educatio puerorum et puellarum in monasterio, LXI. 18. LXII. 19. LXXI. 21. CLV. 39. CXCIII. 47. 169. CCXCV. 76. CCCLXIX. 96. Fontes. X. 28

Ehhaftnoth, 348.

Electio abbatis libera, 258. 259.

Emenda, 320. — emenda e partes duae ad abbatem, tertia ad advocatum, 329.

Emissio votorum sec. regulam S. P. Benedicti, 331. — Professio in monast.

Emphiteuticum jus, 346.347.

Erbpacht, 327.

Ereiseundia matris, CCLXXXVIII. 73.

Exactores egypti, CCLXXXIX. 73.

Excommunicatio et absolutio, 113.305.

Exemtio monasterii a jurisdictione saeculari, 279. 349.

Exfestucatio, 270. 285.

Expeditio — Friderici I. in Italiam, a. 1158. 70. 205. — si proclamata fuerit pro generali necessitate in civitatibus Austriae, 320. 330.

Expensae in excipienda avena per marscalcos ducis, 288.

#### F.

Familia monasterii, Familiares, kommt oftmal vor; siehe **205—206.** Fercula piscium, 293.

Ferri igniti judicium (Feuerprobe), XCIX. 27. 147.

Feudum, CCCXXIV. 83. CCCXXXV. 87. 321. 325.

Festum purificationis S. Mariae, 1156. CCCLXXIII. 97. — b. Altmanni, 350. — b. Cholomanni, 289.

Forum eminentius Chremisiae, CXX. 32. — Ypolitense, 288.

Fraternitas elaustralis parocho concessa, 293.

#### G.

Gewer und Sehirm (tutella et defensio), 341. 342.

Gottesurtheil, siehe Judicium igniti ferri, XCIX. 27. 147.

Granaria dueis, 279. — granarium Viennae, 349.

Güter-Erwerbungen durch Kauf, II. 3. XLIV. 14. Ll. 16. LXIII. 19. LXXVI. 22. XC. 25. CXVIII. 32. CXXXI. 34. CLXVIII. 42. CLXXXV. 45. CXCVII. 48. CCXXVI. 55. CCXXXIX. 58. CCLXXXV. 72. CCXCVII. 76. CCCLXI. 93. 348.—durch Tausch, XIII. 8. XLIV. 14. C. 27. CXIII. 30. CXV. 31. CLXII.—III. 40. CLXV. 41. CXC. 46. CXCVI. 48. CCXXVII. 56. CCXXXVIII. 58. CCLXXXIII. 71. CCCXLVII. 90. CCCLVI. 92. 277. 280.—durch Schenkungen und Vermächtnisse, siehe die übrigen Nummern des Saalbuches und diplomatischen Anhanges.

#### H.

Homagium (ratio proprietatis, servitutis), 323. 337.

Hospitale, hospicium pauperum in monasterio Gottwie., - hospitalis

magister, hospitalarius, CCLXXVII. 69. 202. CCCXXV. 84. CCCXXXVIII. 88. 275. 314. — Hospitale, hospitalarii ecclesiae Claustroneoburg, 327. 347. Huso (piscis, promittitur), 299.

#### I. J.

Indigentia plebesani sacerdotis (Congrua), 275, 314.

Indulgentiae pro ecclesia claustrali certis diebus, 349.

Infeudatio de jure decimae, 325. 351.

Infirmaria, infirmarius monasterii, 203. 345.

Investitura bonorum super altare S. Mariae, sehr oft im Saalbuche erwähnt. Jahrtags-Stiftungen, siehe Anniversaria.

Judices a sede apostolica delegati. 270. 301-308.

Judicium igniti ferri, XCIX. 27. 147.

Judicis sententia per arbitros amicabili compositione pro bono pacis firmata, CCCXXXVI. 88.

Jugera, VII. 5. LXV. 19. LXXXV. 24. CVII. 29. CXLII. 36. CLXVII. 41. CLXX. 42. CCXXIII. 55.

Jus civile vel urbanum, CCXCVIII. 76. 213. CCCXXVIII. 83. CCCXXV. 84. 226.
— quod vulgo dicitur Purchrecht (juris proprietas), 281. 294.

- ... decimae 325.
- . clericorum ad dimidiam decimam, CLXXV. 43.
- " emphiteuticum, quod in vulgari Perchrecht dicitur, 346. 347.
- " forense, CCCXXV. 84. 226.
- ... instituendi et destituendi colonos, 291.
- " montanum, quod vulgariter dicitur Perchrecht, CCCX. 79. 215. 218. CCCXXXVI. 87. 230. 324. 327. 347.
- " patronatus Abhatis et Capituli Gottwicens in quibusdam ecclesiis et parochiis, 117. 145. 150. 151. 155. 158. 166. 176. 177. 242. 265. 266. 275. 314.
- " precarium, quod vulgo Leip geding dicitur, 351.

#### L.

Lantpfennige, 297.

Leibgeding (jus preearium), 351.

Libra denariorum viennens. monetae, 285. 291. 323. 324.

Lites, litigia über die Besitzungen und Rechte des Stiftes, LXXII. 21. CXVI. 31. CCXVIII. 53. CCXXXVI. 57. CCLV. 62. CCLXVIII. 66. CCLXXIII. 67. CCCXXVI. 84. CCCXXXVI. 87. CCCLXXIII. 97. 256. 267. 268. 270. 272. 277. 280. 283. 285. 287. 289. 290. 295. 301 – 308. 309. 311. 318. 321. 324. 328. 337. 341. 342. 343.

#### M.

Mancipia pro tributo V denariorum annuatim solvendo, vel in proprium servicium et jus perpetuum, vel sub aliis conditionibus, werden im Saalbuche sehr häufig angeführt.

Mandribulus (abbas Bartholomaeus), 104.

Mansus regales, H. 3. 137. 262. — liberales, H. 4. XIX. 9. (115. VI.) 251. 255.

Manumissio mancipii, CCXCIV. 75. 212. - 323. 337.

Marca (argenti), XLIV. 14. LXXIII. 19. CXX. 32. CXXXI. 34. CXLII. 36. CLXVIII. 42. CLXXXV. 45. CXCVII. 48. CCXIV. 52. CCXVIII. 53. CCXXVI. 55. CCXXXV. 57. CCXXXVIII. 58. CCXLIV. 59. CCL. 60. CCLV. 62. CCCXX. 82. CCCL. 91. CCCLIV. 92. CCCLXI. 94. CCCLXVII. 95. 282. — argenti puri viennensis ponderis, 348.

Marchfutter (pabulum, avena), 279. 288. 297. 316. 349.

Marsealci dueum Austriae, 279. 288.

Mensura viennens. (avenae), 349. debita, major, 288.

Metreta Newnburgensis, 297. — siliginis, 320. 325. 329.

Milites, qui Mauribergensi bello succubuerunt, XXXIII. 12.

Ministeriales monasterii, eorum justitia (jus) CXCVIII. 49. CCCXIV. 80. 220. CCCXXXIX. CCCXLI. 89. 268. — St. Stephani (patavienses), XCIX. 27. CCLXXIII. 67. CCCXVII. 81. — 253. 275. 278.

Modius avenae, 279. 297. - ypolitensis fori, 288.

Modus avenam mensurandi, 288.

Moneta viennensis, CCCXXXVI, 88. 291. 294. 318. 323. 324. 337. 346. 348. — ratisponensis, 270. — usualis, 323. — Monetae magister viennens. (Chuno), 324.

Molendina, XXXIV. 12. XCV. 26. CLXXII. 42. CCLXII. 64. CCLXX. 67. CCLXXVII. 69. CCLXXIX. 70. CCCXV. 80. CCCXL. 89.

Mons, qui metallicus dicitur (Erzperch), LXXII. 21.

#### N.

Notarius civium viennens., 325—327. 346. — de Tyernstain, 326. Novale, H. 3. LXXIII. 22. CLXI. 40. Numi, CCLIX. 63.

#### 0.

Oblaia, Oblaiarius monasterii, 210. 332. 345.

Oblationes in ecclesia, IX. 7. 121. 275.

Oblatio sui ipsius ad jugiter monasterio serviendum, CVIII. 29. CLV. 39.

Oeconomus marchionis, CXVI. 31. 158.

Officium, Officina (Amt) in Dresdorf, 231. — super Yhsveld, 125. 134. 228. — in Nortprehtisdorf, 158. — in Rauna et Chotans, 134. 191. 282. 290. 312. 352. — in Rotoltsdorf, 114. — in Traunveld, 103. 149. 175.

Ρ.

Pabulum, siehe Marchfutter.

Pantaiding, siehe Rechte des Klosters.

Pascua ecclesiae Gottwic., VII. 5.

Pernoctationes, 344.

Pilgrime nach Jerusalem (ierosolimitani), XLIV. 14. XLV. 15. LV. 17. LXII. 19. CXX. 32. CXXV. 33. CCXII. 51. CCXLIV. 59. CCCL. 91.

Piscationis locus in danubio, CCXCV, 76.

Placitum marchionis, CCXVIII. 53. CCCL. 9f.

Poena et satisfactio malefici, 320. 329.

Poliandrum (sepulturae locus in monasterio), CCLXXXIV. 71. 202. Siehe auch Sepultura.

Pomaria, XXVI. 11. LXI. 18. CLXIX. 42. CCCLX. 93.

Potestativa manus, CXVII. 31. CLXIX. 42. CLXXXII. 45. CCXXXI. 56. CCLIX. 63. CCLXXX. 70. CCXCI.—II. 74. CCCXXVII. 84. CCCXLV. 90.

Praebenda fratris in monasterio, 293. — Praebendae subsidium, 331.

Praedia (freieigenes Gut, 113.), sehr häufig im Saalbuche angeführt.

Prae positus marchionis, CCCLVII. 93. 158.

Praesentatio ad parochiam, jus abbatis et conventus, 275. 314.

Prata, XIII. 8. XVII. 9. LXXIII. 22. CCCXV. 80.

Privilegium Heinrici V. regis, XCVIII. 26. 146. 260.

Procuratores, CLVI. 39. 158. 267.

Proventus parochiarum vacantium ad monasterii incrementum in biennium conceduntur, 293. 308.

Provisio parochiarum incorporatarum a fratribus coenobii, VIII. 6. 117. IX. 6. 276.

#### R.

Rechte des Gotteshauses Göttweig (Pantaiding) zu Furt, 109. 182. — auf dem Ibsfelde, 125. — in Meirs. 133. — in Thern, 139. — in Markersdorf, 146. — in Stein und Nalb, 150. — zu Napersdorf, 158. — in Ranna, Kottes und Müldorf, 191. — in Gösing, 198. — in Wiesendorf, 204.

Redemtio praediorum conditionata, XLIV. 14. CXX. 32. CCXIV. 52. CCXXXV. 57. CCLXVII. 66. CCCL. 91. CCCLIV. 92. CCCLXVII. 95.

Responsalis mittendus, 301. 302.

#### S.

Sacramenta christianitatis, 269.

Sartago ad Halla, II. 4. 252. 255. 261. (Fons salinarius, Pfannstatt in Reichenhall, Salzbezug des Stiftes, 111.)

Scedula traditionis, CXL 30. 109. 186.

Schirmbriefe, päpstliche, 257, 259, 267, 313, 326. — bischöfliche, 249, 254, 256, 263, 267, 269, 270, 274, 277, — landesfürstliche, 260, 271, 279, 287, 289, 290, 296, 309, 348.

Sepultura (in poliandro S. Mariae) Gottwici, LVI. 17. XCIV. 26. CLVII. 39. CCXXI. 54. CCLVIII. 63. CCLXXXIV. 71. CCLXXXVI. 72. CCXCII. 74. CCCV. 78. CCCXXIII. 83. CCCXXV. 84. **228.** CCCXXXI. 85. CCCXXXIII. 86. (CCCXXXIV. **229.** CCCXXXVIII. **232.**) CCCXXIII. 90. CCCLXXIII. 97. CCCLXXVII. 98. — 314. — sepultura fidelium in monasterio a pontificibus conceditur, 258. 259.

Servicium, servitus, LXXX. 23. LXXXII. 24. CXIV. 21. CXXX. 32. CLXXIII. 42. 323. 337. 344.

Sieli, CCCLIV. 92.

Sigilla: Eberhardi I., Archiepiscopi Salisburg, 271.

Episcopor. pataviens: Altmanni, 252. — Udalrici I., 254. 256. — Reginmari, 263. 266. 267. — Reginberti, 269. — Diepoldi, 276. — Wolfkeri. 278. — Manegoldi, 284. — Rugeri, 308.

Episcoporum aliorum, 349. 350.

Abbatum et Conventus Gottwicens. Rudmari, mem. CCCXXVI. 84. — Wezelini, 281, 293. — Helmwici, 326. — Heinrici, 339. 286.

Cremifanens. (S. Agapiti), Udalrici, 268.

Baumgartenberg, Rudigeri, 286.

Garstensis *Udalrici*, 304. — de s. Cruce *Wernheri*, 284. — St. Floriani praepositi *Bernhardi*, 304.

Ortolfi, praepositi in Herzogenburg, 324.

Hadmari praepositi et Capituli Claustroneoburg. 347.

Clericorum: Canonicor. Salisburg. 302. — Ulrici, scribae, 300. — Wernhardi decani de Anaso, 304. — Irnfridi decani in Chrems, 328. — Piligrimi de Capella, canon. patav. 342.

Imperatorum et Regum: Heinriei V., 262. — Friderici I., 310. — Ottocari, 317. 321.

Marchionum et Ducum Austriae: Liupoldi III. (IV.), **186.** — Heinrici II., 273. — Friderici I., 280. — Liupoldi VI. (VII.), 282. 284. 283. 290. 292. — Friderici II., 297. 299. 300.

Nobilium: Arnstein, Ottonis de — 324. — Sibotonis de — Chunradi de — 338. Capella, Ulrici de — 342.

Chunringen, Heinrici de —, marscalci Austriae, 298. — Hadmari et Heinrici de — 309. — Alberonis de — pincernae Austriae, 312. — Liutoldi de — summi princernae Austriae, 324. 330. 336. 337. 338. 342. 352.

Hardek, Heinriei burchgravii in Dewin, 321.

Herbeigstain, Alrami de - 336. 337.

Herrandesteine, Sibotonis com. de - 294.

Hevsel, Wernhardi et Chunradi fratrum de - 315.

Hohenberg, Dietrici de — 321. — Chalhohi de — 330.

Mainberg, Alberonis de - 332.

Meissowe, Ottonis de — 316.

Michelsteten, Alberonis de - 339.

Piber, Ottonis, 342.

Rutisponens. advocati, Ottonis de Lengenbach, 287.

Streitwesen, Heinrici de - 340.

Sumerowe, Chunradi de - 324. 338. 344.

Sunberch, Hadamari de - 299. - Liutwini de - 342.

Walde, Wulvingi de - Ottonis de - 339.

Wolfighstorf, Hermanni de - 345.

Civium:

Gozzonis de Chrems, 333.

Irnfridi iudieis in Chrems, 335.

Viennens. 325.

Civitatis in Stein. 334.

Silvae (Nortwalt), LXXII. 21. 141. — (Chotiwalt) LXXIII. 21. CLXVI. 41. 142. 160. — CCXV. 52. CCXXIII. 55.

Solidi, CCCXXV. 84.

Steura, 295. 320. 330. 334. 344.

Stiftungsbrief von Göttweig, 249 - 252.

Stipendium (Congrua) plebesani sacerdotis, 275. 314.

Subsidium praebendae in monasterio, CCXCIII. 74. CCCXXII. 83.

Suburbana (praedia) I. 1. 109.

Superintendens monasterii ab imperatore constitutus a. 1556. — 105.

Susceptio elericorum saecularium et laicorum in monasterium a pontificibus concessa, 258. 259. 267.

Synodus dioecesana patav., XCVIII. 27. 147.

#### T.

Talenta viennens, monetae, 267, 273, 281, 284, 286, 291, 293, 294, 297, 299, 311, 318, 336, 339, 343.

Testes per aurem adtracti, schr oft im Saalbuche erwähnt. Vergl. 134.

Traditiones solemniter celebratae super altare S. Mariae; super sacras Sanctorum reliquias, XLIV. 14. LXXII. 21. CXLVI. CXC. 37. 46. CCLVIII. 63. CCCXX. 82. etc. 109. 186.

Transactio, siehe Lites, litigia.

Tutella et defensio (Gewähr und Schirm), 341. 342.

Tutores pupillorum, 326.

### U. V.

Ungeld, 335.

Urbanum opus (Grundzins), CCLVII. 62. 186. (Vergl. Jus eivile.)

Vectura (Zugrobot), 320. 330.

Villa inculta in feudum data, 335.

Villieus cum praedio donatus, CLXXXII. 45.

Vineae (cum vinitoribus), H. 2. 3. 4. XVII. XVIII. 9. XX. XXI. XXIV. 10. XXVI.
11. XXXII. 12. XLI. 13. XLIII. 14. LII. 17. u. s. w. im Saalbuehe. — 251, 255.
260. 263. 277. 287. 300. 327. 328. 333. 345. 346. im diplomat. Anhange.

## Berichtigungen.

```
oben statt: eo adunatis lies coadunatis.
Seite
      1 Zeile 15 von
      2
              15
                      unten
                                  Peziliui
                                                   Pezilini.
 "
                                  Smidahi
      4
              13
                      oben
                                                   Studahi.
      8
              12
                                  quaod
                      unten
                                                   quod.
     10
              16
                                  sesulo
                                                   seculo.
                        ,,
     23
               7
                                  Agalbero
                                                  Adalbero.
                                  di
     47
               7
                                                  die.
     60
               3
                      oben
                                  Hartwicas
                                                  Hartwieus.
     64
               7
                      unten
                                  Reginbertus
                                                  Reginhardus.
                                  exciscundia
     73
              18
                                                   erciscundia.
                                  cuispiam
     78
              12
                                                   cuiuspiam.
                              "
                                  cognomente
     85
               6
                                                   cognomento.
     89
               9
                                  autam
                      oben
                                                  autem.
                                  1231
    101
              17
                                                   1232.
                                  alpide
                                                   lapide.
    101
               6
                      unten
    102
                                  VII.
                                                   VIJ. (6½).
                6
                      oben
                                  vorgekommen.
                                                   vorkommen.
    132
               2
    133
              15
                      unten
                                  Wezeli
                                                   Wezelin.
                             das? weg nach Weissenburg.
    137
               13
                      oben statt: Ramcisebach lies Kamcisebach, Gans-
    222
               18
                                   bach, nicht Ranzenbach in der Pfarre Külb
                                  (vgl. CCCXXIII. 226.).
                                  notaris lies notarius.
    325
                        99
                                  gravario "granario.
                9
    349
```





# CIRCULATE AS MONOGRAPH

DB 3 F683 Bd.8 Fontes rerum Austriacarum.
2. Abt. Diplomataria
et acta

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

CIRCULATE AS MONOCRAPH

